

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# HARVARD COLLEGE LIBRARY



BOUGHT WITH THE INCOME OF THE

JOHN L. WARREN FUND

أسعر

W1 35

Digitized by Google

# Annalen

ber

Loge zur Einigkeit.

I. 145.

# Annalen

ber

# Loge zur Einigkeit,

ber

Englischen Provincial-Loge,

fo wie ber

Provincial= und Directorial=Loge

des eclectischen Bundes

3u Frankfurt am Main.

1742—1811.

**1. z. d. e.** S. **0.** DRESDEN

Eine Festgabe,

ausgetheilt

bei der Sacularfeier der Loge gur Ginigkeit

am 27. Juni 1842.

Maris.

Frankfurt am Main.

1842.

430.556

Soc 6876. 152

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY MAY 22 1969

J. Warrey

Die gerechte und vollfommene Loge zur Einigkeit zu Franksfurt am Main hat am 18. Februar 1840 dem Unterzeichneten den ehrenvollen Auftrag ertheilt, die Geschichte der Loge zur Einigkeit so wie des eclectischen Bundes niederzuschreiben, und ihm zu diesem Behuse den freien Gebrauch ihres ganzen Archivs eröffnet. Ein Gleiches that die Hochwürdigste Große Mutterloge des eclectischen Freymaurerbundes am 24. Februar 1840. Nachstehende Paragragraphen mögen den Zustand der Freymaureren zu Franksurt klar beurkunden, und das Dunkel aushellen, welches bisher über den hiessigen maurerischen Verhältnissen schwebte.

Die Form von Annalen schien zur Schilderung der Begebensheiten die geeignetste, weil diese oft einzeln dastehen, und in sich abgerundet oder abgeschlossen dargestellt werden konnten. Die gestreue wörtliche Ansührung der Protocolle, Acten oder Briesschaften erläutert am bündigsten die Erzählung, und macht unmittelbar mit der Sinness und Denkungsart der betheiligten Zeitgenossen vertraut. Dem Verkasser ziemte nicht sein eignes Urtheil darzulegen, so lange unzweideutige Documente den Ausspruch thaten.

Die reich ausgestatteten Archive, sowohl der Unionsloge, als der Hochwürdigsten Großen Mutterloge, der ehemaligen Provincial-Loge, gestatteten die Auswahl unter vielen noch vorhandenen Papieren, welche ohne Borliebe für irgend eine vorübergehende oder subjective Ansicht, unpartheissch benutt wurden. Die Geschichte soll ohne Schminke aus vergangnen Zeiten die Wahrheit auf die Nachstommenschaft überliefern, damit diese hieraus Belehrung und Ershebung schöpfe, welche ihr reichlich dargeboten werden. Aber diese Annalen mußten an einem, in dem innern Leben der Unionsloge selbst bedingten, Abschnitte geschlossen werden, weil die Darstellung

von nun an nicht mehr unabhängig fortschreiten kann, ohne Ver= hältnisse, die noch bestehen, oder Zeugen der Begebenheiten zu be= rühren, welche auf die Ereignisse einwirkten, und sie aus ihrem eigenen Gesichtspunkte betrachten. —

Sey somit gegrüßt, meine innigst geliebte Mutter zur Einigsteit. Ich darf Dir, wie Br. Brönner sagen: was ich geworden seyn mag als Maurer, das verdanke ich den Anregungen, die ich in Deinem Tempel erhielt, und die mich auf dieser Bahn fortschreisten hießen, Dir zur Ehre, Dir zum Danke für die herzerhebenden begeisternden Antriebe, welche ich von Dir empfing, und die mich immerwährend zu Deinem treuen Anhänger machen werden.

Möge ber heutige erste Morgen Deines angetretenen zweiten Jahrhunderts für Dich ein Bürge seyn, Deiner ehrenvollen, würdigen, heilbringenden Fortdauer. Mögen zahlreiche, ehrenwerthe Maurer aus Deinen Hallen hervorgehen, die in späten Zeiten, wie ich, voll seyen, des tiefgefühltesten Dankes gegen die Werkstätte, in welcher die Binde von ihren Augen siel, als sie dem Bunde angereihet wurden, der ihnen Trost in den Stürmen des Lebens, theilnehmende Freunde, und die Aussicht auf ein schreckenfreies Todtenbette gewährt.

L'Union est notre appui.

J. Georg B. F. Kloß.

Frankfurt am Main, Montag 27. Juni 1842.

# Inhalt.

| <b>§§</b> . |                                                               | Seite    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|
|             | Borwort.                                                      | V        |
|             | Griter Zeitabschnitt. Bon der Gründung der Loge bis           | <b>,</b> |
|             | zu ihrer Auflösung. 1742—1746.                                |          |
| 1           | Stifter ber Loge.                                             | 1        |
| 2           | Erfte Arbeiten ber Loge.                                      | 1        |
| 3           | Gefete fur die Loge.                                          | z        |
| 4           | Buwachs ber Loge bis zum Conflitutionsfeste.                  | 4        |
| 5           | Br. Carl Gotthelf von hund ift nicht in ber Loge aufgenommen. | 4        |
| 6           | Anschaffungen für bie Loge.                                   | 5        |
| 7           | Fest ber Constituirung ber Loge.                              | 5        |
| 8           | Br. Steinheils Instructionsrede.                              | 6        |
| 9           | Br. Uriots Rebe.                                              | 6        |
| 10          | Medaille der Loge.                                            | 7        |
| 11          | Zuschrift an ihre Mutterloge zu London.                       | 7        |
| 12          | Anerkennung ber Loge zu London.                               | 8        |
| 13          | Constitutionspatent.                                          | 9        |
| 14          | Berbindung mit der Loge zu ben 3 Weltfugeln.                  | 9        |
| 15          | Correspondeng mit ber Loge zu Genf.                           | 10       |
| 16          | Correspondenz mit ber Loge zu Leipzig.                        | 10       |
| 17          | Erweiterung ber Localgefețe.                                  | 10       |
| 18          | Incorporation der Militairloge.                               | 12       |
| 19          | Correspondenz mit ber Loge zu Burich.                         | 13       |
| 20          | Correspondeng mit ber Loge gu Breelau.                        | 13       |
| 21          | Johannisfest zu Bodenheim.                                    | 14       |
| 22          | Die neuen Gesethe werben unterzeichnet.                       | 14       |
| 23          | Glückwünsche zum neuen Jahr.                                  | 14       |
| 24          | Die Loge gu ben 3 Weltkugeln schlägt neue Zeichen vor.        | 14       |
| 25          | Stiftung ber Loge zu ben 3 Lowen zu Marburg.                  | 15       |
| 26          | Die Loge zu Bafel prafentirt fich.                            | 15       |
| 27          | Johannisfest.                                                 | 16       |
| 28          | Raiferfrönung.                                                | 16       |
| 29          | Schottische Loge zu Franksurt.                                | 16       |
|             |                                                               | 17       |
| 30<br>31    | Auflösung ber Loge. Besekung der Aemter                       |          |

| <b>55</b> . |                                                                                                       | Seite            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>32</b>   | Arbeitelocale und Saushalt.                                                                           | 18               |
| 33          | Innerer Berkehr in ber Loge.                                                                          | 18               |
| 34          | Sandlungen der Milbthatigfeit.                                                                        | 20               |
|             | 3weiter Zeitabschnitt. Wiedererwachen der Loge bis zur Stiftung der englischen Prov. Loge. 1752—1766. |                  |
| 35          | Bieberermachen ber Loge.                                                                              | 21               |
| 36          | Borfalle in ber Unionologe im Jahr 1753.                                                              | 22               |
| 37          | Borfalle " " " im Jahr 1754.                                                                          | 22               |
| <b>3</b> 8  | Vorfälle " " " im Jahr 1755.                                                                          | 22               |
| 39          | Borfälle " " im Jahr 1756.                                                                            | 23               |
| 40          | Borfalle " " im Jahr 1757.                                                                            | 24               |
| 41          | Eine Loge zu Mainz verlangt Constitution.                                                             | 24               |
| 42          | Berfall der Loge felbst.                                                                              | 25               |
| 43          | Unthätigkeit ber Loge.                                                                                | 25               |
| 44          | Winkellogen. Johann Samuel Munb.                                                                      | 25               |
| 45          | Schilderung der Winkellogen zu Frankfurt.                                                             | 26               |
| 46          | Benchmen ber Union gegen die Binfellogen.                                                             | 27               |
| 47          | , 0                                                                                                   | 58               |
| 48          | Conflitution ber Loge gur Murnberg.                                                                   | 28               |
| 49          | Br. Steinheil tritt aus ber Loge.                                                                     | 29               |
| 50          | Beschluß wegen Incorporation der Militairloge.                                                        | 29               |
| 51          | Constituirung der Loge l'Union militaire de Royal Deux-Ponts.                                         | 30               |
| 52          | Erneuerte Correspondeng mit der Loge zu den 3 Weltkugeln.                                             | 31               |
| 53          | Borfall mit Br. Honnête.                                                                              | 32               |
| 54          | Zuschriften aus Braunschweig und Rotterdam.<br>Die Rosenschule zu Zena.                               | 32               |
| 55<br>56    | Correspondeng mit Braunschweig.                                                                       | 3 <b>3</b><br>33 |
| 57          | Erftes Logenschreiben nach Nürnberg.                                                                  | 34               |
| 58          | Schreiben an die Große Loge von Holland.                                                              | 34<br>34         |
| 59          | Die Loge zu Dresben prafentirt sich.                                                                  | 35               |
| 60          | Matti's Angelegenheit zu Nürnberg.                                                                    | 35               |
| 61          | Friedensfeier.                                                                                        | 36               |
| 62          | Erste Zuschrift ber Loge l'Union militaire.                                                           | 37               |
| 63          | Die Loge vertheibigt ihr Recht Logen ju constituiren.                                                 | 37               |
| 64          | Neue Redaction ber Gefete.                                                                            | 38               |
| 65          | Ueberficht ber neuen Gefete.                                                                          | 39               |
| 66          | Schreiben an bie Große Loge gu London.                                                                | 41               |
| 67          | Raiferfronung Josephs II.                                                                             | 42               |
| 68          | Johnsons Umtriebe gu Jena.                                                                            | 42               |
| 69          | Bruber von had wirb D. v. St.                                                                         | 43               |
| 70          | Die Loge zu ben 3 Weltfugeln labet zur ftricten Observang ein.                                        | 43               |
| 71          | Erklarung ber Loge auf biefe Einlabung.                                                               | 44               |
| 72          | Bufchriften aus hamburg, Copenhagen und Baprenth.                                                     | 45               |
| 73          | Schreiben nach Murnberg.                                                                              | 45               |

| <b>\$</b> §. |                                                                                                                           | eite     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 74           | Antwort von Nürnberg.                                                                                                     | 46       |
| 75           | Borfall mit Richeville aus Regensburg.                                                                                    | 47       |
| 76           | Schreiben ber Union militaire.                                                                                            | 47       |
| 77           | Einige Bruder zu Caffel verlangen Conftitution.                                                                           | 48       |
| <b>7</b> 8   | Br. von hack legt ben hammer nieber.                                                                                      | 48       |
| 79           | Br. Bronners Bericht über biefen Bahlact.                                                                                 | 49       |
| - 80         | Ueber von Sacks Begunftigung bes neuen Spftems.                                                                           | 49       |
| 81           | Die schottische Loge la Sincérité.                                                                                        | 50       |
| 82           | Frangofische höhere Grade.                                                                                                | 51       |
| 83           | Befegung ber Aemter.                                                                                                      | 52       |
| 84           | Arbeitelocale und Saushalt.                                                                                               | 53       |
| 85           | Gebräuche im Innern ber Loge.                                                                                             | 54       |
| 86           | Logenvortrage und Drudidriften.                                                                                           | 57       |
| 87           | Berührungen mit ifraelitischen Frehmaurern.                                                                               | 58       |
| 88           | Sandlungen der Milbthatigfeit.                                                                                            | 59       |
|              | Dritter Zeitabschnitt. Bon der Errichtung der englischen Prov. Loge bis zur. Stiftung des celectischen Bundes. 1766—1783. | 1        |
|              | 1. Errichtung ber englifden Prov. Loge, Correfponden; mit ihren Tochter-<br>logen. 1766 bis 1772.                         |          |
| 89           | Berhandlungen zu London wegen einer Provincial-Loge.                                                                      | 61       |
| 90           | Einsetung der Prov. Loge.                                                                                                 | 62       |
| 91           | Personalbestand der Prov. Loge.                                                                                           | 64       |
| 92           | Erfte Arbeiten ber Prov. Loge.                                                                                            | 64       |
| 92b          | Antworten an die Prov. Loge.                                                                                              | 65       |
| 93           | •                                                                                                                         | 66       |
| 94           | Schubarts Auftreten zu Marburg.                                                                                           | 67       |
| 95           | Loge und Capitel ber ftricten Observang ju Maing.                                                                         | 67       |
| 96           | Conflitutionspatent ber Loge zu ben 3 Disteln.                                                                            | 68       |
| 97           | Beftand ber Loge zu ben 3 Difteln.                                                                                        | 69       |
| 98           | Die ftricte Observang wird in ber Loge nochmals besprochen.                                                               | 69       |
| 99           | Vorberathung ber Beamten.                                                                                                 | 70       |
| 100          | Die Mitglieder der stricten Observanz werden ausgeschloffen.                                                              | 71       |
| 101          | Böllige Trennung von ber ftricten Observang.                                                                              | 72       |
| 102          | Correspondeng mit Marburg.                                                                                                | 73       |
| 103          | Ende der Berbindung mit Mürnberg.                                                                                         | 75       |
| 104          | Schreiben ber Prov. Loge nach London.                                                                                     | 75       |
| 105          | Schreiben an die Große Nationalloge im haag.                                                                              | 76       |
| 106          | Borfchlag zu einer schontlichen Loge.                                                                                     | 76       |
| 107          | Mittheilungen über das neue System.                                                                                       | 77       |
| 108          | Grünbe, welche bie CEw. Union bewogen haben, bie firicte Observang gu                                                     | pro-     |
| 100          | verwerfen.                                                                                                                | 78       |
| 109<br>110   | Schreiben ber Großen Loge zu London.<br>Borfalle in ber Unionsloge 1767 bis 1768.                                         | 82<br>83 |
| 444          | Appliant in the minutality at a tip at a con-                                                                             | 200      |

| <b>§§</b> . |                                                                  | Geite |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 111         | Neue Großmeisterwahl.                                            | 83    |
| 112         | De Bignoles, beputirter Großmeifter ju London.                   | 83    |
| 113         | Borfalle in der Brov. Loge.                                      | 84    |
| 114         | Loge zu Grehweiler.                                              | 84    |
| 115         | Borfälle in der Unionsloge 1769.                                 | 85    |
| 116         | Die Loge zu Marburg constituirt eine Loge zu Caffel.             | 85    |
| 117         | Borfalle in der Unionsloge 1770.                                 | 87    |
| 118         | Borfalle in beiben Logen 1771.                                   | 87    |
| 119         | Anfragen zu London vorzulegen.                                   | 88    |
| 120         | Unterftuhung ber Nothleibenben im Erzgebirge.                    | 89    |
| 121         | Correspondeng mit ber Loge gu Burich.                            | 89    |
| 122         | Gogel errichtet eine Loge zu Strafburg.                          | . 90  |
| 123         | Schreiben an die Loge Royal Deux-Ponts.                          | 90    |
| 124         | Gogels Berhandlungen zu London.                                  | 91    |
| 124b        | Borfalle in der Unionsloge 1772.                                 | 92    |
|             | 2. Erfte Unterhandlung mit der ftricten Obfervang 1773 bis 1776. |       |
| 125         | Berlangen bes Prinzen Lubwig von' Beffen-Darmftabt.              | 93    |
| 126         | Erfter Befuch ber Diftelloge.                                    | 94    |
| 127         | Bier Deputirte werden ernannt und inftruirt.                     | 95    |
| 128         | Antwort ber Commissarien ber Distelloge.                         | 96    |
| 129         | Beitere Instruction bieffeitiger Deputirten.                     | 97    |
| 130         | Antwort des Orbensbirectorii zu Dresben.                         | 97    |
| 131         | Die Unterhandlungen werben abgebrochen.                          | 98    |
| 132         | Beschluffe ber Union hinfichtlich ber ftricten Observang.        | 99    |
| 133         | Schrepfere Auftreten zu Frankfurt.                               | 100   |
| 134         | Anfang ber Schrepferischen Berhandlungen.                        | 100   |
| 135         | Schrepfere Schreiben an bie Mutterloge zu London.                | 101   |
| 136         | Schreiben an Seffeltine und die Große Loge zu London.            | 101   |
| 137         | Borfalle in der Prov. Loge.                                      | 102   |
| 137b        | Borfalle in der Unionsloge 1773.                                 | 103   |
| 138         | Correspondenz ber Prov. Loge.                                    | 103   |
| 139         | Brief von heffeltine über ben Royal Arch Orben.                  | 104   |
| 140         | Antwort nach London.                                             | 104   |
| 141         | Eine Loge zu Marktfteft melbet fich.                             | 105   |
| 142         | Beffeltine's Erklarung über Schrepfer.                           | 105   |
| 143         | Enbe ber Schrepfer'schen Angelegenheit.                          | 105   |
| 144         | Anfang der Verhandlungen wegen ber Großen Landesloge.            | 106   |
| 145         | Antwort an die Große Landesloge zu Berlin.                       | 107   |
| 146         | Gogels Schreiben nach London.                                    | 108   |
| 147         | Hanbury's Brief.                                                 | 109   |
| 148         | Angelegenheit ber Loge zu Cleve.                                 | 110   |
| 149         | Bichtiger Brief von Geffeltine.                                  | 110   |
| 150         | Borfalle in der Unionsloge 1774 bis 1776.                        | 112   |
| 150b        | Anfang der schwedischen Berhandlungen. Pollets Brief.            | 113   |
| 151         | Gogel wird als PGM. bestätigt.                                   | 114   |

| <b>\$\$</b> . |                                                                                              | Seite |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 152           | Schreiben bes herzogs von Subermannlanb.                                                     | 114   |
| 153           | Antwort an ben Bergog von Subermannlanb.                                                     | 115   |
|               | 3. Bergebliche Unterhandlungen mit der ftricten Obfervang 1777 bis 1780                      |       |
| 154           | Blide auf die Berhaltniffe bes Capitele ber ftricten Obfervang ju Frantfurt.                 | 115   |
| 155           | Anfang ber Berhandlungen mit ber ftricten Obfervang.                                         | 117   |
| 156           | Unterrebung ber Deputirten mit bem Landgrafen Carl.                                          | 117   |
| 157           | Die Brov. Loge fest 8 Bebingungen.                                                           | 118   |
| 158           | Befchluffe ber Union.                                                                        | 119   |
| 159           | Entwurf eines Interim-Bergleichs.                                                            | 120   |
| 160           | Aufnahme ber 4 Deputirten in ben hohen Orben.                                                | 120   |
| 161           | Die Brov. Loge verlangt bas Jus Universitatis.                                               | 121   |
| <b>161</b> b  | Gegenfeitiger Schriftenwechsel.                                                              | 121   |
| <b>161</b> c  | Abfcluß bes Bergleichs ju Sanau.                                                             | 132   |
| 162           | Der Sanauer Bergleich.                                                                       | 123   |
| 163           | Berhandlungen wegen der Ratification.                                                        | 125   |
| 164           | Besuch ber Distelloge in ber Unionsloge.                                                     | 126   |
| 165           | Rangstreit einiger Prov. Mitglieber.                                                         | ` 126 |
| 166           | Johannisfest in ber Unionsloge 1778.                                                         | 127   |
| 167           | Leties Begehren der Prov. Loge.                                                              | 127   |
| 168           | Bericht an bie Unionsloge abgestattet.                                                       | 129   |
| 169           | Schreiben ber englischen Prov. Loge an ben Pringen.                                          | 130   |
| 170           | Antwort bes Pringen.                                                                         | 131   |
| 171           | Die Verhandlungen werden abgebrochen.                                                        | 131   |
| 172           | Borfalle in der Unionsloge 1777 bis 1780.                                                    | 133   |
|               | 4. Muminatenwefen zu Frankfurt. Berhanblungen mit London nach Gog<br>Heimgang 1780 bis 1783. | els   |
| 173           | Antrage ber Loge Theobor g. g. R. ju Munchen.                                                | 134   |
| 174           | Der Illuminatenorden zu Frankfurt.                                                           | 135   |
| 175           | Gogele lette Arbeiten.                                                                       | 137   |
| 176           | Schilberung von Gogele Character.                                                            | 137   |
| 177           | Peter Friedrich Paffavant jum PSM. ermählt.                                                  | 138   |
| 178           | Instruction für Br. Pascha zu London.                                                        | 139   |
| 179           | Ungunstige Berhandlungen zu London.                                                          | 140   |
| 180           | Schreiben von Br. Bafcha und Leonhardi an bie Prov. Loge.                                    | 140   |
| 181           | Die Prov. Loge erklart sich für unabhängig.                                                  | 142   |
| 182           | Die Unabhängigkeit wird in ber Union bekannt gemacht.                                        | 143   |
| 183           | Borfalle in der Unionsloge 1781.                                                             | 145   |
| 184           | Borfalle in ber Unionsloge 1782.                                                             | 145   |
| 185           | Berhaltniß ber Prov. Loge jur Unionsloge 3hre Gebrauche.                                     | 146   |
| 186           | Befetung ber Logenamter in ber Unioneloge.                                                   | 148   |
| 187           | Ritual=Gebräuche in der Unionsloge.                                                          | 149   |
| 188           | Berhältniß berfelben zu ben ichottischen Graben.                                             | 150   |
| 189           | Rachrichten vom Ronal Arch Orben.                                                            | 151   |

| <b>§</b> §. |                                                                                            | Geite      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 190         | Berhaltniß ber Loge ju ben übrigen boberen Graben.                                         | 15\$       |
| 191         | Logenvortrage und Drudidyriften.                                                           | 153        |
| 192         | Statuten ber Unionsloge.                                                                   | 154        |
| 193         | Aufnahmen in ber Loge.                                                                     | 154        |
| 194         | Tafellogen, Trauerlogen, Protocolle, Certificate ic.                                       | 155        |
| 195         | Arbeitelocale und Saushalt.                                                                | 157        |
| 196         | Stiftung bes Freymaurer-Clubbs.                                                            | 159        |
| 197         | Milbthatige Sandlungen ber Loge.                                                           | 160        |
|             | Bierter Zeitabschnitt. Gelectischer Bund bis jum Wieder-                                   |            |
|             | anschlusse an die Große Loge zu London. 1783—1789.                                         |            |
|             | 1. Errichtung bes eclectischen Bundes 1783 bis 1784.                                       |            |
| 198         | Ditfurthe Ideen über eine zu bilbenbe Logenaffociation.                                    | 163        |
| 199         | Ditfurthe Streben als Maurer und als Illuminat.                                            | 165        |
| 200         | Ditfurthe Auftreten auf bem Convente gu Bilhelmebab.                                       | 166        |
|             | Borbereitende Arbeiten zum eclectischen Circulair.                                         | 167        |
| 201         | Die eclectische Bundes-Urfunde.                                                            | 168        |
| 202         | Correspondenz zwischen Leonhardi und Ditfurth.                                             | 178        |
| 208         | Berhandlungen in beiden Brov. Logen über bas Circulair.                                    | 174        |
| 204         | Barticular:Contract beider Brov. Logen.                                                    | 175        |
| 205         | Reue Benennung ber schottischen Loge zu Beglar.                                            | 176        |
| 206         | Die Unioneloge wird jum Beitritt eingelaben.                                               | 177        |
| 207         | Die Unionsloge stellt Fragen an die Prov. Loge.                                            | 177        |
| 808         | Borfälle in der Unionsloge 1783.                                                           | 179        |
| 209         | Die Prov. Loge beantwortet die 5 Fragen.                                                   | 179        |
| 210         | Deliberation und Beschluß ber Unionsloge.                                                  | 182        |
| 211         | Einführung der Reprasentanten der Unionsloge.                                              | 184        |
| 212         | Leonhardi will die Loge theilen.                                                           | 186        |
| 213         | Betrachtungen über Leonhardi's Borwürfe.                                                   | 188        |
| 214         | Ueber die Wirksamfeit der Illuminaten zu Frankfurt.                                        | 189        |
| 215         | Berhanblungen mit der Distelloge.                                                          | 189        |
| 216         | Abschluß ber Berhandlungen mit ber Distelloge.                                             | 191        |
| 217         | Der Bereinigungsvertrag.<br>Bereinigungsfest beiber Logen.                                 | 192<br>193 |
| 218<br>219  | Die Diftelloge wird bennoch fortgesett.                                                    | 194        |
| 220         | Lette Nachrichten von ber Loge zu ben 3 Difieln.                                           | 195        |
| 220         |                                                                                            | 193        |
| 221         | 2. Einrichtungen im eclectischen Bunbe. 1783 bis 1785. Ginladungen gum eclectischen Bunbe. | 100        |
| 222         | Logen, die zum eclectischen Bund fich gemelbet haben.                                      | 196<br>196 |
| 223         | Innere Einrichtungen in ber Prov. Loge.                                                    |            |
| 223<br>224  | Loge jum weißen Abler ju Frankfurt.                                                        | 200<br>202 |
| 225         | Berhaltniffe mit ber Loge ju Hamburg.                                                      | 202        |
| 225<br>226  | Patent für bie Loge zu Munchen.                                                            | 203<br>204 |
| 227         | Borfälle mit ben Logen zu Wien.                                                            | 204        |
| 441         | Sorthine mie den Solen zu kolen.                                                           | 400        |

| <b>§§</b> . |                                                                                                            | Seite |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 228         | Antwort an die Loge zu Neubrandenburg.                                                                     | 206   |
| 229         | Berhältniffe zu ben Logen zu Innfpruck.                                                                    | 210   |
| 230         | Bertheidigung bes Rechts Logen zu constituiren.                                                            | 210   |
| 231         | Declaration ber Loge zu ben 3 Weltkugeln.                                                                  | 212   |
| 232         | Ditfurthe Antwort auf biese Declaration.                                                                   | 213   |
| 233         | Erflärung ber Brov. Loge hinfichtlich ber hoheren Grabe.                                                   | 214   |
| 234         | Anschluß ber Loge zu Trieft zum eclectischen Bund.                                                         | 215   |
| <b>2</b> 35 | Bon ben Briefschaften ber Reprafentanten.                                                                  | 216   |
| 236         | Dürfen sich Freymaurer buelliren?                                                                          | 217   |
| 237         | Einführung des neuen Rituals.                                                                              | 217   |
| <b>2</b> 38 | Antrag zu Errichtung eines 4. Grade.                                                                       | 219   |
| 239         | Aufhebung der Berhältniffe mit Munchen.                                                                    | 220   |
| 240         | Paffavant wird abermale zum BOD. erwählt.                                                                  | 221   |
| 241         | Beschluffe wegen ber bettelnden Frehmaurer.                                                                | 222   |
| 242         | Ditfurthe Entwurf zu einer Bertheibigung bes Bundes.                                                       | 222   |
| 243         | Wetlar trägt auf Abschaffung bes Gibes an.                                                                 | 223   |
| 244         | Aufhören des Einflusses des Illuminaten=Ordens.                                                            | 224   |
| 245         | Borfalle in ber Prov. Loge zu Frankfurt 1785.                                                              | 225   |
|             | 3. Berhandlungen im eclectischen Bund bis jum Bieberanschlusse an bie Große Loge ju London. 1786 bis 1789. |       |
| <b>24</b> 6 | heimgang bes Bom. Paffavant. Levnhardi wird Bom.                                                           | 226   |
| 247         | Erstes Berzeichniß ber eclectischen Logen.                                                                 | 227   |
| 248         | Borfalle in der Prov. Loge zu Frankfurt 1786.                                                              | 228   |
| 249         | Borfalle in ber Prov. Loge zu Beglar.                                                                      | 229   |
| 250         | Borfalle in ber Prov. Loge zu Frankfurt 1787.                                                              | 229   |
| 251         | Das eclectische Gesethuch wird zu Frankfurt angenommen.                                                    | 231   |
| 252         | Das eclectische Gesethuch wird zu Beglar angenommen.                                                       | 232   |
| <b>2</b> 53 | Lette Nachrichten von der Prov. Loge zu Bezlar.                                                            | 232   |
| 254         | Borfälle in der Prov. Loge 1788.                                                                           | 233   |
| 255         | Anfang ber Berhandlungen mit Br. Grafe.                                                                    | 234   |
| 256         | Abschluß bes Bertrags mit ber Großen Loge zu London.                                                       | 235   |
| 257         | Inhalt bes Vertrags.                                                                                       | 235   |
| 258         | Weglar nimmt keinen Antheil an ben Berhandlungen.                                                          | 236   |
| 259         | Borbereitungen zum Feste.                                                                                  | 237   |
| 260         | Festloge ber Bereinigung mit ber Großen Loge zu London.                                                    | 238   |
| 261         | Abdruck ber Festbeschreibung und bes Circulairs.                                                           | 239   |
| 262<br>2625 | Loge zu Mainz.                                                                                             | 240   |
| 402D        | Baillafini's Loge zu Copenhagen.                                                                           | 242   |
| ~v&C        | Borfälle in der Prov. Loge 1789.                                                                           | 242   |
|             |                                                                                                            |       |
| 263         | Gegenseitige Stellung ber Prov. Loge und Unioneloge.                                                       | 244   |
| 264         | Borfalle in der Unionsloge 1783.                                                                           | 244   |
| <b>2</b> 65 | " " " <b>" 1784.</b>                                                                                       | 245   |
| 266         | " " " <b>" 178</b> 5.                                                                                      | 246   |

| <b>\$</b> \$. |                                        | Seite |
|---------------|----------------------------------------|-------|
| 267           | Borfalle in ber Unionsloge 1786.       | 247   |
| <b>26</b> 8   | "    "  "    "                         | 247   |
| 269           | " " " " <b>1788</b> .                  | 248   |
| 270           | " " " " <b>1789</b> .                  | 248   |
| 271           | Ritualistisches in ber Unioneloge.     | 249   |
| 272           | Gebrauche in ber Unioneloge.           | 250   |
| 273           | Eogenvortrage und Drudichriften.       | 252   |
| 274           | Befegung ber Logenamter.               | 253   |
| <b>2</b> 75   | Arbeitelocale und Saushalt.            | 254   |
| 276           | Milbthatige Sanblungen ber Unionsloge. | 256   |

#### Fünfter Zeitabschnitt. Große Prov. und Dir. Loge bis zum Gintritt der Loge Socrates zur Standhaftigkeit. 1790—1811.

1. Birtfamteit beiber Logen bis jur Ginftellung ihrer Arbeiten 1790 bis 1794.

| 277         | Anfragen wegen Fortbestand bes eclectischen Bunbes.                         | 258 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 278         | Rechtfertigungsschrift ber englischen Maureren und bes eclectischen Bunbes. | 259 |
| 279         | Erfte allgemeine Prov. Berfammlung.                                         | 262 |
| 280         | Repräsentation zu Silbburghausen und Sannover.                              | 264 |
| 281         | Zweite allgemeine Prov. Berfammlung.                                        | 265 |
| 282         | Borfalle in ber Brov. Loge 1790.                                            | 265 |
| 283         | Vorfälle in ber Unionsloge 1790.                                            | 266 |
| 284         | Grafe's Erklarung über ben Ronal Arch Orben.                                | 267 |
| 285         | Erfte Versammlung ber Unionsloge wegen bes Royal Arch Orbens.               | 269 |
| 286         | Leonharbi's Erflarung.                                                      | 270 |
| 297         | Erklarung von 21 Mitgliebern ber Unionsloge.                                | 271 |
| 288         | Vorschläge von der Loge aufgestellt.                                        | 272 |
| 289         | Leonhardi zieht ben Royal Arch Orden zurud.                                 | 272 |
| <b>2</b> 90 | Der Friede wird in ber Loge hergestellt.                                    | 274 |
| 291         | Schlugerklarung ber Prov. Loge über ben Ronal Arch Orden.                   | 275 |
| 292         | Urfprung bes Gothaer Circularbriefs.                                        | 275 |
| 293         | Der Gothaer Circularbrief.                                                  | 276 |
| 294         | Die Loge zu Gotha wird ausgestrichen.                                       | 277 |
| <b>2</b> 95 | Abstimmungen in der 3. allgemeinen Prov. Berfammlung.                       | 278 |
| 296         | Grafe's Erflarung von maurerifcher Frenheit und Gleichheit.                 | 279 |
| 297         | 3wentes Circular von Gotha.                                                 | 282 |
| 298         | Einwürfe ber Loge zu Sildburghaufen.                                        | 283 |
| 299         | Murnberg tritt vom Bunde ab.                                                | 284 |
| 300         | Ende ber Angelegenheit mit Nurnberg.                                        | 285 |
| 301         | Borfalle in der Prov. Loge 1791.                                            | 286 |
| 302         | Borfalle in ber Prov. Loge 1792.                                            | 287 |
| 303         | Bronner wird jum BGM. ermahlt.                                              | 288 |
| 304         | Die Prov. Loge ftellt ihre Arbeiten ein. 1793                               | 288 |

343 Wieberermachen ber Loge ju Ulm.

344 Bieberermachen ber Loge ju Carlerube.

330

331

| <b>§§</b> .  |                                                                         | Seite |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 345          | Wiebererwachen ber Loge zu Freiburg.                                    | 338   |
| <b>34</b> 5h | Berhandlungen mit ber Loge Socrates zur Standhaftigkeit.                | 333   |
| 346          | Errichtung ber Loge zu Beibelberg.                                      | 333   |
| 347          | Der Große Landeslogenverein von Baben.                                  | 334   |
| 348          | Vorfälle in ber Unionsloge 1809.                                        | 335   |
| 349          | Borbereitung ju Br. Bronners Jubelfeier.                                | 336   |
| 350          | Br. Bronners maurerisches Jubelfest.                                    | 337   |
| 351          | Schluß biefes Jahres.                                                   | 339   |
| 352          | Borfalle in ber Unionsloge 1810.                                        | 340   |
| 353          | Borfalle bis zur Ginführung bes neuen Rituals 1811.                     | 341   |
| 354          | Borfchlage bes Großen Landeslogenverein von Baben.                      | 342   |
| 355          | Berunglimpfung ber Freymanreren.                                        | 344   |
| 356          | Ratification bes Bertrags mit ber Loge Sverates.                        | 344   |
| 357          | Berhandlungen mit ber Loge Joseph zur Einigfeit zu Rurnberg.            | 346   |
| 358          | Die Loge zu Ulm zeigt ihre Deckung an.                                  | 346   |
| 359          | Lette Berfammlung ber Prov. Loge vor ber Inftallation ber Loge Socrates |       |
|              | gur Standhaftigfeit.                                                    | 347   |
| 360          | Die Loge Joseph zur Einigkeit tritt bem eclectischen Bunde bey.         | 348   |
| 360b         | Die Prov. Loge am Schluffe biefer Beriobe.                              | 349   |
| <b>3</b> 60c | BOM. Gogels Ansichten von der Maureren.                                 | 350   |
| 361          | Tranerloge für Br. Brönner 1812.                                        | 353   |
| 362          | Ritualistisches in ber Unionsloge.                                      | 354   |
| <b>3</b> 63  | Berhaltniffe zu ben höheren Graben und ben frangofifchen Logen.         | 356   |
| 364          | Gefete in ber Unioneloge.                                               | 357   |
| 365          | Ballotagen und Aufnahmen.                                               | 358   |
| 366          | Mitgliebschaft und Logenbesuch.                                         | 359   |
| 367          | Gebräuche in ber Unioneloge.                                            | 362   |
| <b>36</b> 8  | Logenvorträge und musifalische Leistungen.                              | 363   |
| 369          | Befetung ber Logenamter 1790 bis 1804.                                  | 365   |
| <b>37</b> 0  | Befetjung ber Logenämter 1805 bis 1811.                                 | 366   |
| 371          | Haushalt der Loge 1790 bis 1804                                         | 367   |
| 372          | haushalt ber Loge 1805 bis 1811                                         | 368   |
| 373          | Mildthätige Sandlungen ber Unioneloge 1790 bie 1805.                    | 369   |
| 374          | Milbthätige Handlungen ber Unionsloge 1806 bis 1811.                    | 370   |
| <b>3</b> 75  | Die Wohlthätigkeitsanstalt.                                             | 371   |
|              | Br. Steinheils Rebe an neuaufgenommene Bruber 1742.                     | 378   |

# Geschichte der Loge zur Einigkeit zu Frankfurt am Main.

### Erfter Zeitabschnitt.

Von ihrer Gründung bis zu ihrer Auflösung (1742—1746).

#### S. 1. Stifter ber Loge.

Die Wahl und Krönung Kaisers Karl VII., früher Churfürsten von der Pfalz, zog eine große Anzahl angesehener Männer, theils im Gesolge der Gesandtschaften, theils unter der Brotection derselben, nach Frankfurt am Main zum Wahlacte und zur Krönung. Der Churfürst von Pfalzbayern war vorzüglich von Churbrandendurg (Preußen) und Frankzeich begünstigt worden, um in seiner Person dem Gemahle der Königin von Ungarn, Maria Theresia, einen Mitbewerber entgegenzustellen. Sowohl in den preußischen Landen, als in Chursachsen war seit dem Jahr 1737 die Freymaurerey mit jugendlicher Krast ausgetreten, in Frankreich selbst arbeiteten die Maurer seit 1725; und das Jahr 1742 war der Vorzabend ihrer Duldung durch dieses ganze Königreich.

Das Wahlgeschäft zu Franksurt wurde bis zum 24. Januar 1742 verzögert, die Krönung geschah am 12. Febr., obwohl die verschiedenen Gesandten nehlt ihrem Gefolge schon längst bezeichnet, und theilweise zu Franksurt bereits eingetroffen waren. So war schon am 30. Januar 1741 der französische Gesandte, Marquis de Belleisle, nachmaliger Marschall, ernannt, und unter seinem Gefolge sinden wir den für unsern Zweck benterkenswerthen Marquis de Thiers aufgezeichnet. Unter dem chursächsischen und Reichsvicariatss Gesandschaftsspersonal nennt uns das Krönungs-Diarium den Marquis de Gentils, Gesandtsschaftscavalier, den Baron Karl Ludwig von Schell, Protectionscavalier, und ben sächssischen Legationssecretair Philipp Friedrich Steinheil. — Unter Churbrandenburgs Protection stand der preußische und hessen-homburgische Hoss und Legationsrath Wilhelm von Gerresbeim.

Man barf fich leicht erklaren, wie biefe Bruber, welche wegen politischer Berhaltniffe in naher perfonlicher Berührung ftanben, fich als Maurer erkannten, und als Stifter einer neuen Loge, ber Loge zur Einigkeit bahier, zusammentraten, um maurerische Arbeiten vorzunehmen.

### §. 2. Erfte Arbeiten ber Loge.

Die Erfte Nachricht von ber Wirksamkeit bieser Bruder findet fich ale Erfter Boften im Caffenbuch unter bem 1. Marz 1742 mit folgenden Worten: An Strafgeld bei Busch im Ritter (auf bem kleinen Kornmarkt) fl. 3. 24 fr. Meister vom Stuhl war Br. Philipp Friedrich Steinheil, erster Aufseher der Marquis de la Tierce, Schatmeister Jean Ros Gogel. Die erste Aufnahme geschah im Krachbein (jest König von Eygland), Br. von Eys von Amsterdam erhielt den 1. und 2. Grad. Sein Rame kommt später nicht mehr vor; ein Br. von Kronsseld zahlte für ihn die Aufnahmegebühr. Die Kosten der Tasel betrugen sl. 4. 40 kr., was für die geringe Anzahl der Anwesenden spricht. — Die zweite Aufnahme betraf am 24. März den Marquis Franz von Biccolomini, unter churcolnischer Brotection stehend. Er erhielt am 24. September den 3. Grad. — Am 27. März wurde Br. Paul Abraham Jordis affiliirt. Er erhielt den 3. Grad am 12. Mai zugleich mit Br. J. Jacob von Stockum, welcher an demselben Tage afsiliirt wurde.

#### S. 3. Befege für bie Loge.

Eine ber Erften Unternehmungen ber jungen Loge bestand in ber Aufrichtung von Localgeseten, welche am 29. Marz 1742 bei Br. Breitenbach im Krachbein entworfen wurden. Rach ben Kosten ber Zehrung (fl. 7.) zu urtheilen, waren nicht mehr als 7 Brüber anwesend. Br. Steinheil schrieb die Gesethe gleich hinter ber: von ihm entworfenen Instructionsrebe in bas grune Matrifelbuch, in welchem sie am 27. Juni von allen Anwesenden unterzeichnet wurden. Da biese in französischer Sprache abgefasten Statuten bis zur Errichtung des jetigen eclectischen Gesehuchs (1788) mehr oder minder die einzige Locals Gesethessfammlung für die Loge ausmachten, so verdienen sie einen ausführlichen Auszug, und wir verweisen hinsichtlich der Abanderungen auf die ben ben Jahren 1744 und 1763 angeführten Jusäte.

- §. 1. Die Loge wird sich regelmäßig zweimal im Monate versammeln, am 1. und 3. Mittwoch, im Winter um 5 Uhr Abends und im Sommer um 6 Uhr. Sie wird im Winter um 9 Uhr geschlossen, im Sommer um 10 Uhr. §. 2. Die Jahl der Mitglieder ift auf 24 festgeset mit Einschluß der Beamten. §. 3. In Abweschheit des Meisters, bessen Pflicht es ist, die Loge zu öffnen, thut dieses der gewesene Meister, oder in dessen Abwesenheit der erste oder dann der zweite Aufseher. §. 4. Jedes Mitglied soll am Tage der Bersammlung regelmäßig erscheinen, beh Strase eines Kopfstücks, oder durch einen Bruder eine gültige Entschuldigung vorbringen lassen. Meister und Beamten müssen dasselbe thun den Strase eines Gulden. §. 5. Der Meister fann die Loge außerordentlich oder ein Comité zusammenberusen, doch muß beides vermittelst Sircularschreiben geschesse. §. 6. "An jedem gewöhnlichen Logentage wird der Meister einen Theil der Arbeit übernehmen. Er wird durch den Secretair ein Capitel des Constitutionsbuchs, so wie das Protocoll der vorhergehenden Loge vorlesen lassen, welches alsdann bestätigt wird. An jedem Wahltage und bey der Aufnahme eines neuen Bruders oder Mitglieds werden auch diese Gesehe verlesen."
- §. 7. "Alle 3 Monate wird ber Meister burch die Mehrzahl ber Stimmen neugewählt. Er wird alsbann die übrigen Beamten ber Loge ernennen. Ben dieser Bahl wird nicht auf die Anciennetat Rucfficht genommen, fondern besonders auf die nothigen Eigenschaften und die Borliebe der Mitglieder zu einem Bruder."
- S. 8. 9. 10. Die Aufnahme wird mit 10 Ducaten ober 42 Gulben bezahlt, bie Beförberung jum Meistergrad mit 5 Ducaten, bi Affiliation mit einer Carolin.
- S. 11. Bierteljährlich werben 2 Reichsthaler zur Bestreitung ber Untosten ber Loge erlegt, welche in einer ber brei ersten Logen bes Quartals zu berichtigen sind, ben Strafe von 1/2 Gulben für jeden verspäteten Logentag. Wer ein Quartal ablaufen läßt, ohne seinen Beitrag zu entrichten, verliert seine Mitgliebschaft. Abwesende und Kranke sind ausgenommen.

- §. 12. "3wei Stimmen fchließen ben gesehmäßiger Ballotage ben vorgeschlagenen Canbibaten aus."
  - S. 13. Der Proponent ift verantwortlich für richtige Zahlung ber Aufnahmgebufr.
- \$. 14. "Der Ordnung nach werden nur 3 Aufnahmen an Einem Abende vorgenommen, mit Borbehalt, daß die Loge in anßerordentlichen Fällen eine Ausnahme machen kann."
- S. 15. Bruber, welche in biefer Loge aufgenommen worden, und hier bleiben, muffen brei Monate warten, ehe fie jum Meistergrade gelangen können.
- \$. 16. "Wer einen Canbibaten vorschlagt, ift verbunden, fich auf Maurerwort zu verburgen, baß er ben Canbibaten fenne, baß biefer alle nothigen guten Eigenschaften besite, um ein wurdiger Bruder zu werben, um ben loblichen Zweden unserer ehrwurdigen Gesellschaft zu entsprechen."
- S. 17. "Wer Mitglied zu werben municht und vorgeschlagen ift, fann erft in ber folgenden Loge ballotirt und zugelaffen werben."
- S. 18. Wenn ein Bruder über die vorgefchriebene Bahl angenommen wird, fo kann er nicht eber Sig erhalten, bis eine Stelle leer wird; unterdeffen barf er bie Loge besuchen.
- S. 19. Die neuaufgenommenen Bruder gablen noch außer ihrer Aufnahme, jeder brei Ducaten für ein Nachteffen, und bie Loge ftellt dafür Eins nach je drei Aufnahmen.
- §. 20. 21. Für Befuchende muffen Burgen einstehen, Difpenfation vorbehaltlich. Jeber Besuchende gahlt Ginen Gulden fur ben Befuch.
- \$. 22. Der Secretair forgt fur bie Gintragung ber Protocolle, wenn fie bestätigt worben, ins Protocollbuch, bis zur nachsten Berfammlung, bei Strafe 1/4 Gulbens.
  - S. 23. Um Ende bes Quartale legt ber Schatmeifter Rechnung ab.
- §. 24. 25. Der Bruder Thurhuter trägt die Circulare jeden Versammlungstag zu ben Mitgliedern. Er bemerkt die Namen ber Anwesenden in einem besondern Buche, und erhebt den Gulben von jedem Besuchenden. Dafür erhält er an jedem Logentage 1/2 Gulben, von jedem Neuaufgenommenen 2 Gulben, und von den Meistern und den neuen Mitgliedern, was ihnen gutdunkt.
- \$. 26. "Einmal jahrlich wird eine feierliche Mahlzeit am S. Johannistage gehalten, wenn nicht gewichtige Grunde vorliegen, bas Fest um etliche Tage zu verschieben."
  - S. 27. "Die Loge theilt an jedem Meisterwahltage Sanbichuhe an bie Mitglieder aus."
- S. 28. "Die Loge beschließt nach ihrem Ermeffen am Ende jedes Quartals über bie Austheilung ber milben Gaben."
- S. 29. "Man wird eine Bouteille eine Bulvertonne, bas Glas eine Canone, ben Bein Pulver nennen, ben Strafe ein Glas Waffer austrinten ju muffen."
- S. 30. "Kein Mitglied barf fich in geöffneter Loge ohne Schurze ober mit bedecktem Saupte niedersegen, ben Strafe eines Kopfftude."
- S. 31. "Welcher Bruder in ber Loge flucht, über religiöse ober politische Gegenstände spricht, wer Unflätigkeiten vorbringt, ober zu seinem Mitbruder, mein herr fagt, wird ebenfalls um ein Kopfstud gestraft. Am Ende jedes Quartals verfügt die Loge über biese Gelbstrafen, wie sie es für zwedmäßig sindet. Sie wird baben hauptsächlich ber Armen gebenken."
- S. 32. "Ueberhaupt barf fein Bruder, Mitglied ober Besuch, eine unmoralische ober unsittliche Sandlung begehen. Jeder foll dem Befehl des Meisters gehorchen und Keiner darf einen Bruder unterbrechen, der aufgestanden ift, um etwas zum Besten dieser Loge zu sprechen, ober um feine Meinung über einen Gegenstand auszudrücken. Wer

barwiber handelt, wird zuerst mit ben gewöhnlichen Strafen belegt, welche ben ber Wichersholung von ber Loge erhöht werden kann. Der Wein, weit entfernt jemanden zu entschulsbigen, macht ben begangenen Fehler nur ftrafbarer."

- S. 33. "Ber gegen fein Maurerwort etwas die Briberfchaft Betreffendes, mas ihm unter bem Siegel bes Geheimniffes anvertraut worben, entbett, wird aus ber Loge ausgeschloffen."
- S. 34. Der Schapmeifter hat auf bie Ausführung biefer Strafgefete gu feben und bie Gelbstrafen einzusammein.
- S. 35. "Die Mitglieber, aus bewen biefe Loge besteht, find nicht berechtigt, eine andere zu errichten, es fen benn mit Einwilligung biefer Loge, und es burfen hochstens nur zwei Logen bestehen. Jeder Bruber verpflichtet sich ben seiner Aufnahme, bieses Gefet aufrecht zu halten."
- S. 36 "Jebes Mitglieb verpflichtet fich ben feiner Aufnahme, fich nach ben Gefepen biefer Loge zu richten, und muß fie bemzufolge unterschreiben. Wer fich weigert,
  fich barnach zu richten, und bie Strafen fur bas Zuwiberhandeln zu erdulben, wird ausgestoßen, und kann nicht eher wieber eintreten, bis er alle bienlich erachtete Genugthung
  geleistet."
- S. 37. "Alle neue Gefete, welche bie Loge hinzugufügen bienlich erachten, ober Abanderungen, welche fie mit ben gegenwartigen vornehmen wird, find für die Mitglieber und Besuchenden nicht minder verbindlich, als wenn fie fcon jest hier eingeruckt maren."

#### S. 4. Zuwachs ber Loge bis zum Conftitutionsfeste.

Es ift nicht unglaublich, baß schon früher eine Loge zu Frankfurt mochte bestanden haben, welche sich ben der Errichtung der Unionsloge auslößte, benn am 21. April 1742 wurden auf einmal durch Affiliation angereiht die Brüder Joh. Martin Meierotto, Jacob Bhilipp d'Orville, Joh. Jacob Ziegler, Iohannes von Stockum, Jean Nos Gogel, Jacob Briedrich du Fay, Heinrich Franz Baron von Barchaußen, Jacob Philipp Leerse († 1790), ron welchen nur die Br. d'Orville und Gogel den Meistergrad besaßen. Jeder zahlte fl. 9. 20 fr. für die Affiliation. Da diese Brüder der Mehrzahl nach Reformirte waren, so darf man vermuthen, daß sie auf ihren Reisen in Frankreich und der Schweiz dorten das Licht erblickt haben konnten. Nach des hochw. Br. Brönners. handschristlicher Gesschichte der Loge will derselbe in der Loge zu Lyon Briefe einer Loge zu Frankfurt vom Jahr 1740 gesehen haben.

Bis zum Constitutionsfeste (27. Juni 1742) wurden noch folgende Brüder zu Maurern aufgenommen: Isaac de Bassompierre, Joh. Philipp Cornett, nnter churbrandenburgischer Protection, Montani, alle drei am 9. Mai, Baron de Betel (16. Mai), Joh. Bolfgang Schönemann (23. Mai), Alerander Baron von Schell, der Sohn (30. Mai), Joh. Berner Meyer (16. Juni), und am 25. Juni wurden affilitet Br. Joh. Fried. Sommer und Collmann, und beide, so wie Meierotto, Bassompierre, Cornett und Meyer an demselben Abende zum Meistergrade erhoben.

S. 5. Br. Carl Gotth. von hund ift nicht in der Loge aufgenommen.

Es find fammtliche Aufgenommene und Mitglieber ber neuen Loge zur Einigkeit bis hieher genau benannt worden, weil vermittelft biefer Aufzeichnung eine wichtige Beshauptung des herrn von hund und Reflers von Sprengeensien zum Theil berichtigt wird, welche im Saint Nicaise 1786 pag. 31 — 38 umftanblich alfo erzählt ift:

"In seinem 19. Jahr ging herr Carl Gotthelf von hund nach Paris, und im Februar 1742 zurud nach Frankfurt am Main zur Kalserkrönung. Bey bieser Gelegenheit wurde er churcolnischer Kammerherr. hier sing seine maurerische Lausbahn an, er wurde am 20. März in ber bortigen Loge, welche sich durch Regelmäßigkeit unter den beutschen damaligen Logen besonders auszeichnete, ausgenommen. Bey seinem fast viermonatlichen Ausenthalte baselbst, erhielt er noch die 3 ersten Grade, und sein zur Freundschaft gestimmtes herz machte die Frehmaureren zu seiner Lieblingssache. Nachdem die Krönungsseierlichseiten beendet, ging er auf kurze Zeit in sein Baterland, aber schon den 9. Juli 1742 trat er eine Reise von neuem an, auf welcher er über Holland und England wiederum nach Paris ging u. s. w."

Wenn wir auch die Möglichkeit einer gleichzeitig bestehenden Loge zu Frankfurt (§. 3.) nicht zu bestreiten vermögen, so möchte sie boch vor bem 21. April sich bereits aufgelöset haben. Ein Mann, wie herr von hund sich spater barstellte, konnte unmöglich die beiben Aufnahmen in ben 1. und 2. und in ben 3 Grad, gratis angesprochen und erhalten haben, weßhalb er möglicherweise in ben Cassenbuchern ber Unionsloge fehlen könnte. Auch sehlt in berselben die gewöhnliche Bemerkung der Zehrungskoften vom 20. März 1742. Reßlers von Sprengsenssen Angabe ift überdem unrichtig, benn nach der Fremdenliste im Krönungsbiarium ist Carl Gotthelf von hund als Gesandtschafts-Cavalier behm Reichs-vicar Churfürsten von Sachsen aufgeführt. Er könnte daher erft nach beenbigter Raiserkönung churcoln. Kammerherr geworden sehn. Bon den oben benannten Mitgliedern der Unionsloge überlebte sogar Giner, Br. Leerse, die ganze stricte Observanz, und er, so wie die übrigen Mitglieder, welche die Bedrückungen erlebten, welche die Unionsloge von der stricten Observanz erfuhr, würden in den erlassenen, oft heftigen Streitschriften, oder selbk nur in den Protocollen Beziehungen auf des Br. Carl Gotthelf von hund frühere Berhältnisse zur Unionsloge haben einsließen lassen, wovon sich jedoch nirgends eine Spur vorsindet.

Die Loge zur Einigfeit muß baher verzichten, ben Br. von hund, ben Stifter ber ftricten Obfervanz, ihr ehemaliges Mitglied nennen zu konnen.

### S. 6. Anschaffungen für die Loge.

Jene affiliirten Brüder, besorgt ber Loge ihre Ausschmudung zu geben, schoffen (9. Mai) zur Bildung einer Logencasse st. 70. 24 fr. zusammen, worauf nothwendige Einrichtungen begannen. Eine noch vorhandene Bibel in schwarzem Saffian, Zirfel, Winkelmaaß, Bijour für ben Meister, den Schameister und den Secretair, die französtsche Uebersezung des englischen Constitutionsbuchs von Br. de la Tierce, Schreibmaterialien, Kreibe, Bücher für Protocoll und die Präsenz, ein Nußbaum-Tisch den Receptionen zu gebrauchen, eine kostbare gestickte bleumourante Sammetdede auf den Tisch, welche erst vor 13 Jahren unglücklicherweise zu Grunde ging, der annoch vorhandene vergoldete Aufsat auf dem Stuhle des Hammerführenden, Wachstuch zum Receptionstapis, ein Quadratstein von schwarzem Marmor, ein Staatsschwerdt (fl. 83.), welches noch vorhanden, und eine durchaus getreue Nachbildung des Staatsschwerdtes der großen Loge zu London darstellt, eine Grenadiersappe für den wachthabenden Bruder, Marschallsstäbe und mehr dergleichen Gegenstände zum Gebrauch in der Loge und für die Tasel, wurden binnen kurzer Zeit angeschafft.

#### §. 7. Fest ber Conftituirung ber Loge.

Nachbem biefe Borbereitungen getroffen waren, beging bie Loge zur Einigfeit am 37. Juni 1748 das Fest ihrer Constitution. Leiber fehlen noch alle Protocollnachrichten,

und nur aus ben Caffenbuchern burfen wir auf bie Pracht fchliegen, mit welcher bie Bruber bas Fest begingen, ben welchem vier bienenbe Bruber fervirten.

An diesem Tage wurden die am 29. März ausgerichteten Gesetze seierlich durch die Unterschrift der 22 Anwesenden bestätigt, und hierdurch ersahren wir die Namen der Constituenten der Loge. Br. General de Beauseu unterschrieß sie als Grand maître protempore, Br. Marquis de Gentils als premier Grand Surveillant pro tempore und Br. I. Aler. Baron de Schell als second Grand Surv. pro tempore, hierauf folgen der Meister v. St. Br. Steinheil, de la Tierce, erster Borsteher, von Gerresheim, P. A. Jordis, I. Jacob von Stockum, L. Borsteher, Meierotto, Secretair, und die Br. Iean Noë Gogel, der jüngere Joh. von Stockum, Ziegler, Bassompierre, Cornett, Meher, du Fay, d'Orville, de Barckhaußen, Alexander von Schell Sohn, Schönemann, Leerse, Le Clerc.

Man darf aus dem nachfolgenden (S. 13.) mit Bestimmtheit schließen, daß die bret Großbeamten pro tempore sich Namens der großen Loge zu London gerirten. General von Beaujen kommt nur dieses einzige Mal vor. Er war kaiserl. Kammerherr, Brigadier und Generaladjutant, und noch im Sept. 1742 stand der Kaiser selbst, als Pathe ben der Taufe seines Kindes.

Im Archiv ber Loge findet fich eine feine Federzeichnung, welche ber jungere Baron Schell ber Loge, zu Ehre biefes Tages von Neuwied aus verehrte, auf welchem sowohl ber Tag ber Constitution, als bas Siegel ber Loge angebracht ift.

Leiber bieten bis zu biesem Tage lediglich die Matrikel und die Cassenbucher die Materiatien zu diesen Mittheilungen dar; aber vom 11. Juli an werden wir unterstügt durch die Prafenzbucher und die Protocolle, welche in ununterbrochener Reihenfolge bis auf den heutigen Tag unser Archiv zieren. Die Protocolle wurden regelmäßig in französischer Sprache abgefaßt die zum 12. Mai 1744, und sind hernach später abwechselnd auch in deutscher Sprache eingeschrieben.

#### S. 8. Steinheils Rebe.

Bor ben am 27. Juni fanctionirten Localgesetzen steht in unserer Matrifel von ber Hand unsere Ersten Meisters vom Stuhle Br. Phil. Friedr. Steinheil eine Rede in französischer Svrache, welche "bie ersten Ideen und Kenntnisse von der erlauchten Kunst ber Maureren enthält, niedergeschrieben zum Unterrichte für neu ausgenommene Brüder." Sie ist mit einigen Abänderungen beutsch abgedruckt in dem Buche: "Die Quintessenz der ächten Frenmaureren, entworfen von einem Meister der schottischen Brüderschaft 1746. 8." und französisch mit einigen Abweichungen, in dem Franc-Maçon dans la republique. Francfort et Lips. 1746. 8. S. 43 — 66, nebst der Bemerkung, sie seh in der großen Loge zu London ben Gelegenheit der Wahl eines Großmeisters von Br. F. P. de S. (11. März 1741) vorgetragen worden.

Wir verweisen auf die beiben Abdrucke, weil diese Instructionsrede die deutlichste Borstellung enthält, was dazumal die alte achte Frehmaureren lehrte und lehren wollte, und bekennen uns freudig noch heute zu diesen Grundsagen.

Br. Steinheil erhielt am 20. November von ber Loge eine golbene Relle und einen mit Steinen befethen Ring jum Geschenk.

#### S. 9. Uriot's Rebe.

Richt minder wichtig war eine Erwerbung, welche die Loge am 11. Juli 1742 an Br. Joseph Uriot machte. Er las als besuchenber Bruber ber Loge vor eine: Lettre

d'un francmaçon à un de ses amis, adressée à Mr. de Vaux 1742. 8., welcher so vielen Beifall fand, daß er fogleich gratis affilitr wurde, und eine kleine Ehrenkelle von der Loge erhielt, welcher er seinen Bortrag zur Berfügung stellte. Derselbe wurde sogleich in französischer Sprache und darnach in deutscher Uebersehung abgedruckt; und die sehr zahlreichen französischen und deutschen Abdrücke sowohl unter obigem, als unter abgeandertem Titel, einzeln oder in Sammlungen, haben sicherlich nicht wenig beigetragen der Kreymaurereh den Eingang in Deutschland zu erleichtern, und die Nichtmaurer von der Reinzheit und Gesahrlosigseit des Maurerbundes zu belehren. — Die Loge zur Einigkeit dars sich berühmen, sowohl vermittelst dieses Sendschreibens, einer officiellen Erklärung ihres Zwecks, als mit der oben angesührten Rede des Br. Steinheil zu allererst in Deutschland offen hingetreten zu sehn, um Kunde zu geben von den Zwecken und dem Wesen der Freymaureren.

Br. Uriot erhielt ben 3. Grab am 8. October, und reiste wenige Tage darauf ab, unterstützt mit 150 fl. Man findet noch den Bericht, daß er an einem andern Werfe über Freymaureren arbeitete, welches er von Mons aus schicken wolle. Diese Abhandlung erschien erst 1769 unter seinen Lettres sur la Franche Maçonnerie, und zwar verzsehen mit der Approbation der Loge l'Egalité zu Brüssel; bengefügt ist seine Anrede als er zum Meister Maurer erhoben wurde. Wenn er gleich nach den Protocollen in der Unionsloge diesen Grad den und erhielt, so ist doch folgende Stelle in dieser Rede auffallend: "Warum ist es mir nicht gestattet allhier die Borzüge und die Angenden unssers sehr ehrw. Meisters, unserer ehrw. Aussehenz zu preisen, deßgleichen die Brüder de Deux-Bonts, von La Tour Taxis, de Tavannes, de Beauseu, de Groslier, de Montperour und mehrere Andere, deren die Freymaureren Ursache hat sich zu berühmen u. s. w." Aus unsern Berzeichnissen sind lediglich die Brüder Taxis und Beauseu befannt. Vermuthlich gehörten die andern zu einer vorübergehenden Loge. — Nach mancherlei Schicksalen starb er 1788 als Prosessor der Geschichte und herzoglicher Bibliothesar zu Stuttgart,

#### §. 10. Medaille ber Loge.

Außer bem Siegel ber Loge, welches nunmehr gestochen wurde, beschloß man auch bas Beispiel ber Schwester zu Hamburg nachzuahmen, und zur Erinnerung bes Constitionssesses eine Medaille schlagen zu lassen. Schon am 20. September wurden bie Materialien hierzu bezahlt; im darauf solgenden Sommer war der Stempel so weit fertig, daß ein Abbruck in Blei vom Stempelschneider zu Mannheim eingesendet werden konnte. Nach ben vorhandenen Nechnungen, und da ein Eremplar 6 Loth wiegen sollte, möchten wohl nur 14 Eremplare in Silber gefertigt worden seyn, und die Medaille zu den größten numismatischen Seltenheiten gehören. Wir besitzen nur noch jenen Bleiabbruck, die silbernen sind entfremdet worden. Noch im Jahr 1784 kam Einer der beiden Stempel wieder zur Loge, um abermals zu verschwinden. — Am 19. October wurde beschlossen, Gesange in französsischer und deutscher Sprache, von jeden eine Aussage von 500 Eremplaren zu drucken.

## §. 11. Zuschrift an ihre Mutterloge zu London.

Es war unterbessen ber Zeitpunkt gekommen, wo die neue Loge sich ihrer Großen Mutterloge, in beren Namen sie constituirt war, als gehorsame Tochter darstellen mußte. Schon am 11. October wurde das Concept bes Schreibens an ben englischen Großmeister verlesen, und am 6. November war es auf dem Bege nach London. Die Unterhandlung wurde durch die französische Loge l'Union zu London vermittelt. Wir sind dieser unfrer Mutter einige Berichtigungen gegen unrichtige Angaben in maurerischen Schriften schuldig.

Sie wurde zu London am 17. August 1732 von Fremden, vermuthlich meistens von Franzosen, errichtet, und besaß, was damals ziemlich ungewöhnlich war, nicht allein die Benennung von ihrem Local & l'enseigne du Duc de Lorraine, Sussolkstroet, sondern noch den besonderen Namen L'Union, Nro. 97 der Matrifel. Als nachher viele eingeganzene Logen aus der Matrifel gestrichen wurden, besam sie die Nummer 63 und arbeitete (1741) in Greek Street Soho. — Sie kommt schon nicht mehr vor in dem Logenverzeichnisse, welches dem englischen Constitut. Buche 1754 angefügt ist.

Wenn man die Worte des Br. de la Tierce in seiner französischen Uebersetzung 1742 mißdeuten, von einer Loge des Herzogs von Lothringen sprechen, und Volgerungen daraus ableiten will, so braucht man nur zu erwidern, daß der kaiferl. Br. Franz Stephan von Lothringen schon im Mai 1731 zu London war, und also eine am 17. August 1732 gestiftete Loge, nur noch zufälligerweise in einem, nach seinem Namen bezeichneten Wirthshause arbeiten konnte.

Der Br. be la Tierce, ein altes Mitglieb dieser Loge, hatte schon 1733 die Erste Ausgabe bes englischen Constitut. Buchs, vom Jahre 1723, ins Französische übersetzt, und die Billigung der Loge erhalten. Späterhin gab er diese Uebersetzung mit ihm eigenthümlichen geschichtlichen Berbesserungen und mit Jusäten aus der zweiten Ausgabe des engl. Constitut. Buchs vom Jahr 1738 zu Frankfurt heraus, unter dem Titel: Histoire Obligations et Statuts de la T. V. Confraternité des Francs-Maçons. A Francfort sur le Mein, Franz Varrentrapp 1742. 8. Avec Approbation et Privilège. Bon der Loge zur Einigkeit zu Frankfurt, oder gar der Union zu London? Sonst könnte keine Autorität angegeben werden, welche dem Berleger, einem Nichtmaurer, diese Bergünstigung hätte ertheilen können.

Br. Steinheil und be la Tierce, vielleicht auch von Gerresheim, ale Mitglieber ber . Loge L'Union, à l'enseigno du Duc de Lorraine, zu London, hatten bie von ihnen zu Frankfurt errichtete Loge L'Union als Filialloge ber Londoner errichtet, und bestrebten sich bie Tochter mit der Mutter burch vorerwähntes Schreiben in nabere Berbindung zu bringen.

Es findet fich im Archiv noch eine Antwort der Loge de l'Union à Londres à sa chère et dien aimée fille la loge de l'Union à Francfort in französischen Bersen, in welchen die Freude der Londner Brüder über die Franksurter Tochter zierlich geschilbert und Br. Steinheil als Mitglied benannt wird. Außer diesem Namen kommen darin noch die des Br. Beaumont, bessen das Constitutionspatent erwähnt, und ihres Meisters vom St. Br. Andrie vor. Lesterer wird auch im engl. Constitutionsbuche 1756 bei dem großen Veste am 19. März 1741 neben dem übrigen preußischen Gesandtschaftsversonal als Envoyé de Prusse angesührt. Unstreitig war Br. Steinheil an demselben Tage zu London, wie aus S. 8. ersichtlich ist. — Bom 11. Juli bis zu Ende des Jahrs 1742 wurden 17 Logen gehalten und die Zahl der Mitglieder belief sich auf 52 Brüder.

#### §. 12. Anerkennung ber Loge zu London.

Br. Le Blon schiefte bas Gebicht seiner Loge nebst dem Affiliationspatent nach Frankfurt, begleitet von einem Briefe vom 11. Februar 1743, in welchem er den Meister vom St. von Allem in Kenntniß setzte, was er weiterhin zu thun habe; unter andern schrieb er ihm: "Am 8. Februar stand der Großmeister Mylord Bard auf, und brachte die Gesundheit der Loge aus, indem er sie unsere geliebte Loge zur Einigkeit zu Frankfurt, Tochter unserer guten Loge zur Einigkeit zu London nannte. Es waren über 500 Mitglieder (von 60 Logen) anwesend, unter andern 3 Prinzen, mehr als 20 Lords, die

1743 9

Minister von Preußen, Schweden und Portugal; der Prinz von Wales hatte sich entschuldigen lassen." — Da die Union zu London hinführo die Gesundheit ihrer Tochter zu Frankfurt trinken werde, so verlangt Le Blon die Erwiederung dieses Gebrauchs von den Brüdern zu Frankfurt, und überdem, daß die Einigkeit zu Frankfurt, wie die zu London, die Gesundheiten des Königs von Preußen, des Prinzen von Wales, des Großherzogs von Toscana, des Großmeisters und aller Logen ausbringen solle.

Am 15. Marz 1743 wurde sowohl bas Patent verlesen, als ber Brief von Le Blon, und seine Borschläge genehmigt, obwohl bereits seither die britte Gesundheit stets zur Ehre bes Großmeisters in London und unserer guten Mutter l'Union zu London getrunsten worden. Die gehörigen Danksagungsbriese wurden angeordnet. Im April schickte Br. Le Blon die in Aupfer gestochene Logenliste, in wolchem die Einigkeit zu Franksurt die lette ausgeführte Loge ist.

#### §. 13. Constitutionspatent.

(L. S.) Barb. G. M.

Un alle unfere Sehr Chrwurdige, Ehrwurdige und vielgeliebte Bruber.

Bir John Bard, Baron von Birmingham in ber Graffchaft Barwick, Großmeifter ber alten und ehrmurbigen Gefellichaft ber Freymaurer 2c. unfern Grug,

Thun kund, daß in dem großen Bertrauen und ber guten Meinung, welche wir von unserm sehr ehrwürdigen und vielgeliebten Bruder von Beaumont, Augenarzt Gr. Kon. Hoheit bes Prinzen von Ballis und Stewart des Ordens haben, welcher uns glaublich versichert hat, daß man zu Frankfurt am Main eine Loge in gehöriger Form (in due form) unter dem Namen zur Einigkeit errichtet habe, welche sich als Tochter unserer guten Loge zur Einigkeit zu London erkläre, und wunsche in dem großen Buche des Ordens in dieser Eigenschaft eingetragen zu werden:

Wir durch Gegenwärtiges erklaren, daß wir fie als Tochter ber Loge zur Einigkeit zu London anerkennen, und verordnen, daß sie eingetragen werde, und in Zukunft dieselben Privilegien wie die regelmäßigen Logen genieße, und gestatten, daß die Mitglieder ber einen und ber andern gegenseitige Mitglieder der bepben Logen sepen.

Def zu Urfund haben wir Gegenwartiges unterzeichnet, und bas Siegel bee Orbens benfügen laffen.

Wegeben zu London am 8. Februar A. D. 1743 n. A. E. 5743.

Robert Lawley, Dep. Gr. Mftr. Edward Hoby, Sen. Gr. Barben. Samuel Berington, Jun. Gr. Barben.

Diese Aufnahmeurkunde ift auf einen Bogen Papier geschrieben, das Siegel mit einer Oblade bengebruckt. Die Kosten betrugen L. St. 10. 13 Schill. Bei der Anmelbung hatte Br. Le Blon schon 4 Guinéen zur Charity bezahlt. Der Kunstausbruck in due form fast in sich die bestimmte Anerkennung, daß de Beaujeu die Loge Namens des engl. Großmeisters am 27. Juni 1742 constituirt hatte.

#### §. 14. Verbindung mit der Loge zu den 3 Weltkugeln.

Br. Steinheil war zugleich mit Br. Fabris, Mftr. v. St. ber Loge zu ben 3 Beltfugeln, Mitglied der Union zu London gewesen, und benutte diese Berbindung, um nach Berlin Abschrift des Constitutionspatents so wie Uriots Brief an Br. de Baux zu schiefen, um seine Loge als gesemäßig und gerecht zu prafentiren. Eine gleiche Sendung wurde

Digitized by Google

burch ben am 28. December 1743 affilirten Br. James be la Cour, Ritglied ber Loge Three Tuns Tavern ju London, an Die Loge La Concorde ju Genf vermittelt.

Schon am 24. Sept. wurde die Antwort aus ben 3 Weltfugeln vorgetragen, in welcher außer ber Angabe, wann sie errichtet worden, und der Warnung vor etlichen abge-wiesenen Suchenden Nachricht ertheilt wird, daß ein italienscher Dichter Namens Bottarelli ayant commis une action de voleur sacrilège von der Loge ausgestoßen worden sep. Es ist bemerkenswerth, daß am 27. Juli 1762 ein ifraelitischer Bruder, welcher Beistaud ansprach, diesen Bottarelli als maurerischen Betrüger bezeichnet. (§. 87.)

Bedeutsamer ist der zweite Brief aus den 3 Weltkugeln, verlesen am 5. October, ber die Nachricht der Loge zu Betersburg mittheilt, daß man ihr verboten, sich zu versammeln ben Strafe in die Sclaverei abgeführt zu werden. In einem britten vom 29. October erhält die Loge einige Lotteriebillete zur Weiterverbreitung mit dem Bemerken des Br. Secretairs Roblau, daß er hierüber an die Logen zu Dresden, Leipzig, Hamburg, Meiningen, Wreslau und Petersburg geschrieben habe. Br. James de la Cour erhielt den Anstrag hierauf zu antworten. In einem balb darauf folgenden Briefe zeigen die 3 Weltzugeln an, daß sie am 6. December durch Br. v. Bruckenthal die Loge zu den 3 goldnen Schlüsseln zu Halle und die Loge zu den 3 Seternen zu Neuschatel errichtet habe.

## §. 15. Correspondeng mit ber Loge zu Benf.

S. 15. Die Loge La Concorde zu Genf antwortete am 26. November 1743, und bezog fich auf bes be la Cour Schreiben an ihren M. v. St. Tormier. Sie hatte die Nachricht vom Bestehen ber Unionsloge, so wie die von den Logen zu Berlin und Petersburg an die übrigen Logen zu Genf, besgleichen an die zu Lyon und Marseille nehft Uriot's Briefen abgeschieft und erwartete deren Autwort. Das Antwortschreiben, von de la Cour entworfen, bewegt sich in allgemeinen Ausbrücken.

#### §. 16. Correspondenz mit der Loge zu Leipzig.

Auch mit der Loge zu Leipzig wurde eine Annäherung am 14. December versucht, vermittelst der Bekanntschaft des Br. J. Jac. v. Stockum mit dem dortigen M. v. St. Br. Zemisch. Man versuchte zugleich den Absat der vom Br. de la Cour herausgegebenen Schriften zu befördern. Wichtig ist die Stelle des diesseitigen Schreibens: "Wir genießen hier, Dank der Gute Gottes, eine vollkommene Ruhe." Hierdurch ist die Erzählung gleichzeitiger Schriftseller widerlegt, als hatte der Magistrat von Frankfurt wegen der Zten alten Pflicht im Constitutionenbuche die Arbeiten der Maurer gestört. Jede deshalb vorgenommene Untersuchung in den hiesigen Berordnungen, Zeitungen u. s. w. ist erfolglos geblicben. Bor Ende des Jahres langte schon die übrigens gehaltlose Antwort von Leipzig auf obiges Schreiben an.

### §. 17. Erweiterung ber Localstatuten.

Die am 29. Marz 1742 abgefaßten Statuten scheinen nicht burchgehends ausreischend gewesen zu sehn, baher ber Meister v. St. Br. Gogel am 31. August 1743 sechszehn Zusapartifel in Borschlag zu Brotokoll brachte, welche in zwei Versammlungen geprüft, in einer von der Loge beschlossenen Umgestaltung vom Br. Steinheil in die grüne Matrikel eingetragen, und am 10. November 1744 von den Anwesenden unterschrieben wurden. Diese Unterzeichnung ist, einzelne Auslassungen abgerechnet, bis zum Jahre 1812 fortgesetzt worden, obgleich sie seit der Annahme des jetigen eclectischen Gesetzuchs 1788

nur noch als Fortsetzing ber Matrikel ber Mitglieber zu betrachten ist. — Wir führen allhier die wichtigeren Abanderungen und Zusätze an. — S. 1. Der regelmäßige Logentag
ist hinführo auf den Dienstag verlegt. Im Winter soll die Loge um 8 Uhr geschlossen werden. — S. 2. Erweiterte Verfügungen, wenn der Meister n. s. s. verhindert ist, sein Amt zu versehen. — S. 3. "Die beiben Vorsteher, welche als die Aerme des S. E. W. Meisters anzusehen sind, durfen sich nicht ohne sehr gewichtige Ursachen von ihrem Amte entsernen, und sind hiervon der Loge Rechenschaft schuldig, bei Strase von einem Gulden." — S. 4. Der Secretair soll zur Meisterwahl besondere Circulaire ausschreiben.

- S. 5. "Wenn ein Bruder in die Loge eintritt, so grußt er fie, und wenn er sich aus gultigen Ursachen zuruckziehen wollte, ehe sie geschloffen worden, so darf er dieses nicht ohne Erlaubniß des Meisters, beides ben Strafe eines Kopfstucks. Die beiden Aufsseher, sowie jedes Mitglied sollen hierauf Acht geben."
- S. 6. Die Logen follen abwechselnt in frangöfischer und in beutscher Sprache gehalten werben.
- S. 7. "Der Bruber Schatmeifter, sowie ber Bruber Secretair, bem obliegt bas Protocoll aufzuzeichnen, nehmen ihre Stelle neben bem Meister ein, um aus ber Nahe feine Befehle zu vernehmen."
- S. 8. "Benn ber SEw. zur Orbnung ruft, fo werben bie Bruber, welche fprechen, jum erften Male entschulbigt, wenn ihnen wiederführe, baß sie hierauf nicht geachtet hatten; ermangeln fie aber nach bem zweiten hammerschlag hierauf gebührend und geziemend zu achten, so zahlen sie zur Strafe ein Kopfftud."
- S. 9. "Nimmt ein Bruder fich heraus in unfern Gefeten überhaupt einen Doppelfinn ju suchen, fo ift er verbunden fich an die Entscheidung der Loge zu halten."
- §. 10. "Da man etliche Mal von bem Geset bispenfirt hat, welches verordnet, daß ein vorgeschlagener Candidat nicht jum zweiten Male ballotirt werden fann, wenn er zwei ober mehr verneinende Stimmen bekommen hat, so haben wir für dienlich erachtet, um hinführo solche Borfälle zu vermeiben, daß wenn ein Candidat ben der Ballotage durchfallen sollte, man nicht mehr darauf zurucksommen werbe. Doch da durch Bersehen oder durch irgend einen andern Beweggrund ein Bruder sich der Zulaffung eines übrigens würdigen Candidaten widersehen könnte, so haben wir beschloffen, daß hinführo nur drei verneinende Stimmen den Borgeschlagenen ausschließen können."
- §. 11. "Kein Bruder foll aufgenommen werben, er habe benn feine 13 Ducaten im Boraus erlegt; Burgschaft foll nicht mehr angenommen werben."
- S. 12. Der Schapmeifter foll burchans nichts ohne Auftrag ber Loge auszahlen, bei feiner eigenen Gefahr.
- §. 13. Ber feine Beitrage nicht entrichtet, ehe bas neue Quartal anfangt, verfallt in Strafe, befigleichen ber Schahmeister, welcher verfaumt hat ben Rucftand beizutreiben, baher biefer ben ber Loge ein Berzeichniß ber faumigen Bruber einzureichen hat.
- S. 14. "Die gewöhnlichen Sammlungen für bie Armen, und bie Gelbstrafen werben in einer befondern Buchfe gesammelt, und erst am Ende jedes Quartals geöffnet, ber Betrag gezählt, mit Borbehalt, bag bie Loge nachmals in Gemäßheit ber Geseb damit verfahre."
- §. 15. Es werben hinfuhro teine Sammlungen mehr für Bruber gestattet, wenn nicht die Ramen berer genannt werben, für welche fie bestimmt find.
- S. 16. Fremde besuchende Bruber bezahlen bie brei erften Male nichts, nachher aber an ben Br. Thurhuter einen Gulben. Siefige Besuchenbe zahlen jedesmal einen Gulben und einen zweiten fur bas Nachteffen.

- \$. 17. Die Rechnungen für bas Nachteffen werben unmittelbar in ber folgenben Loge vorgelegt. hinsichtlich bes Weins führen bie Br. Auffeher mit bem bienenben Bruber, welcher bie Aufficht über ben Pulvervorrath hat, eine genaue Controlle.
- §. 18., Die Br. Thurhuter sind gehalten, sich eine Stunde früher als die andern Brüber bei der Loge einzusinden. Sie tragen Sorge, daß die Loge gehörig aufgeräumt, alles richtig geordnet sen, die Borhänge heruntergelassen, die Kerzen angezündet und die Gläser geschwenkt sehn, beh Berlust ihrer Jahlung für diesen Tag. Sie fragen wöchentlich zweimal beim M. v. St. an, ob er ihnen etwas aufzuttagen habe, sie bringen vom Secretair die Circulairbriese zu den Mitgliedern, und dürsen ohne Erlaubniß des Meisters oder der Borsteher die Stadt nicht verlassen, bei Strase von einem Gulden."
- S. 19. "Welcher Bruder einmal feiner Mitgliedschaft entsagt hat, und nachmals wieder eintreten wollte, wird nicht zugelaffen, bevor er nicht zwei Carolinen an die Loge bezahlt hat."

#### S. 18. Incorporation der Militairloge.

Schon am 16. November 1743 zeigte ber Altmeister Br. Steinheil an, daß Personen von Stande in Frankfurt eine neue Loge zu errichten wünschten, und daß er diese zu sondiren gedächte, auf welchen Fuß es geschehen könnte, um es der Loge zu berichten. Am 24. December erschien wirklich ein Besuchender aus der Loge des Br. Capitain Berger, welcher abgewiesen und dabei beschlossen wurde, den Logen der Correspondenz hiervon Anzeige zu machen. Br. Berger selbst hatte am 17. October 1742 die Loge besucht. Doch mögen unterdessen Berhandlungen gepflogen worden sehn, denn schon am 17. Januar 1744 wurde diese Militairloge incorporirt.

Die Bereinigung ber beiben Logen gefchah in folgenber Orbnung:

Nach eröffneter Loge ernannte ber Em. Mftr. von Steinheil von ben 12 Anwefenben biejenigen Brüber, welche ber Militairloge entgegengehen sollten, nämlich bie Br. Christian Ziegler, von Wolter und Stockum ber Jüngere als Marschälle; biese gingen in einer Linie voran, bann kamen bie Br. Leclerc und Ziegler, nach biesen der Br. Johann von Stockum, welcher bas Staatsschwerdt trug, neben ihm der Altmstr. Br. v. Stockum. Sie gingen ber Militairloge bis an die Stiege entgegen, woselbst ber Altmstr. v. Stockum sie empfing. Man kehrte sodann in derselben Ordnung zurück, wobei jene Loge folgte, und als sie in unfrer Loge angesommen, empfing man sie mit maurerischem Applaus, und ersuchte sie ihre Plätze einzunehmen, worauf der M. v. St. Br. Steinheil eine sverloren gegangenes Anrede hielt, welche durch eine von Br. v. Garlowitz vorgetragene erwiedert wurde. Nachdem dieses geschehen, schlug der M. v. St. Steinheil vor, die letzte Hand an das Werf zu legen und unsere Gesetz zu unterzeichnen. Diese wurden laut vorgelesen, und sogleich von den anwesenden Mitgliedern der Militairloge unterzeichnet.

Die Rebe, welche Br. v. Carlowip nach geschehener Einverleibung hielt, bietet manches Bemerkenswerthe bar. Er versichert Namens seiner Brüber, baß sie nie baran gebacht hatten, eine ftandige Loge zu begründen. "Wir verdanken die Stiftung ber Unstrigen bem Sew. Altmitr. Grafen von Schmettan, welcher gebrangt von einigen Brübern, eine Loge zu bilden, nicht glaubte sich ihren Wünschen entziehen zu bürfen. Ein geistreicher Mann, welcher sich ben Interessen des Ordens annahm, hat diese Gesellschaft schnell ausgebreitet, so daß binnen weniger als zwei Monaten die Brüder ber Militairloge auf 20 Personen angewachsen sind." Es waren lauter Fremde.

Es ift biefes berfelbe Graf Comettau, welcher 1744 ju Samburg ben ichottifchen

Grad einführte und vermuthlich auch bahier bieses Geschenk zuruck ließ (§. 29.) Er ist als Besuchenber ber Union am 16. Marz 1744 angemerkt und war eingeführt von dem Mitglied Br. Grasen von Groonsfeld-Diepenbroich, welcher bie Kosten für den ersten Aufzgenommenen der Loge, Br. van Eps, früherhin schon bezahlt hatte.

Das Amtsquartal bes M. v. St. Br. Jean Noë Gogel war abgelaufen, und ber Altmitr. Br. Steinheil legte wegen Gogels Unpäßlichkeit an beffen Statt ben Sammer nieder; die neue Bahl fiel auf Br. von Carlowis, welcher eben erst mit seiner Loge incorporirt worden war. Nachdem Carlowis für ben Fall seiner Abwesenheiten den Br. Steinheil zum deputirten Mftr. ernannt hatte, beschenkte er die Loge mit Zierrathen für die Aufscher (welche bisher gemangelt hatten) und mit 3 schon gearbeiteten Hämmern. Eine Aufnahme schloß diese festliche Arbeit.

#### §. 19. Correspondenz mit der Loge zu Zurich.

Der thatige Br. James be la Cour hatte unterbeffen auch an bie neuerrichtete Loge ju Burich geschrieben, und ihr Uriote Brief zugeschicht, worauf biefe am 18. Januar 1744 antwortete, unterzeichnet: Le Maître et les frères de la loge de la Concorde. Diefer Brief murbe am 20. Januar in ber Loge vom M. v. St. von Carlowis eröffnet. Die Loge zu Burich entschuldigt fich, bag fie nicht zuerft geschrieben, und bittet um Ausfunft, ob Deutschland, gleichwie Frankreich, seinen Großmeister habe, an welchen die Logen= meifter von Beit zu Beit Bericht zu erstatten hatten? Beranlagt burch bie überfenbete Abschrift bes Constitutionspatents bitten sie um Bermittelung eines ähnlichen, wo möglich vom englischen Grofmeifter felbft unterzeichneten, und um Correspondeng mit einer in frangöfischer Sprache arbeitenben Loge. Ueberbem bittet fie um bie Ramen von je zwei Mitgliedern von ben mit ber Union correspondirenden Logen. Sie felbst bestehe aus gehn Mitgliebern, bitte aber um Berfchweigung ber Namen, weil es fonft ber entftehenben Loge schablich werben konnte. Gie freut fich, bag bie Ginigkeit zu Frankfurt ihr vorgefchlagen, ben gleichen Ramen anzunehmen, und theilt ale Nachrichten mit, bag fich zu Bafel eine Loge bilben wolle, mit Buftimmung ber Logen zu Balenciennes und zu Maubeuge. Da fie mit ben Brudern berfelben in Correspondeng flebe, fo habe fie ihnen bie vom Br. be la Cour erhaltenen Rachrichten über Berlin und St. Petereburg mitgetheilt.

Erft unter bem 5. Januar 1745 antwortete Letterer in Auftrag ber Union: Da bie Loge zu Burich zu ihrer Errichtung die Einwilligung der Loge des Regiments Schedorff zu Maubenge erhalten habe, und die Union sie daher für regelmäßig erfenne, so erachte sie für-unnöthig, wegen eines Patents aus London die Kosten anzuwenden. Bengefügt war Abschrift eines Schreibens des Br. Richard, M. v. St. der Loge zu Saarlouis vom 24. November 1744, hinsichtlich eines ausgestoßenen Bruders. Der lette von Jürich erhaltene Brief batirt vom 15. Sept. 1745. Erst 1772 wurde eine neue Correspondenz angeknüpft.

#### §. 20. Correspondenz mit ber Loge zu Breslau.

Bum erstenmale sindet sich das Protocoll in deutscher Sprache geführt, am 12. Mai. Man bezieht sich auf eine, aus der Loge zu den 3 Steletten zu Breslau erhaltenen Brief bes Br. Kasowsky, der am 1. Mai die Union besucht hatte, und beschlicht, derselben zu schreiben, und den verlangten Receptionsdiscours des Br. Steinheil beizulegen. Am 11. August übergiebt der Secretair Br. Beck die Uebersehung der Rede, so wie der Localitatuten in deutscher Sprache, und erndtet dafür den Beisall der Loge. Am 10. October erhält er 10 Athlr., nicht als Belohnung für seine Mühewaltung, sondern zum Beweis des Wohlwollens und der Zuneigung der gesammten Loge.

#### §. 21. Johannisfest zu Bockenheim.

Wenn am 26. Juni 1743 ber Feier des Johannisfestes mit den schlichten Worten gedacht wurde: es wurde begangen mit allen erforderlichen Feierlichkeiten, so wird das Fest vom 1. Juli 1744 durch die Beförderung von 3 Meistern, worunter der Secretair Br. Bed, und 3 Affiliationen, und zwar zu Bockenheim, gefeiert. Als nun auch die Brotession geendigt war, schritt man zur Wahl eines Meisters, welche abermals auf Br. Steinheil siel.

#### S. 22. Die neuen Gefete werden unterzeichnet.

Die Angelegenheit der Gesetzebung war Gegenstand mannichfacher Berathungen und Brüfungen gewesen. Endlich wurden die am 31. August 1743 gefaßten Beschlüsse (S. 17.) vollständig redigirt, nach mehrsachen Bögerungen als Nachtrag zu den Gesehen in die Matrikel eigenhändig vom M. v. St. Br. Steinheil eingetragen, und am 10. November 1744 von den Anwesenden unterzeichnet. Allein bereits scheinen Lauigkeit und Uneinigkeit unter den Brüdern ausgetaucht zu sehn, denn von nun an kommen sie seltner, so auch zu dieser Unterzeichnung der Gesehe; daher beschlossen wurde, durch den Secretair ben den Einladungen zur nächsten Loge bemerken zu lassen, daß wer in den 3 nächsten Bersammlungen nicht erscheinen und die Gesehe unterschreiben würde, als verzichtend auf seine Mitgliedschaft angesehen werden sollte.

· Im Jahr 1744 wurden 38 Logen gehalten, 22 Brüder wurden affiliert, unter biesen Br. Joh. Thomas von Stockum, Wilhelm von Berger, Stifter ber Militairloge. Außer biesen wurden 23 aufgenommen, worunter Joh. Samuel Kossela di Solna am 8. Januar, Christian August Beck am 16. April, Salomon Beer am 1. Mai († 1785).

#### §. 23. Gludswünsche zum neuen Jahr.

Jum Anfang des neuen Jahres 1745 trug der Secr. Beft in der Loge (12. Jan.) eine Rebe vor in deutschen Bersen. Die Loge brudte ihren Dank aus durch eine Gesundheit nach Maurersitte und den Beschluß, die Rede auf ihre Kosten zu drucken. (Das Unvergängliche in dem Wesen eines Freymaurers, am Neujahrstage 1745 den Brüdern der Loge zur Einigkeit in einer poetischen Rede vorgestellt von dem Br. Secretair G. A. B. Frankfurt 1745. 4.) Auch die dienenden Brüder legten schriftlich einen Neujahrwunsch vor, und erhielten einen Ducaten aus der Armenbüchse. Bald darauf (26. Januar) trug Br. Boscher schöne französische Verse vor, welche ein Better von ihm für eine ihm vor kurzem gemachte Gratiscation, an die Loge einsendete.

#### S. 24. Die Loge zu ben brei Weltkugeln ichlägt neue Zeichen vor.

Schon am Schlusse bes Jahres war ein Brief von Berlin vom 30. November 1744 vorgelesen, in welchem angezeigt wurde, daß Br. Fabris M. v. St. geworden. In einem nachfolgenden Briefe vom 19. Januar 1745 waren maurerische Borsichtsmaßregeln von den Berliner Brüdern vorgeschlagen worden. Beide Schreiben kamen am 30. Januar in einer Comite, der Ersten, welche erwähnt wird, zur Berathung; die Loge nahm am 3. Februar, die Borschläge derselben an, und der Altmeister, Br. Steinheil, wurde mit der Antwort beauftragt, welche manches Bemerkenswerthe andeutet:

Nach dem Glückwunsche zur Erwählung bes Br. Fabris zum M. v. St. "von welchem der Stifter der sehr gerechten Loge zur Einigkeit babier, Br. Steinheil, der bas Bergnügen gehabt hat, ihn in England näher zu kennen, ein so vortheilhaftes Bild entsworfen hat, betrachten wir den Br. Fabris als ein geliebtes Mitglied unsere eigenen

Loge, weil er in unserer Mutterloge zur Einigkeit zu London, in unsere große Kunst eingeweiht worben ift, und vermöge bes Patents bes Großmeisters von England die Mitglieber beiber Logen zur Einigkeit gegenseitig Mitglieber sind." Es folgen Zustimmungen zu ben von der Loge zu Berlin vorgeschlagenen maurerischen Zeichen und Worten, als Zusägen zu den bekannten, und Anzeige, daß man sie den Logen unserer Correspondenz zur Nachachtung mittheilen wolle. Dem Briese wurde ein Berzeichniß aller anwesenden und abwesenden guten Brüder und Mitglieder bengelegt, welches wir leider vermissen. Schließlich wird angezeigt, daß hinführo jedes reisende Mitglied der Einigkeit einen Abbruck des großen Logensiegels in Bachs oder Oblade erhalten soll, auf dessen Rückseite die Namen des Meisters und der Ausseher, welche ihn ausgenommen, geschrieben werden, "welcher ihm zum Ueberfluß noch zum Certificat bienen soll, daß seine Aufnahme canonisch geschehen sey."

Jene neuen Beichen und Borte wurden nicht allgemeiner eingeführt, und bedurfen baher nicht aufgeführt zu werden.

## §. 25. Stiftung ber Loge zu Marburg.

Am 20. Februar 1745 zeigten in einer außerordentlichen Bersammlung, die besuchenben Brüber von Walbschmidt und Blanchenan an, daß eine Anzahl guter Maurer sich zu Marburg zur Stiftung einer Loge zu ben brei Löwen, vereinigt habe, und die Loge zur Einigfeit um ein Constitutionspatent bitte. "Unser Sew. Meister und die Mitglieder vernahmen diesen maurerischen Eiser um so zuvorkommender, als er zur Ausbreitung unserer edeln Kunst diene, und bezeugten ihren Dank für dieses besondere Bertrauen. Hierauf begann man eine kleine Prüfung, um zu wissen, ob die Mitglieder der neuen Loge zu einer so wichtigen Unternehmung fähig wären, und man fand, daß sie vortrefflich bestanben. Daher wurde ihr Begehren beifällig aufgenommen und bewilligt." Schon am 12. Mai zeigte der Secretair der Loge zu den drei Löwen an, daß am 8. das erhaltene Constitutionspatent unterzeichnet und am 13. April verlesen worden seh, und dankte dafür, so wie für das Prädicat: älteste Tochter der Einigkeit, und für die überschickte Rede des Br. Beck.

Die Berbindung und Unhanglichfeit biefer Loge erhielt fich bis zum Jahre 1771.

## S. 26. Die Loge zu Basel prafentirt sich.

Noch wurde am 20. Februar ein Schreiben vom 3. Februar 1744 verlesen von der zu Basel errichteten Loge. Br. Wolfgang Schönemann hatte mit Br. Bourcardt zu Basel die Correspondenz eröffnet. Dem Antrage zu einer Correspondenz ist das Berzeichnis der 11 Mitglieder beigefügt, unter Bemerkung, daß mehrere Maurer zu Basel sich nicht angeschlossen hätten, um abzuwarten, wie der Magistrat der Stadt die Sache aufnehmen würde. Sie sehen vorsichtig in ihrem Benehmen, und hossten, daß man sie in Ruhe lassen würde, "vü que le Mestier est en bonne odeur ici." Br. Altmeister Steinheil, der mit der Antwort beauftragt wurde, äußert gegen den Baseler Secretair Geymüller Bebenklichseiten, weil er seinen Brief mit den Worten: Monsieur et très cher frère angesangen hat, auch wolle man vorerst wissen, welchen Namen die Loge führe, und obste in gehöriger Form constituirt worden set; alsbann würde man ihnen die mit der Loge zu Berlin und andern Logen getrossenen Einrichtungen mittheilen. — Die Rückantwort blieb aus.

## S. 27. Johannisfeft.

Mittlerweile nahm bie Theilnahme ber Brüber an der Loge immer mehr ab, und ber mehrmals anberaumte Stuhlwechsel konnte erst am 15. Juni vor sich gehen, wo Br. Jordis an Br. Steinheil ben hammer übergab. — Das Johannissest wurde am 25. Juni von 15 Mitgliedern (a fl. 2) zur allgemeinen Zufriedenheit begangen. Es wurden fl. 25 für eine Maise gesammelt, und durch den Ersten Aufseher Br. Schmidt ber Frau Grafin von Schönburg überbracht, die hierüber ihren Dank ausdrücken ließ.

#### S. 28. Raiferfrönung.

Mahrend der Kaiserkrönung Franz I. wurden mehrere Fremde von Abel aufgenommen, unter andern am 12. October fünf auf ein Mal, unter welchen Philipp Carl Graf von Pappenheim der Sohn, Rach-Aeltester Reichs-Erbmarschall ben ber Krönung, und ber Gesandtschaftscavalier Thomas Ernst Graf von hardenberg.

Doch vermochten biese zufälligen Erweiterungen nicht ben Berfall ber Loge zu hemmen, wegen ber eingeriffenen Unordnung in ben Einzahlungen, so baß am 9. Nov. ber Schahmeister Br. Schüler gegen Garantie ber Loge an bie bisherige hauswirthin fl. 212 auszahlte, und man anders wohin zu ziehen beschloß. Andere Rucfftanbe wurden eingemahnt, unter andern ben Br. Le Fort, welcher mit Logengelbern sich scheint entfernt zu haben.

In berfelben Loge nahm ber Secretair Br. Chr. August Bed feinen ehrenvollen Abichieb, und erhielt 30 Thaler Reifegelb, welche er nachher gurudgablte.

Im Jahr 1745 wurden 26 Logen gehalten, und 15 Bruder aufgenommen. Unter biefen Philipp Carl Graf von Pappenheim Sohn, Rach-Aeltester Reichs-Erbmarschall bey ber Kaiserkrönung 1745 für seinen Bater und für sich.

## §. 29. Schottische Loge zu Frankfurt.

Es ift oben (§. 18.) bemerkt worden, daß ben der Incorporation ber Militairloge, am 17. Januar 1744, ber Br. von Carlowig in deren Namen berichtete, daß dieselbe, erst vor etlichen Monaten von dem Altmstr. Br. Grasen von Schmettan errichtet worden sep. Ob berselbe den Schotten-Grad seiner Loge mitgetheilt habe, kann nicht nachgewiesen werben, aber bald darauf scheinen mehrere Mitglieder der Loge zur Einigseit ihn erhalten zu haben, wofür folgende Gründe sprechen:

Noch am 6. Februar 1744 wird bes Meistergrads mit folgender Bezeichnung im Brotvooll gedacht: "welcher ber lette und hochste Grad der Maureren ift, namlich der Meistergrad." Am 1. Juli heißt er, der lette Grad der Maureren. Am 16. September 1744 und von da an wird er immer nur genannt: ber dritte Grad der Maureren.

Welchen nachtheiligen Einfluß biese eingebrungene Neuerung ber Neugierbe und maurerischen Gitelkeit auf die von nun an bemerklich werdende Uneinigkeit und Lauigkeit ber Mitglieder ber Union gehabt haben mag, kann nicht angegeben werden, weil in ben Protocollen burchaus keine weitere Spuren vom Schotten-Grade vorkommen, als in bem nachfolgenden Protocoll vom 21. Februar 1746.

"Der Ew. Altmftr. Br. Jordis wendete sich an die Loge um ihr die Beleibigung zu berichten welche der Br. Carl Gustav von Carlowig, bem man sogar früherhin ben Stuhl anvertraut hatte, gegen die ganze Loge und ihn inebesondere sich ben Gelegenheit einer Loge der Schottischen Meister zu Schulben kommen lassen, wo er sogar die hand an ben Degen gelegt habe, um in die Geheimnisse ber besagten Meisterschaft eingeweiht zu werben,

wobei er burchaus den schuldigen Respect und die Hochachtung gegen die königl. Runft und diese Ew. Loge und die würdigen Brüder, aus denen sie besteht, aus den Augen sette. Hierauf wurde, nach gebührender Erwägung der Wichtigkeit und der Unanständigkeit des Borfalls, der keineswegs den heiligen Pflichten eines guten Maurers entspricht, einzstimmig sestgeseht: daß der genannte Carl Gustan von Carlowit für verlustig erklärt werden sollte der respectabeln Eigenschaft eines Maurers, daß sein Name aus unsern Berzeichnissen gelöscht und herausgeschnitten werden sollte, ohne daß er jemals die Erzlaubniß erhielte in unsern Bersammlungen zu erscheinen, und daß der Ew. Loge zu Berlin, und andern Logen Nachricht hiervon ertheilt werden sollte, damit sie ebenfalls ein solches Subject, welches sich des Brubernamens unwürdig gemacht, nicht in ihre Gegenwart zulassen nichte."

Es waren also minbestens Br. P. A. Jordis und Br. Steinheil (S. 8.) bereits Schotten.

## S. 30. Auflösung ber Loge.

Die Loge war bem Berfalle geweiht; die Berfammlungen blieben 6 Monate lang ausgesett, und am 24. October 1746 erklärte ber M. v. St. Br. Steinheil, daß theils wegen Lauigkeit ber Mitglieber, theils wegen ihrer Berufsgeschäfte und anderer Beweggründe die Loge unglücklicherweise in Berfall gerathen sey. Worauf ber Altmeister Br. Jordis vorschlug, die jetige Loge ganz einzustellen und aufzulösen, vorbehältlich des festen Entschlusses und der ausdrücklichen Bestimmung, sie als neue Loge nachher wieder zu eröffnen, in welche alle guten und anerkannt eifrigen Mitglieder eingelassen werden sollten. Wehrere Mitglieder unterstützten den Borschlag, und es wurde nachher einstimmig beschlossen, die jetige heute zu schließen und sie für aufgelöst zu erklären. Beschlossen wurde, die Zierzrathen und Mobilien der Loge dem Altmeister Jordis zur Bewahrung zu übergeben, die zur Wiederherstellung der Loge. — Es wurden Abrechnungen gepstogen, alte Rückstände berichtigt, und es blieben in der Logencasse reine fl. 25. 31 fr.

3m Jahr 1746 murben 5 Logen gehalten und 2 Bruber aufgenommen.

Die Zahl aller seit Errichtung ber Loge aufgenommenen und affilitrten Brüber belief sich auf 130. — Mir finden unter diesen schon alte Namen, welche von Bater zu Sohn und selbst zu Enkeln die Loge stützten und zierten. Die Namen v. Stockum, Jordis, d'Orville, Gogel, du Fay, Leerse, Schönemann, Passavant, de Gontard kommen vor als steißige Mitarbeiter. — Sehr viele Abeliche und Officiere traten besonders in den Jahren 1744 und 1745 in die Loge.

## S. 31. Befegung ber Memter.

Schon in den Localstatuten der Loge vom 29. März 1742 war verordnet worden, baß die Hammerführung alle drei Monate wechseln sollte. Dieses wurde in so fern befolgt, baß, außer dem installirenden Großmeister pro temporo Br. General von Beaujeu, die Meisterwahl im Jahre 1742 breimal, 1743 viermal, 1744 viermal und 1745 breimal vollzogen wurde. Am 8. Januar 1743 mußte die Abstimmung dreimal wegen Stimmensgleichheit wiederholt werden, endlich wurde Br. von Stockum erwählt. Der Hammer wechselte zwischen dem Stifter der Loge Br. Philipp Friedrich Steinheil und den Brüdern Ischann Jacob von Stockum, Jean Noë Gogel, Carl Gustav von Carlowit und Paul Abraham Jordis. Am 15. Juni 1745 siel die lepte Wahl auf Br. Steinheil, welcher ohne erneuerte Wahl am 24. October 1746 die Loge schloß.

Sogleich nach ber Bahl eines neuen Reifters murben von bemfelben alle neue

Beamten angestellt. Die Aufseher und Schahmelfter wechselten am meisten. Seltener die Br. Secretaire, wozu allgemach die Brüder Meierotto, hoffstadt, Bolfgang Schönemann, Johannes von Stockum und Christ. Friedr. Beck ernannt wurden.

Gleichwie am 17. Januar ber neueintretenbe Br. von Carlowitz sogleich M. v. St. wurde, so ward Br. Bed am 14. April 1744 bey ber Proposition zugleich zum Secretair vorgeschlagen, am 16. April in ben 1. und 2. Grad recipirt und sogleich als Secretair installirt, welches Amt er zur Bufriedenheit der Loge unter manchen aufmunternden Dankesbezeugungen bis zu seiner Abreise am 9. November 1745 bekleidete. Er wurde Meister am 1. Juli 1744. Sein Nachfolger ist unbekannt, auch sinden sich nachher mehrere Protocolle von der hand des Borstgenden eingeschrieben.

Bey ber Errichtung ber Loge wurden nur für ben Meifter, ben Schatmeister und ben Secretaix Amtegeichen angeschafft, aber die für die beiben Aufseher erhielt die Loge erft am 17. Januar 1744 vom Br. von Carlowis jum Geschenk.

## §. 32. Arbeitslocale und Intendanz.

Einen besondern Intendanten der Deconomie hatte die Loge nicht bestellt. Sie wechselte mehrmals ihre Locale. Ihre erste Arbeit hielt sie auf dem kleinen Kornmarkte im Ritter (jest Brabanter Hof), sogleich darauf arbeitete sie vom März bis 1. Juni 1744 ben dem nachmaligen Br. Breitenbach im Krachbein (jest König von England in der Fahrgasse). Bon da verlegte sie ihr Local in den Scherssen Saal in der Dongesgasse, um am 9. November 1745 wieder zu Breitenbach zu ziehen. Am 1. Juli 1744 wurde das Johannessest zu Bockenheim gefeiert.

Die Brüder ließen zuweilen ihre Bebienten zu bienenden Brüdern aufnehmen, daher ihre Bahl öfter abwechselt. Ein Jeder derselben erhielt für die Aufwartung einer Loge einen halben Gulden, an festlichen Tagen mehr. Auch erhielten sie Reujahrsgeschenke, sowie das Dienstpersonale in den Häusern, in welchem die Loge ihre Bersfammlungen hielt. Endlich wurde Joh. Wilhelm Pastree (31. August 1743) in den 1. und 2. Grad aufgenommen, und blieb Dienender bis zu seinem Tod. (1776.)

Nach Bergleich ber Caffenrechnungen mit den Prafenzbuchern wurde etwa Ein Gulben für jeden Bruder entrichtet. Ein jedes Mitglied zahlte quartaliter fl. 3, dafür hatte es monatlich an Einer Tafelloge Antheil. Besuchende Brüder, zahlten ebenfalls Einen Gulben, und wurden nicht freigehalten. In diesen wenigen Jahren sinden sich weit über 100 besuchende Brüder aus allen Ständen und Ländern angemerkt, von welchen allerdings bald darauf sich eine große Jahl affilieren ließ.

Die Aufnahme in den ersten und zweiten Grad kostete fl. 42 (acht Ducaten) die in den dritten st. 21. (vier Ducaten.) — Die Affiliation wurde anfänglich mit fl. 9. 20 kr., bald darauf mit fl. 12. 36 kr. bezahlt. Die Rleidung wurde besonders vergütet. Besondere Geschenke an die dienenden Brüdern fanden nicht statt. — Certisicate wurden noch nicht ertheilt. (5. 24.) — Für die Ausstellung des Constitutionspatents zahlte die Loge zu Marburg fl. 42. 30 kr., ungerechnet der Materialien für das Document.

## §. 33. Innerer Verfehr in der Loge.

Die Arbeiten ber Loge wurden nach ihren Gesehen Abends um funf Uhr im Winter eröffnet, und um 9 Uhr geschlossen, im Sommer eine Stunde später. Man scheint ziemlich regelmäßig barauf gehalten zu haben. Diese regelmäßigen Monatlogen waren mit einer Taselloge verbunden, boch ift nicht genau ersichtlich, daß während berselben bie Aufnahmen und Beförderungen statthatten, ober ob sie ber Tasel vorangingen. Die

frühe Stunde ber Abendmahlzeit kann nicht auffallen, ba nach damaligem bürgerlichem Gebranche Morgens um 11 ober 12 Uhr zu Mittag, und Abends um 6 ober 7 Uhr zu Nacht gespeißt zu werden pflegte. Die Brüder wurden zu den Arbeiten durch in Kupfer gestochene Circulaire eingeladen, genau wie man sie abgebildet sieht nach des med. Dr. Beaumonts Magist. latom. Angabe (S. 13.) in dem sich selbstwertheibigenden Frens maurer 1746. 8.

Die Aufnahme felbst bestand allem Anscheine nach nur in ber Borbereitung, ben Reisen, ben Mittheilungen ber geheimen Gebrauche, bes Catechismus und in ber Bors lesung ber Aufnahmsrebe bes Br. Steinheil, wie man aus S. 8. ersieht.

Die Aufnahmen können, zumal in gemietheten Localen, nicht mit großen Umstänben verknüpft gewesen sehn, auch ist das alte Geses der Loge, an Einem Abende nicht mehr als drei Aufnahmen vorzunehmen, so oft durch Dispensationen übertreten worden, daß häusig füuf hintereinander vorkamen, und überhaupt ben den nachmaligen Insahen zu den Localstatuten diese Borschrift gar nicht mehr wiederholt wurde. Am 25. Januar 1742 wurden auf einmal sechs Meister gemacht, zu anderen Malen fanden gewöhnlich an Einem Abende nicht mehr als drei Meisteraufnahmen statt, doch niemals zugleich mit einer in den 1. und 2. Grad, wohl aber durch Dispens gleich am folgenden Tage. — Es wurde ein Gesuch abgeschlagen hinsichtlich der Aufnahme in die 3 Grade zugleich.

Wenn gleich schon anfangs Wachstuch für bas Receptionstapis angeschafft wurbe, so spricht boch die öftere Ausgabe für Kreibe bafür, daß diese zur Zeichnung verwendet wurde. Auch findet sich am 22. November 1744 ber Ankauf von 14 Ellen schwarzem Wachstuch bemerkt.

Regelmäßig wurde sogleich nach dem erften der zweite Grad ertheilt; doch findet sich einmal, daß ein dienender Bruder, Lehrling, einer Aufnahme in den zweiten Grad zufällig bengewohnt hatte, worauf er sogleich auch diesen gesehlich erhalten mußte. Am 28. Dezember 1742 wurde Beter d'Orville vorgeschlagen, da sich aber fand, daß er noch nicht das 24. Jahr erreicht hatte, wurde seine Ballotage verschoben, vorbehaltlich einer Diepensation. — Es sollte niemals in derselben Loge ein Borgeschlagener zugleich ballotirt und recipirt werden, aber beh Durchreisenden wurden Ausnahmen gemacht. Affiliationen konsten sogleich nach der Broposition vorgenommen werden.

Ein Br. Röfter, welcher zu Wien die Weihe durch Communication erhalten hatte, wurde am 4. Februar 1744 nochmals aufgenommen, und sein Proponent um einen Ducaten an die Armen gestraft. Etliche Tage datauf follten drei Br. zu Meistern befördert werden, und wie gebränchlich, die Kosten vorher erlegen. Da sie aber das Geld nicht bei sich hatten, liefen sie, während in der Loge beswegen beliberirt wurde, hinweg. Nach mancherlei Erörterungen unterwarfen sich zwei der Entstohenen, und wurden befördert.

Bugleich mit bem Constitutionspatente war von London die Anzeige ber Erclusion eines Br. du Bigeon eingesendet und verlesen worden. Lettere wurde auf Berlangen der Union zu London sogleich verbrannt, und alle Anwesenden ben ihrem Eide verpflichtet, hiervon nichts lautbar werden zu laffen, außer in einer Loge, oder ben einem anerkannten Bruder.

Am 24. Marz 1744 proponirte von Stockum brei Canbibaten, um fie insgeheim aufzunehmen, weil fie zu höfen gehörten, an welchen bie Maureren nicht beliebt fen. Die Loge hieß dieses gut, und nach einiger Beit erlegte Br. Steinheil die Gebühr von einer Aufnahme zur Logencaffe. Ein andermal wurde die Aufnahme eines Candidaten aufgesichben, weil er nicht gleichen Eifer für die Maureren zeigte, als zur Beit seiner Proposition.

Auf welche Weise die Bahl der 24 stimmberechtigten Mitglieder ben der großen Bahl der Aufgenommenen und Affiliirten behauptet wurde, ist nicht klar aus den Acten zu erkennen.

## S. 34. Sandlungen der Milbthatigfeit.

Berieb brüberlicher Unterstützung hulfsbedurftiger Maurer hat die Loge in dieser Beriode sehr oft, nach dem rühmlichen Beispiel ihrer Brüder in England geübt. Die eingegangenen Strafgelber wurden anfänglich im Cassenduche bemerkt; nach den Bestimmungen der Localgesete vom 29. März 1742 behielt sich aber die Loge vor, die Summe der Gelbestrafen und der Sammlung für die Armen vierteljährlich zu vertheilen. Diese Gelder wurden in einer Büchse, Armenbeutel genannt, verwahrt. Außerdem genügte es in offener Loge die Noth dieses oder jenes, oft anwesenden, besuchenden Bruders kund zu thun, um sogleich eine namhafte Julage zu der Gabe aus dem Armenbeutel zu bewirken.

Die alteste bemerkte Spende betrifft einen Br. Huguenin, der am 6. Juni 1742 aus der Logencasse fl. 12. 30 fr. erhielt. — Ein Mitglied Br. Burkhardt erhielt fl. 68—70. Als Br. Uriot abreis'te, erhielt er eine Unterstützung von fl. 150. — Der Secretair Br. Beck, außer andern Ehrengeschenken, ein Darleben von 30 Rthlt. — Eine Collecte für einen Ungenannten ertrug fl. 50., eine andere fl. 40, und so viele andere. — Ein anderer Ungenannter bankte für die ihm bewilligte Gabe, weil er sie nicht mehr bedürfe, sie wurde in die Armenkasse bevonirt. — Ein hülsebegehrender Bruder erhielt nichts, weil er respectivitig gegen die Loge gesprochen. Die Ansorderungen für Ungenannte mögen überhaupt so häusig gekommen seyn, daß am 21. Mai 1743 beschlossen wurde, keine Collecte mehr zu erheben, wenn der Hülseschenden nicht genannt würde.

Auch Unternehmungen zur Bermehrung des Armenfonds wurden gemacht. So wurden Loofe für Rechnung des Armenbeutels erfauft, aus einer Lotterie von Pratiosen, welche die Loge zu den 3 Weltfugeln zu Berlin versendete. Dem besuchenden Br. de la Cour wurden an 5. October 1743 fl. 75 bargeliehen, um den Ertrag seiner Ausgabe des Werks: "de la prudence humaine", der Armenkasse zusließen zu lassen.

Als aber bie Loge in Berfall gerieth, jog fie ben Ueberreft berfelben mit ft. 34 ju ihren eigenen Beburfniffen ein. Balb hernach horte fie auf ju arbeiten.

## Zweiter Zeitabschnitt.

## Wiedererwachen der Loge, bis zur Stiftung der englischen Provincial-Loge.

(1752 - 1766)

## S. 35. Wiebererwachen ber Loge.

Nach langer Ruhe erwachte die Loge endlich aus ihrem Schlummer. Br. Steinheil, welcher sie am 24. October 1746 geschlossen hatte, berief am 16. August 1752 eine außersorbentliche Bersammlung, welcher er die Frage vorlegte: ob sie wiederum regelmäßig Loge halten wollten, welches bejaht, und baben beschlossen wurde, monatlich bei Br. Breistenbach die Loge zu halten, welcher für den Abend fl. 3 Miethe erhalten sollte. Zugleich wollte man in acht Tagen zu einer neuen Meisterwahl schreiten.

Acht Brüder faßten biesen Entschluß, namlich Br. Steinheil, Joh. Jacob v. Stockum, Barvn du Fan, Barensfeld, Joh. Thomas v. Stockum, Klenk, Leerse, und Jean Noë Gogel ber Jüngere. Bu diesen entschlossenen Männern gefellten sich allgemach mehrere ber früheren Mitglieder, so daß bis zu Ende des Jahres 20 Brüder, mit Einschluß von 7 neueintretenden Brüdern, die Arbeiten wieder fortsetzten. Die fremden Brüder von Stand und Rang waren alle verschwunden, und hatten den Franksurter Einwohnern die Behütung des maurerischen Lichtes überlassen.

Am 6. Sept. war Meisterwahl, fraft welcher Br. Steinheil bestätigt wurde. Man beschloß überbem hinführo nur alle 6 Monate ben Hammerführenben zu wählen. — In ber folgenden Loge, am 8. October, zeigte es sich, daß Br. Breidenbach, unstreitig wegen geringer Zehrung, die Brüder ungern aufnehme, baher die Loge zum Bruder Schmidt in den Hahnerhof auszuziehen beschloß. Es wurde zugleich der zu Marburg aufgenommene Br. von Adlersicht zur Affiliation vorgeschlagen, welches für überstüffig erklart wurde, da er aufgenommen in der Loge zu den 3 Löwen zu Marburg, ein gebornes Mitglied unserer Loge sep. Doch mußte er, so wie alle von nun an Eintretenden, die Localgesese unterschreiben.

Steinheil schlug seinen Bebienten Rober zum dienenden Bruder vor, welcher beh 13 bejahenden eine verneinende Rugel erhielt. Ein gleiches widerfuhr dem Grafen v. Ingelsheim in der folgenden Loge, weßhalb dieser zurücktrat. Dieses ift das erste Mal, daß in den Protocollen das Ergebniß der Ballotage bemerkt wurde.

In biesem Jahre wurden 6 Logen gehalten, vier Brüder affiliert, unter biesen Br. Phil. Jacob Grimmeiffen, und am 1. November Br. Dr. J. Friedr. Grimmeiffen, und 4 aufgenommen, unter letteren Br. Johannes de Neufville.

#### S. 36. Vorfälle im Jahr 1753.

Das Jahr 1753 wurde mit einer Spende von 75 Bulben an bie Armen ber brei Religionen eröffnet, von welchen .1/3 ins Armenhaus, 1/3 an bie beutsch = reformirte Gemeinde und 1/2 an die Rapuziner babier ausgezahlt murbe. — Die Gefete wurden burch Br. Steinheil in einen Auszug gebracht, approbirt und babei beschloffen, fie in bie Matrifel einzutragen, und hinführo zu unterzeichnen, was jeboch unterlaffen wurde. -Seit bem 24. Januar 1746 mar nicht im Meistergrabe gearbeitet worden. Um 9. April wurden jum erstenmal wieder vier Deifter gemacht, in Gegenwart von 6 Unwefenden. Es wurde über die Feier des am 25. Juni 1745 zum lettenmal begangene Johannissestes berathen, und wegen geringer Bahl der Brüder die gewöhnliche Brocession einzu-Das Fest wurde am 24. Juni statt ber Juliusloge von feche ftellen, beschloffen. Mitgliebern gefeiert, beren jebes einen Thaler zur Bestreitung ber Roften einzahlte. Am 26. November wurde ein Br. von Scholben zum Ehrenmitglieb aufgenommen wegen feiner "Abbilbung eines wahren Freimaurers in einem Schreiben an die SEw. Loge ju Frankfurt", welche Die Loge 1754 auf ihre Roften unter Beifugung einiger Gebichte ber Br. Grimmeiffen und Dieffenbach abbruden ließ.

In dem Matrifelbuche findet fich die Abschrift eines von der schottischen Loge PUnion zu Berlin der hiefigen Loge ertheilten Constitutionspatentes vom 20. April 1753. Da dieses Document ganz vereinzelt steht, und keine sonstige Notiz hierüber vorhanden ift, so wird es in dem §. 31. weiter beurtheilt werden, wenn über die Berhältniffe ber sogenannten höheren Grade zur Loge zur Einigkeit die Rede seyn wird.

Es wurden in biefem Jahre 17 Logen gehalten, brei Bruder affiliirt, unter biefen Joh. Jacob Dieffenbach, und 3 aufgenommen, unter biefen Esaias Souchay von Hanau und Lucas Sarafin von Bafel.

## S. 37. Borfalle im Jahr 1754.

Auch das Jahr 1754 wurde mit einer Collecte für die Armen eröffnet. Da aber bey der kleinen Anzahl von 17 Brüdern die beabsichtigten fl. 75 nicht zusammengebracht wurden, so ward das Fehlende aus dem Logenschaße ergänzt. Bei dem Stuhlwechsel am 4. Februar wird Br. Jakob von Stockum bestätigt. Er nimmt mit Zustimmung der Loge das Constitutionspatent derselben am 11. Februar in seine Verwahrung (S. 98.). — Am 6. Mai wird nach langer Zeit zum ersten Male wieder das Brotokoll in deutscher Sprache geführt. Späterhin wurde wiederum die französsische Sprache hierzu gebraucht. — Ein Maler, Namens Schneider, kommt zur unentgeldlichen Ausnahme in Vorschlag, dafür solle er im neuen Logenzimmer ein Deckengemälbe malen, deßgleichen solle Br. Feuerbach uns entgeldlich und ohne Beitrag afstliirt werden, um dafür die durch Br. James de la Cour am 1. Juli erledigte Secretairstelle zu übernehmen. Aber Schneiders und Feuerbachs so wie eines vorgeschlagenen Pfarrers Mieg zu Wolfsheim geschieht keine Erwähnung mehr. Das Johannissest wurde am 2. Dezember geseiert. Ueberhaupt reißt wiederum Unordnung ein.

Es waren 13 Logen gehalten worden. Die Bahl ber Mitglieber vermehrte fich nicht.

## §. 38. Borfalle im Jahr 1755.

Die Reujahrofpenden unterblieben im Jahr 1755.

Wir erhalten am 7. Januar bie erfte Anbeutung von einer bahier befindlichen Binkelloge. Br. Daniel Harscher, welcher in berfelben aufgenommen worden, mußte

sich unter einer neuen und förmlichen Pflicht, gehörig einführen lassen. Das Iohannisfest wurde in Abami's Garten zu Sachsenhausen von 9 Mitgliedern geseiert. — Spuren
von Uneinigkeit unter den Brüdern erhellen aus dem Ersuchen der beiden Ausseher, ihnen
ihre Aemter abzunehmen. — In der Wahlloge am 11. Oktober erhielt Ioh. Thomas von
Stockum erst nach zweimaligem Scrutinium den Hammer; daben theilte Steinheil den
Inhalt eines Briefes mit "so auf Beranlassung einer neuen Loge in Bienne ben Bern
an den Br. de la Cour geschrieben worden, um uns zu ersuchen, ihr das Brivilegium
einer ächten Loge mitzutheilen", worauf beschlossen wurde, durch den besuchenden Bruder
de la Cour die Brüder in Bienne zu bedeuten , "daß sie zur Erhaltung einer von uns
constituirten Loge die Zahl und Namen der dermaligen Mitglieder, wie auch in welchen
Logen sie ausgenommen worden, anzeigen sollten." Beitere Nachrichten sehlen. — Br.
Salomon Beer († 1785), welcher seit 1746 die Loge gebeckt hatte, trat wieder als actives
Mitglied ein.

Am 20. Marz wurde durch unfer altes Mitglied Br. Christian Allgeher (affilitit am 27. Juli 1742) ein Ehrengeschent des Landgrafen von Darmstadt, bestehend in einer goldnen Schaumunze, überschieft. Es wurde beschlossen, vermittelst einer aus dem M. v. St., Br. Steinheil, dem 2. Oberausseher Br. Dr. J. Friedr. Grimmeissen und dem Schapmeister Br. Joh. de Nenfville bestehenden Deputation Ihro Durchlaucht den Dank der Loge zu bezeugen. Br. J. Jacob Diessendach verfertigte hierzu ein Chrengedicht, welches im März 1756, am Geburtstage des Landgrafen, von den Deputirten überreicht wurde. Die Medaille wurde mit einem goldnen Kinge versehen, und fortan als besondres Ehrenziechen vom M. v. St. getragen, besonders da eine Sonne sich auf derselben befand.

Es fehlen Radyrichten, ob zu jener Beit eine Loge zu Darmftadt bestanden habe, was überhaupt unwahrscheinlich ift.

Es wurden 15 Logen gehalten, 5 Bruber affiliirt, unter biefen am 6. April ber nachher um bie Maureren zu Frankfurt hochverdiente Br. Joh. Peter Gogel; 3 Bruber wurden aufgenommen.

## §. 39. Borfalle im Jahr 1756.

In ber Erften Loge bee Jahres 1756 wurde fur bas Armenhaus eine Collecte von fl. 25 befchloffen. Wegen ber Reife bes D. v. St. eröffnetel ber Erfte Auffeher Br. Dr. J. Friedr. Grimmeiffen bie Loge, und verlas eine von ihm gefertigte Ueberfegung ber Gefete ber Loge, worauf man beschloß, von ihm und ben Beamten eine zeitgemäße Umarbeitung und Erweiterung berfelben vornehmen und ber Loge vorlegen zu laffen. Bir finben alfo hier bie erfte Rachricht von einer Beamtenberathung (vgl. §. 24.), welche im folgenben Jahr gefeglich eingeführt murbe. - Der Golbftider Dieffenbach hatte 1745 feine volle Begablung für ben Tifchteppich (S. 6.) noch nicht erhalten, und wiederholte feine Forderung, welche erft fpaterhin berichtigt murbe. - Am 3. April fam bas Gefuch eines Baftor Br. Speck vor, um eine Collecte fur einen Rirchenbau zu bewirken, welches abgewiesen wurbe. Dahingegen gab bie Loge bem herrn Jarrigues feche Speciesbucaten als Ehrengeschenk für sein Gebicht: "Noblesse de la Francmaçonnerie, Poeme par un Prophane. Francfort, J. A. Raspe. 1756. 8." - Br. Dieffenbach, welcher fich fcon mehrmals burch Gelegenheitsgebichte ber Loge empfohlen hatte, wurde am 2. October zum D. v. St. gewählt; sowohl er, ale ber abgehenbe Meifter hielten Reben, beren Schonheit im Protocoll gepriefen wirb.

Es wurden 18 Logen gehalten, und Br. 3. August Tabor am 4. December affiliirt.

## S. 40. Borfalle im Jahr 1757.

Die Rolgen ber burch ben ausgebrochenen fiebenjährigen Rrieg in bas beutiche Logenwefen einbringenden Unordnungen fangen an, auch in Frankfurt bemerkbarer zu werben. Schon oben ift 1755 einer Bintelloge gebacht worben. Jest wird das Jahr 1757 mit ber Beftrafung bes Br. Beer und bes bienenben Br. Paftree angefangen, weil Erfterer eine Bintelloge befucht, und Letterer ben einer andern aufgewartet hatte. Beer entichul= biate fich, aber Baftree, ber nichts vorzubringen hatte, wurde abgefest, jedoch balb barauf beangbigt. Rurg nachher murbe ber in einer Binfelloge aufgenommene Bruber Jacob Baricher affiliert.—Ben bem Stuhlwechsel am 18. Marz wird Br. Dr. 3. Friedr. Grimmeiffen Sammerführenber, welcher balb nachher ber Loge eine Ginrichtung gu fchneller Enticheibung aller vorfallenden Geschäfte vorfchlug, indem er ben Beschlug veranlagte, bag ber Meifter, bie Auffeber, ber Schatmeifter und ber Secretair bie geringeren Gegenftaube erlebigen follten. Br. Steinheil hatte ichriftlich feinen Entschluß angezeigt, von ber Loge abzugeben, allein es gelang bem Br. Dieffenbach, ihn zu bestimmen bag er Mitglieb blieb. Am 24. Juni wurde von 8 Brubern bas Johannisfest und "ber für unsere Loge bentwürbige Jahrestag unserer Constituirung" gefeiert. — Am 8. Oftober wird Br. Grimmeiffen von neuem gum Meifter gewählt.

Die Loge wurde 11 Mal geöffnet. Zwei Brüber wurden affiliert, unter biesen am 3. Dezember Br. Friedr. Wilhelm Möhler; eine Aufnahme, die des Carl Audolph Keller aus Mainz, hatte statt.

#### S. 41. Eine Loge zu Mainz verlangt Constitution.

Bis jum neuen Stuhlwechfel, 11. Marg 1758, woben Br. Steinheil gemahlt murbe, fiel nichts Bemerkenswerthes vor. An Diefem Tag befchloß die Loge auf Grimmeiffens Antrag, bag bie Bruber, welche fcon' bie oberften Aemter begleitet hatten, mit ben unterften verfcont werben follten, boch folle biefer Befchlug in Nothfällen nicht als ein Gefes anzufehen fenn. 3m Brotofoll ift bemerkt, bag "bie heilige und ehrwurdige Loge bas Johannisfest feiern wolle," welches am 23. Juni von 10 Mitgliebern vollzogen wurde. - "In ber Loge vom 14. August eröffnete ber befuchenbe Br. Romer bem CGw. Meifter, bag er von einigen Em. Brubern in Maing erfucht worben mare, ben unferer GEm. Loge um ein Conftitutionspatent anzuhalten. Der Meifter machte biefes Anfuchen ber Em. Loge Diese hatte fich von dem Gifer jener Bruder in Maing für bas Bohl unferer Ew. Gefellichaft überzeugt, und bewilligte es einstimmig. Der löbliche Gifer fur bas Bohl ber Armen, und bas vorige Berhalten in gleichen Fallen bewirfte, daß man fest: feste, bag bie Ew. Bruber in Maing einen Benfchug von brei Carolinen in unfere Armenbuchse thun follten. Der D. v. St. Br. Steinheil eröffnete biefen Entschluß ber Loge bem Br. Romer, und nahm es auf fich, bas Patent ausfertigen zu laffen." Da späterhin bie Unionsloge in ihren noch zu beregenben Buschriften biefer von ihr zu Maing constituirten Loge nicht ermahnt, fo fcheint es, bag fie fcon vor 1761 wieber erloschen, vielleicht auch gar nicht ju Stand gekommen fenn mochte. Br. Romer besuchte nachmale noch öfter die Loge zu Frankfurt. Der größte Theil ber Protokolle in biefem Jahre fagt ichlechtweg, bag nichte vorgefallen fen.

Im Jahr 1758 wurden 14 Logen gehalten, brei Brüder wurden affiliert. Unter biesen Br. Jacob Christoph Bernard und Philipp Jacob Fries.

#### S. 42. Berfall ber Loge.

Aus ber Unregelmäßigkeit in ber Führung ber Brotocolle blickt eine innere Uneinigkeit unter ben Brübern burch, welche allem Anscheine nach zwischen Steinheil und Grimmeisen bestand. Unterbessen schien bie Loge wieder im Wachsen begriffen zu seyn. Die französische Armee hatte Frankfurt besetzt, das Regiment Royal Deux-Ponts, vorzüglich aus Schweden bestehend, lag in Garnison bahier. Um 17. Februar 1759 wurde ein Offizier dieses Regiments proponirt; Staabsoffiziere aus andern Corps traten in die Loge, welche nur zu diesen Arbeiten zahlreich, sonst aber so sehr verlassen war, daß einige Logen, aus Mangel der gesetlichen Jahl von Anwesenden, nicht gehalten werden konnten. Grimmeissen erhielt am 11. August den Hammer, und brachte die Aussertigung eigens zu ertheilender Certificate in Borschlag.

Dennoch wird die Loge 12 Mal geöffnet und werden 2 Affiliationen und 4 Receptionen gehalten. — Die sechs arbeitenden Brüder machten am 20. Oktober jeder einen Zuschuß zur Logencasse mit fl. 11. Das Iohannissest wurde nicht gefeiert.

#### S. 43. Unthätigfeit der Loge.

Die Loge befand fich im tiefsten Verfall. Es find nur vom 22. Marz und 22. Juni 1760 Prafenzlisten vorhanden. Am ersten Tage waren 6 und am zweiten gar nur 3 Brüder anwesend, für welche jedoch die Zehrung verrechnet ift. Am 22. Marz beschäftigte man sich mit der Liquidation, nach deren Abschluß die Loge Schulden hatte, denn der Br. Schapmeister schrieb sich gut fl. 4. 37 fr.

Es mogen nachbenannte Bruder, welche mahrend ber bieber befchriebenen Beriode unausgesett bie beschränfte Birffamfeit ber Bauhutte unterhielten, und unermubet bas Licht fortpffangten, bis es im Jahr 1761 wieber ftrablend hervorbrechen fonnte, allbier eine verdiente Ermahnung von ihren bankbaren Nachfolgern erhalten. Wir nennen bie Br. Philipp Friedr. Steinheil, Jacob Philipp Leerfe, Alex. Rlent, 3. Jac. Daan, Dr. Joh. Friedr. Grimmeiffen, Bhil. Jacob Grimmeiffen, Johannes be Renfville, Joh. Andr. Abami, Joh. Beter Gogel, Salomon Beer, Dr. Joh. Phil. Schloffer, Jos. August Tabor. Kriedr. Wilh. Möhler, Jacob Christoph Bernard, Philipp Jacob Fries, August von Reined, Lucas Sarafin von Bafel und J. Dan. harscher. Bon einigen diefer Brüdern werden wir in ber Folgezeit noch Beweise großer Thatigfeit vernehmen. Ginige fogar, Br. Leerfe, Beer und Tabor, erlebten die Beriode ber höchften Bluthe ber Loge im verfloffenen Jahrhundert; bie andern, jum Theil fcon in ber bieberigen Ueberficht genannten, legten ihre Berfgeuge in ber mantenben Gutte nieber, manche wohl auch, weil fie mit ben Berkleuten . fich nicht mehr verftanbigen fonnten, g. B. bie gewefenen D. v. St. 3. Thomas von Stockum (1757), 3. Jacob Dieffenbach (1758), Johann Jacob v. Stockum (1759) und ber Br. James de la Cour (1755), eben als er zum Secretair ernannt worden mar. Br. Bean Roë Gogel ber Jungere mar 1753 geftorben.

Befuchenbe Bruder erschienen erft um 1759 haufiger, öftere ehemalige Glieber ber Loge; meiftens aber solche, welche fich sogleich affiliiren liegen.

## S. 44. Winkellogen. 3. Samuel Mund.

Mit ber nachlaffenden Thatigkeit und Wachsamkeit ber gesetmäßig constituirten Loge zur Einigkeit nahm ben ber Unwesenheit ber französischen Urmee bie Unordnung immer mehr überhand. Logen unter mannigsachen Gestalten tauchten auf, und warz ben ihre Mitglieder unter Fremden und Einheimischen. Es ift allhier ber gelegenste

Ort, diese ganze Angelegenheit der Winkellogen in einem Ueberblick zu schilbern, ba zumal bie wenigen Notizen hierüber nur durch Bufälligkeiten erhalten worden find, und die Protocolle ber Loge kaum oberftächliche Andentungen aufgezeichnet enthalten.

Schon oben ift eine Winkelloge ben bem Jahr 1755 angezeigt worden; allem Ans fcheine nach hieß biefelbe die Loge bes Bunbes ber Trene und Bahrheit zu ben 3 Rofen. Beiß, Roth und Golb. Mitglied derfelben mar Br. Joh. Samuel Mund, ein Maler, auf beffen funftvoll gemaltem Certificate ale Elû Ecossais anglais vom Jahr 1761 nach: folgende Bruber ihre Namen unterfchrieben haben: Maffenit, erfter Auffeher ber Loge l'Amitie, Balletti, Grand maître, Paincemaille und Patin, Mitglieder ber Loge de l'Egalité, Picot bu Breil, M. v. St. ber Loge de la Concorde, J. L. Dihm, M. v. St. ber Loge de l'Alliance de la fidelité, B. L. Grafenhahn und Lore, frère tuileur. Den Rennern ber Gefchichte ber Freymaureren find bie Namen Baincemaille und Grafenhahn hinlanglich befannt. Bir erfahren aus biefem Bergeichniffe bie Ramen fammt= licher hier arbeitenden frangofischen Logen, von benen fonft feine Runde mehr erhalten ift. - Mund murbe fpaterhin um 1761 Meifter ber obengenannten Loge, und blieb in Rabere Rachrichten über bas innere Wirfen feiner ftets Diefem Umte bis er ftarb. kleinen Loge find nicht bekannt. Die noch vorhandene Schurze ift die bes Ecossais de Franville (g. 45.) Sein Syftem grundete fich auf bas bamalige frangofifche: nach ben 3 Graben folgte ber Elu, bann ber Rabofch, jeder in verfchiedenen Unterabtheilungen. Ueber biese hinaus führten seine Grabe zur Alchemie und Magie, boch waren sie für ihn keine Quelle von Glücksgütern, benn er starb 1794 arm, nachbem er schon im Jahr 1786 einigen Brüdern ber englischen Brovincialloge seine sehr schön und sorgfältig ausgearbei= teten Handschriften gegen eine lebenslängliche Rente übergeben hatte. Br. Mund lebte mit unsern Brudern in Eintracht, arbeitete für bie Loge, und besuchte fie häufig. Im Sahr 1802 wurde ein von ihm anfgenommener Maurer, in bie Unioneloge ohne neue Berpflichtung aufgenommen, außer bag berfelbe ben Gelegenheit anderer Aufnahmen bie Inftruction anhoren mußte. - Das Delgemalbe, beffen im §. 337 gebacht werben wirb, ift von Mund gemalt.

## §. 45. Schilderung ber Winkellogen zu Frankfurt.

Als die Unionsloge wieder zur Kraft gekommen war, verfehlte fie nicht die beutsichen Schwestern auf die in Frankfurt und in der Umgegend errichteten fremden Logen aufmerksam zu machen, und dieselben vor dem eingeriffenen Unfuge zu warnen. Das Actenstück wurde allerdings erft im Oktober 1762 abgefaßt und versendet. Es möge aber hier zur Ergänzung der gesammten Mittheilung über diese für unächt erklärte Logen seinen Plat sinden.

"Nota. Derjenigen unachten Logen, fo fich allhier in Frankfurt und andern Orten biefiger Gegenden befinden.

- 1. Sat ein sicherer Namens Beauchaine, feitbem fich die Franzosen hier befinden, eine Winkelloge errichtet, worinnen sich bereits eine namhafte Sahl Mitglieder befinden, die sowohl in Ansehung ihrer Betragung, als ihrer unrechten Aufnahme, unwurdig seynd Maurer zu heißen.
  - 2. Sat einer Ramens Franville mit obigem Beauchaine gleiche Bewandniß.
- 3. Ift noch eine Teutsche Binkelloge allhier, wovon berzeit ein hiefiger Notarius nahmens Bohm G. M. ift. Die Mitglieder biefer send Fleischer, Bierbrauer, und andere handwerksgenoffen.



- 4. Zu Sauau ift einer Namens Souchan von einem französischen Landstreicher Nahmens Le Boucher zum beständigen Großmeister constituirt worden, und hat schon würklich eine Gesellschaft von circa 20 Mitglieder zusammengebracht.
- 5. Erfennen wir weber in Mannt, noch Wezlar, eine achte Loge, obwohlen fich zu verschiedenen Malen Leuthe ben uns gemelbet, die vorgaben, daß fie alba zu Maurern gemacht worden.
- 6. Saben wir vor ohngefahr 4 Tagen vernommen, daß ein sicherer namens Carl Rubolph von Reller in Graß in Stepermark auf ein vorgebliches, sicherlich nachsgemachtes Patent von unserer Loge sich unterfangen habe, eine Loge alba zu errichten. Dieser Keller ist zwar 1754 [eigentlich 1757. S. 40.] in unserer Loge aufgenommen worsben, nachhero aber wegen seiner üblen Aufführung untüchtig erkannt worben, jemals wieder darin zu erscheinen.
- 7. Finden wir nöthig allhier noch anzuführen, daß die Erlaubniß so wir benen würdigen und würflich eifrigen Brüdern im Regiment Royal Deux-Ponts ertheilt haben, Loge zu halten, sich nur soweit erstreckt, als sie fich in Orthen besinden, wo keine achte und wohl constituirte Logen seynd, aller andern Orten aber seynd sie verpflichtet solche zu besuchen und die Ihrige ganzlich auszusetzen."

Den weiterhin zu erwähnenben Schreiben an bie Logen Jonathan zu Braunschweig, zur Einigkeit zu Rurnberg, zu ben 3 Granatäpfeln zu Dresben und ben 3 Weltkugeln zu Berlin, waren Abschriften biefer Anzeige hinzugefügt. — Das Schreiben nach Braunsschweig enthält noch nachfolgenben Jusap, nachdem bie von ber Union errichteten Logen zu Marburg, Nürnberg und im Regiment Royal Deux-Ponts empfohlen worben.

"Im Gegentheil muffen wir Ihnen aber auch vor falfchen Brübern und Schandssteffen unfere geheiligten Ordens warnen. Ein gewisser namens Beauchaine halt schon seit einiger Zeit allbier eine Heckenloge und wir können ihn und seine Mitbrüber vor nichts anbers als unächte Maurer erklaren. Ein Officier von Royal Deux-Ponts namens Gribalbi hat mit obigem Beauchaine gleiche Absicht und verdient beswegen von uns auch gleiche Berachtung. Da man wegen benen vielen eingeschlichenen Mißbräuchen besonders benen in Mannz, Hanau, Mezlar und andern Orten in hiesigen Gegenden errichteten Winkellogen in Absicht auf die wahren Glieder unserer K. K. nicht behutsam genug versahren kann, so ersuchen wir Ihnen ergebenst niemand vor ein achtes Mitglied unserer hiesigen Ew. Gesellschaft zu erkennen, bessen Namen nicht auf der bengesertigten Liste swelche leider sehlt], oder welches nicht durch ein ordentliches Patent von uns sich gehörig zu legitimiren im Stande ist."

## S. 46. Benehmen ber Loge gegen die Winkellogen.

Ueber ben Umfang bes Biberftanbes ber Unionsloge gegen bie Binkellogen finden fich in ben Acten nur einige Notizen.

Wir haben oben gesehen, daß ber Br. J. Daniel Harscher (S. 38.) und Br. Jacob Harscher ber Jungere (S. 40.) sich einer neuen Bereidigung unterwerfen mußten, ehe sie affiliirt wurden. Br. Salomon Beer wurde wegen Besuchs einer hiesigen Winkelloge zur Berantwortung gezogen, und ber bienende Bruder Pastree (S. 40.) seiner Stelle entlassen, weil er in einer solchen aufgewartet hatte. Br. Descombes wurde (1761) affiliirt, nachdem er bas Bersprechen abgelegt, keine andere hiesige Loge mehr zu besuchen. Br. Maurer wurde (1761) als dienender Bruder und Logencopist aufgenommen, unter Angelöbniß, daß er bahier keiner anderen Loge dienen wolle, es sey benn, daß die Unsrige nicht mehr

bestande. Und noch am Johannisfeste 1761 wurde die Affiliation eines bereits ballotirten Br. Honnête (S. 53.) unterlaffen, weil entbeckt wurde, daß er in Beauchaine's Loge aufgenommen worden. Erst am 8. Januar 1763 wurde er begnadigt.

Dagegen sindet sich im Brotofolle des Bahltage von Br. Joh. Beter Gogel zum M. v. St. am 10. Januar 1761 die Bemerkung, daß vor Anfang der Bahl felbst, eine Buschrift des Br. Le Boucher verlesen worden sey, deren Beantwortung Br. Steinheil der Loge vorzulegen übernahm. Diese ist nicht erfolgt, denn am 30. April schreiben Le Boucher de Lenoncourt, Venerable Maître, Grand Inspecteur et Grand Elû und seine sammtslichen Beamten aus der Loge de la Vertu zu Mainz, daß sie die Antwort, auf ihren am Wahltage Gogels in offener Loge vorgelesenen Brief aus Hanau, noch erwarteten.

Gogel hingegen schrieb noch am 22. September 1762 an die Loge Absalon zu Hamburg und warnte sie vor einem gewissen Beauchaine, welcher sich für einen constitutien Großmeister von Clermont ausgebe und für einen Louisd'or alle Grabe ber Freysmaureren austheile. Doch strebte er sich bessen maurerische Kenntnisse zu verschaffen, benn er schrieb am 25. April 1763 an Br. Pollett zu Thionville, hinsichtlich ihrer beiberseitigen Nachforschungen nach sogenannten höheren Graben: "Ich werde den Royal-Arche nächstens im Tausche gegen den Anglais des Beauchaine erhalten, von welchem man großes Wesen macht. Wenn sich in den Papieren, welche derselbe Ihnen übergeben hat, die Geschichte der Maureren besindet, so bitte ich um Abschrift."

Mit bem Abzuge ber franzöfischen Armee, nach geschlossenem Frieden scheint ber ganze Unfug aufgehört zu haben, benn ein gewisser d'Agel, G. G. G. G. Chev. K—s schiefte am 26. Februar 1765 bem M. v. St. Bernard einen Mainzer Hufaren zu, der die Aufnahme suchte, welche er ihm nicht gewähren konne: "weil Er allein ihn nicht aufzunehmen vermöge."

## S. 47. Erneute Thätigfeit ber Loge.

Endlich waren die Tage der Prüfung und der Zerstrenung der Arbeiter vorüber, und mit verjüngter Kraft stellten sie sich wieder ans Werk. Am 10. Januar 1761 erhielt Br. 3. Peter Gogel den Hammer (wieder erwählt am 8. August 1761 und auf Borschlag des Altmeisters Grimmeissen abermals am 9. Januar 1762), mit welchem eine Aera immer mehr zunehmender Festigkeit im Innern und steigenden Ansehens nach Aussen beginnt. Le Bouscher's oben erwähnter Brief wurde verlesen und der Entwurf eines Antwortschreibens von dem Br. Steinheil übernommen. Es war ein Opfer dem Zeitgeiste gebracht, daß Br. Baron Du Fay ausstand, und Namens des Stads des Regiments Royal Deux-Ponts die Bitte vortrug, daß man dentselben die Mobilien der Loge leihen möge, um eine schottische Loge zu halten, worauf schriftlich geantwortet wurde: "Unsere Kleinodien und Zierrathen werden den Brüdern unserer Loge, welche Schotten sind, übergeben werden, damit sie das Bergnügen haben, sie der schottischen Loge zu leihen, welche gehalten werden soll, unter der Bedingung, daß die Brüder unserer Loge, welche ausgenommen zu werden wünschen, nicht abgewiesen werden sollen."

Mit biefer Notiz hört alle weitere Nachricht auf. Br. 3. Beter Gogel erhielt erft am 29. Juni 1763 den Schottengrad zu Berlin. — Wir erfahren zugleich aus biefem Protocolle, daß die Loge im Regiment Royal Deux-Ponts als gerecht anerkannt wurde.

## §. 48. Constituirung der Loge zu Rürnberg.

Am 7. Marg 1761 gelangte bie erfte Runde an bie Loge, bag eine Anzahl Bruber zu Rurnberg, von uns ein Conflitutionspatent begehre. Nach einer eifrigen Correspondenz

besthalb wurde das Gesuch bewilligt. Br. Sündersberger war zur Uebernahme eigens nach Frankstut geritten. Die Urkunde wurde schon am 12. Mai 1761 übergeben, nachdem 4 Suchende, Br. Jacob Friedrich Sarasin, Bernus, Jochmus und von Had proponirt, ballotirt und recipirt worden, und der Br. de Hartmannis den 3. Grad erhalten hatte, um den Br. Sündersberger mit der Uebung des Rituals recht vertraut zu machen. Die Loge selbst war zu dieser seierlichen Handlung besonders geschmuckt. Die 6 Beamten hatten neue Schürzen erhalten, welche mit Taffent gesuttert und mit gelben Bandern eingefaßt waren; zugleich waren die Zierrathen neu vergoldet worden. Weitere Ausstatungen der Loge wurden bald darauf vorgenommen; unter andern wurden am 21. November Patente, geschrieben in deutscher Sprache, und ein neues großes Siegel eingeführt.

#### S. 49. Br. Steinheil tritt aus.

An bie Stelle bes heimgegangenen bienenben Br. Rötter schlug Steinheil seinen Kammerbiener Gebel vor, allein Grimmeissens Scribent Maurer trug unter mehreren Mitbewerbern ben Sieg davon, wofür derselbe versprach, die Logencopialien zu beforgen, und nie in einer andern hiesigen Loge aufzuwarten, so lange die Unfrige bestehen wurde. Br. Steinheil fand sich durch Gebels Abweisung so verletzt, daß er den Einladungsbrief zum Johannisseste nicht eröffnete, mit der Aeußerung, daß er hinführo von nichts mehr wissen wolle. Man sah dieses als Berzichtleistung auf seine Mitgliedschaft an, und erklärte ihn für ausgeschieden.

Ben bem Johannisfeste am 25. Juni wurden Fromholb und zwei bienende Bruber aufgenommen, und Br. Descombes affiliert, welcher versprechen mußte, feine Winkelloge mehr zu besuchen. Die Schönheit einer Rebe, die er gehalten, wird im Brotofolle gerühmt.

Br. Prym von Burisheidt schlug am 20. September zwei angesehene Handelsherren seines Wohnorts zur Aufnahme vor. "Allein da sie Mennoniten und also nicht im Stande sind, ben gewöhnlichen Gib ober die Verpflichtung abzulegen," so beschloß man, die Berathung in einer folgenden Loge vorzunehmen; die Sache blieb liegen. — Br. Meermann wurde am 19. Dezember neu recipirt, wiewohl er schon in Holland etwas Licht in einer Winkelloge erhalten hatte.

Im Jahre 1761 wurde die Loge 15 Mal geöffnet. Behn Brüder wurden affiliirt, nnter diesen Br. Joh. Georg Sarafin (10. Januar), Marc. Antoine de Saussure (7. Marz), und 10 Suchende wurden aufgenommen, unter diesen Br. Fortunatus de Hartmannis (7. Marz), Jacob Friedrich Sarasin, Jacob Wilhelm Behaghel, Ebler von hack, Jacob Bernus und Jochmus, alle vier am 12. Mai. — Br. Bernus beckte späterhin die Loge am 9. November 1765.

## §. 50. Beschluß wegen Incorporation der Militairloge.

In ber ersten Loge bes Jahres 1762 wurden am 9. Januar viele Patente sowohl in französischer als in bentscher Sprache ausgegeben; ber M. v. St., Br. Gogel, erhielt aber für seine bevorstehende Reise ein besonderes, weil es in eigenen Ausbrücken, verschieden von dem gewöhnlichen Formular ausgestellt werden mußte. Er selbst wurde mit der Abfassung desselben beauftragt. — Es bot sich ein neuer Anlaß zu erhöhter Thätigkeit dar. Die Brüder v. Landsperg und Pollet, Mitglieder der Militairloge, wurden durch Bermittelung des Br. Möhler am 20. März in einer Gesellenloge zur Mitgliedsschaft proponirt und ausgenommen, und daben die Incorporation ihrer Loge in Antrag gebracht. Dieser Autrag wurde in einem Beamtenrath, zu welchem drey der älteren Mitglieder gesaden wurden, in Berathung gezogen. Br. Möhler konnte nicht im Beam-

30

tenrath erscheinen, schickte aber ein Schreiben ein, beffen Borschläge nachmals zur Grundslage ber vorgeschlagenen Bebingungen bienten. Diesem Briefe zufolge war die ganze Berhandlung durch seine Sande gegangen; er schilberte die Brüder v. Landsperg und Pollet als liebenswürdige Männer, welche, da sie keine andere Loge dahier als gerecht und vollkommen anerkannten, sich verbindlich machten, keine andere Loge mehr zu besuchen, auch das Resultat der Unterhandlungen nur benjenigen ihrer Mitbrüder -mitzutheilen, welche sie für würdig hielten, zur Ufsiliation vorgeschlagen zu werden.

Der Beamtenrath jog Br. Möhlers Borichlage in Erwägung, und legte fie ber Gesammtloge por, welche bemgufolge man Nachstehenbes beschloß:

- 1) "Die militairifchen Bruder follen jeber gegen Erlegung von einer Carolin als außerorbentliche Mitglieber jugelaffen werben.
- 2) Da man ein Gefet hat, welches die Bahl ber orbentlichen Mitglieber auf 30 bestimmt, so foll man nur die Salfte, namlich 15 zu überzähligen Mitglieber aufnehmen, und vor Erfüllung diefer Bahl fein Borschlag statt sinden.
- 3) Alle übergahligen Mitglieder follen fich ohne Ausnahme benfelben Gefeten, wie unfere gewöhnlichen Mitglieder unterwerfen.
- 4) Die übergähligen Mitglieder follen ihre Stimme wie die übrigen führen, wenn von einer Aufnahme gum Maurer ober zu einem Mitgliede der Loge die Rede ift, in jedem andern Falle aber follen die Entscheidungen, von den regelmäßigen ober ordinairen Mitgliedern gefaßt werden.
- 5) So lange überzählige Mitglieber allhier verbleiben werben, foll sich bie Loge alle 14 Tage versammeln, woben alle, sowohl gewöhnliche, als außerordentliche Mitzglieder einen Gulben für ben Kopf zahlen sollen, und alles soll nach ihrer Abreise wieder auf den alten Kuß geset werden.
  - 6) Man wird jebem Bruder auf fein Begehren ein Certificat gratis ertheilen.
  - 7) Man willigt ein, ihnen bie Conftitution zu einer Felbloge auszufertigen."

Auf biesen Beschluß hin begehrte Br. Bollet am 20. März die Constitution zu einer Felbloge. Man ließ die anwesenden Brüder der lettern abtreten, und nach kurzer Berathung wurde Br. von Stockum an sie abgeschickt, um sie zu befragen, wen sie zu ihrem M. v. St. ausersehen hätten, worauf sie den Br. von Rossillon hierzu vorsschlugen. Den besuchenden Brüdern wurde der 29. März zur Installation anderaumt. Bur Verherrlichung des Festes wurde nach dem Muster der englischen Logen, die Bestellung von zwei Stewarts und einem Intendanten eingeführt. Letterer erhielt als Bijou das besondere Wappen der Loge.

# §. 51. Constituirung ber Loge l'Union militaire du Regiment Royal Deux-Ponts.

Die Incorporation ber Militairloge gefchah am 29. Marz 1762 auf einfache Beife. Der M. v. St., Br. Gogel, ließ zwei Aufnahmen in ben britten Grab vorangehen, worauf eine Gesellenloge zur Constituirung ber Felbloge eröffnet wurde. Br. Pollet nahm bie Stelle bes prafibirenden M. v. St., Br. von Rossillon, welcher abwesend war, ein. Der Altzweister Grimmeissen hielt an die gesammte Loge eine Rede, "welche geeignet war, ben Eifer und die Liebe der Brüder zu erwecken." Hierauf überreichte er dem stellvertretenben Hammerführer einen Hammer, um die Arbeiter an das Werk zu segen, und händigte ihm die Gesege unserer Loge, so wie das neue Constitutionspatent ein, welches Grimmeisen entworfen hatte, und von den sämmtlichen Beamten der Loge unterzeichnet war.

Die Loge murbe, "fraft ber Bollmacht, welche wir von ber Großen Loge ju London befiten. burch biefelbe zu einer gerechten Loge constituirt, und ihr alle Borrechte und Rechte, welche damit verfnupft find, bewilligt. Wir erfennen fie als unfere geliebte Tochter an mit ber ausgezeichneten Erlaubnig, fich gerabe wie wir, unter bem Ramen Loge gur Ginigfeit gu versammeln, außer an benjenigen Orten, wo fich eine von unferer Mutterloge ju Conbon, ober von uns gestiftete Loge befindet." Bum erften Meifter wurde nach bem Bunfche ber Bruber Br. Carl Beinrich von Roffillon eingefest, boch erhielt fie bie Gestattung, alle feche Monate, wie es ben uns Sitte ift, ben Meifterftubl nach freier Babl, neu gu befesen. Br. Bollet ftattete namens feiner Loge ben Dank berfelben ab, und versprach alle Berorbnungen gu bevbachten. Gine Tafelloge fchlog bie Arbeit, an welcher 22 Mitglieder ber Union Theil nahmen, und zur Bestreitung ber Untoften jeber 3 Thaler beytrugen. Um 3. April murben nochmals die Gefete fur die neue Loge vorgelefen, fo wie bas Protofoll, in welchem obige Bebingungen verzeichnet find. Die Loge l'Union militaire de Royal Deux-Ponts arbeitete zweimal im Lofal ber Ginigfeit, mahrend ber Meffe am 18. April und 1. Mai. Am 31. Marg 1764 geftattete man bem Br. Pollet ben einem Befuche, eine Aufnahme und 4 Meifterbeförderungen in der Unionsloge vorzunehmen.

Die Berbindung mit dieser Tochterloge bestand in gegenseitiger Correspondenz fort, bis jum Jahre 1771, wo die Loge eingegangen zu sehn scheint. Noch im Jahre 1783 wurde einem ehemaligen Mitglied berselben, Chirurgien major bes Regiments, eine bebeutende Unterstügung gereicht, in Anbetracht, daß er zu einer der Tochterlogen gehört habe.

## §. 52. Erneuerte Correspondenz mit ber Loge zu ben 3 Weltkugeln.

Mit bem 1. Mai 1762 wird bas Protofoll nicht mehr ausschließlich in frangösischer Sprache geführt, bagegen von bem Jahr 1768 an nur noch bentsche Brotofolle vorkommen.

Die Loge wurde am 5. Juni mit einer Zuschrift aus der Loge zu den 3 Weltfugeln vom 21. März 1762 erfreut, in welcher Lettere von ihrer gegenwärtigen Berfassung, so wie von einigen Winfellogen, namentlich einer von Rittmeister von Boß in Königberg errichteten, Nachricht ertheilt. Sie hat in diesen Tagen die Loge zu Stettin de la parsaite Union errichtet, und das von ihrer Tochter la Concorde zu Berlin der zu Magdeburg errichteten Loge de la Constance ertheilte Batent consirmirt, und stellt sie als ihre ächte und rechtmässige Enkelin vor. Zugleich bittet sie um Erneuerung und Fortsetung eines freundschaftlichen Briefwechsels. Man ergriss mit Bergnügen diese Aussorberung und beschloß am 5. Februar 1763, von unser hiesigen Berfassung und von unsern Tochterlogen, in den freundschaftzlichten Ausbrücken, Nachricht zu geben, auf Unterhaltung der Correspondenz anzutragen, mit dem Ersuchen, keine Loge in hiesiger Gegend für rechtmäßig zu erkennen, außer die Loge zu Marburg, und keinen Besuchenden ohne ein Patent von uns zuzulassen, da wir die Logen zu Mainz, Hanau, Wehlar und an andern Orten für Winfellogen erklären müßten.

Der M. v. St., Br. Gogel, zeigte in berfelben Loge vom 5. Juni an, daß er wegen einer langen Reise ben seit 18 Monaten geführten hammer niederlegen mufie, und bat um einen Nachfolger, ben er in bem thatigen Br. Joh. Christoph Bernard erhielt, welcher am 9. Oftober der Br. Grimmeissen zu seinem Deputirten ernannte. Der Uebersendung der beiden Siegel an den neugewählten Secretair Br. Hock fügte der abgegangene Br. J. G. Sarasin ein Berzeichniß der Mitglieder ben, das Einzige, welches aus jener Zeit als vollständig gelten kann, daher es allhier seinen Platz sinden möge. Berzeichnet sind: die Br. Bernard, Möhler, Gogel, J. Georg Sarasin, Kries, von Hack, Jochmus, H. B. be Neufville, J. Gg. Fuchs, Grimmeissen, Leers, Beer, Dr. Schlosser,

Tabor, von Reined, be Sauffure, Bernus, G. heinr. Gontard, Fromhold, Descombes, Sevin, Meermann, Jacob Friedr. Sarafin jun., Feuerbach, Wahler, Graf Weffel, Fevrier, Lucas Sarafin von Bafel, Isaak Prom von Burtscheid, de Rossillon, de Landsperg, Montgommerie, Rocfer, Pauly, Torwigge, Collin und Thilenn.

## S. 53. Vorfall mit Br. Sonnête.

Ben bem Ivhannisseste, 24. Juni, sollte Br. Honnete affiliert und zum Meister erhoben werben. Allein dieses unterblieb, weil er in der Beauchaine'schen Heckenloge die 2 ersten Grade erhalten, und falschlich angegeben hatte, er seh zu Met Frehmaurer geworden. Honnete, ein Maler, wurde durch Heistath hiesiger Bürger, und dat um Begnabigung für sein Bergehen, welche ihm bewilligt wurde, "da man überdieß der Hossung lebte, an ihm wegen seiner bestehen Malerkunst ein nügliches Mitglied zu erhalten, sowohl, indem er so oft Aufnahmen vorsallen, die Tapis mit Kreide zeichnen und sonst auch von Zeit zu Zeit an der Auszierung der Loge arbeiten könne." Er wurde daher am 8. Januar 1763 nochmals unentgelblich und "auf alle übliche Weise in den Lehrlingund Gesellens, und gleich darauf auch in den Meistergrad angenommen."

## S. 54. Bufdriften aus Braunschweig und Rotterdam.

In ber Loge vom 12. September wurde ein Schreiben ber Loge Jonathan zu Braunschweig vorgelesen, welchem eine vom Redner berselben, Br. Benno von Heinig, entworfene sehr interessante Einladung zu einer gegeuseitigen Correspondenz aller regelsmäßigen Logen in Deutschland, und bas Berzeichniß ihrer zahlreichen Mitglieder beysgefügt war.

Auger biesem Schreiben wurde bas Creditiv einer Anzahl Brüber zu Rotterdam vom 14. August vorgelegt, in welchem sie bas Constitutionspatent für eine unter dem Namen Concordia ober zur Einigkeit, zu errichtenden Loge nachsuchten. Da man aber in die Rechtsbefugnisse ber zu Amsterdam und im Saag arbeitenden Logen, keinen Eingriff thun wollte, so beschloß man den zur Berhandlung accreditirten Br. Biethan ganzlich abzusweisen, und die große Loge im Haag davon in Kenntniß zu seten.

## §. 56. Die Rosenschule zu Jena.

In berfelben Berfammlung legitimirte fich Br. Baron von Bonicau ale Abgeord= neter ber Loge zu ben 3 Rofen in Jeng, um eine Unterftubung, fur bie von ber Loge unter Leitung bes Br. Darjes errichtete Realschule zu ben 3 Rofen, zu begehren. Die Berfammlung erklarte fich nicht gablreich genug, um heute einen Befchluß zu faffen, boch fcon am 9. Oftober legten bie Bruber in ber Loge fl. 168 jufammen, welche aus ber Logencaffe bis auf fl. 200 erhoht, und baben ber Befchlug gefaßt wurde, noch jahrlich eine fichere Summe zuzuschießen. Die Absendung bieser Sammlung veranlagte Bebenklich: feiten, weil unterbeffen ber M. v. St. Bernard in Erfahrung gebracht, bag Brofeffor Darjes in concursu creditorum befangen worden, worauf man am 13. November befchloß, bas Gelb einstweilen in Berwahrung zu behalten. Auf Anfragen bes Br. Bernard an bie Loge ju Braunichmeig vom 28. Dezember 1762 antwortete Br. v. Leftwig unter bem 19. Februar 1763: "Auch die Loge zu Braunschweig fen hinfichtlich ber Abfendung ihrer Collette nach Jena in gleicher Berlegenheit gewesen, allein vermittelft bes seit zwei Zahren burch ben guten Br. von Geinit gleichsam wieber aus bem Schlafe erwecten allgemeinen Briefwechsels, theils durch die Empfehlung des in dieser Absicht deputirten M. v. St. ber Loge Philabelphia in Galle, Br. Cam. Philipp Rofa, waren fcon langft alle 1762 33

Bweifel benommen, und bie von der Loge Jonathan gesammelten Athlr. 200 an Br. Darjes eingesendet worden. Lestwiß schließt feinen Brief also: "Der erste Gedanke von verbesserter Kinderzucht war der eble Gedanke unseres Br. Darjes, bessen höchstersprießlichen Gedanken für die Menschheit, will er in Ausübung bringen. Konnte er als ein wahrer Maurer anders benken, als daß es ihm nicht an brüderlichem Benkande zu einem Unternehmen sehlen wurde? Ich wenigstens wunsche herzlich, daß alle Brüder so benken nöchten, wie leicht wurde es alsbann unserm wurdigen Br. Darjes werden, seinen Bau durch gemeinschaftliche Hülfe bemjenigen an Ruhm und Ansehen gleich aufzusühren, welchen die schwezbischen Logen durch ihren Pallast in Stockholm für Findlinge und arme Kinder bereits in aller Welt erlangt haben." — Am 17 Juni 1763 dankte die Loge zu den 3 Rosen zu Jena wegen des Empfangs von fl. 200.

## S. 56. Correspondenz mit Braunschweig.

Die Ginlabung ber Loge zu Braunschweig zu einer Correspondenz murbe mit Bergnugen angenommen , und bas fruher (§. 45.) befchloffene Berzeichniß ber Binfellvaen in unserer Gegend zum Stoff eines verbindlichen Antwortschreibens vom 21. Oftober 1762 gemacht, welchem außer ben Berichten von ben 3 Logen zu Marburg, Rurnberg und im Regiment Deux-Ponts, noch bas Berzeichniß unserer Mitglieber feit 1754 bengefügt murbe. Noch ehe biefes Schreiben abging, lief von ber Loge zu Braunschweig am 4. November ein zweites Schreiben ein. Sie melbet, bag Die gerechten Logen zu halle und Ronigsberg Binfellogen in ihren Berichten angezeigt, und bag bie Loge la parfaite Union gu Magbeburg ben faiferl. fönigl. Lieutenant Bogo "als einen treulofen Berräther ber heiligsten Weheimniffe auf ewig ausgeschloffen habe." Auch zu hannover habe ber englische Sprach= meifter Terhold ben Canonicus Duve allein für fich recipirt, welcher nachher von ihnen gu Braunschweig nochmale ordentlich recipirt worden fen. Gie legt baber gur Nachach= tung Abidrift aller ben ihnen im ichwarzen Buche Gingefdriebenen, fo wie ber abge= wiefenen Afpiranten bey, und bittet um bas Unfrige. Ale Beplage fendet fie ben Bortrag ihres Redners am Johannisfest auf ben durchlauchl. Erbpring. - Der Meister Br. Bernard fchicfte in bem bereits ermahnten Privatschreiben zur Erwiederung, 2 Reben, welche ben Conflituirung ber Logen ju Murnberg und im Regiment Royal Deux-Ponts gehalten worben, und fügte bas am 21. Oftober entworfene Schreiben nebft ber Bezeichnung ber Binfellogen ben. Auf ben Braunschweiger Brief vom 4. November antworteten bie Frankfurter Bruder am 19. Mai 1763, daß fie fein fcwarzes Buch einfenden konnten, "ba wir theils fo glucklich gewesen, ber ausgestoßenen Bruber fehr wenig zu kennen, und von ber Gattung ber abgewiesenen Afpiranten auch wenige Eremplare vorhanden feven." Die überfenbete Rebe murbe burch einen Abbrud ber Rebe bes Secretairs Br. v. Sacf auf die Friebensfeier erwiebert.

hierben blieb bie besondere Correspondenz beiber Logen stehen; einmal noch empsiehlt Br. von Lestwig mit kurzen Worten einen besuchenden Bruder, und am 27. April bittet ber erste Ausseher von Malzahn die Unionsloge um eine Unterstügung, welche ihm mit 10 Speciesducaten gewährt wurde. Der Secretair Sandhagen zeigte am 20. Juni 1764 ben Empfang des Geldes an, bat aber im Namen der Loge Jonathan dergleichen Unterstügungen ohne besondere Empfehlung der Loge, nicht mehr verabreichen zu wollen. — Bald hernach ging die Loge Jonathan zur stricten Observanz über, und die begonnene Correspondenz wurde dadurch völlig abgebrochen.

#### S. 57. Erftes Logenschreiben nach Nurnberg.

Rachbem bie Tochterloge gur Ginigfeit gu Rurnberg feit bem am 31. Juli 1761 von ihrem Secretaire unterzeichneten Berichte nicht geschrieben, auch feine Nachricht von hier aus erhalten hatte, lief endlich ein neues Schreiben von Nurnberg vom 17. Juli 1762 ein, Berichte über ihre innere Thatigfeit, und mehrere Anfragen enthaltenb. Diefes Schreiben murbe begleitet von einem andern bes Altmftrs. Br. Gundersberger an ben M. v. St. Bernard. Unter anbern außert fich Ersterer, Die Maureren fen einer allgemeinen Reform fehr bedürftig, hinfichtlich ber großen Berfchiebenheiten, Die fich zwischen ben einzelnen Logen finben. Bernard antwortete auf bie vorgelegten Fragen; bie Stiftung ber Loge ju Rurnberg fen ben Logen ju Berlin, Braunichmeig und ber Großen Loge im hang angezeigt worden. Die altefte Schwester zu ben 3 Lowen zu Marburg fen am 13. April 1745 conflituirt, und eine zweite im Regiment Royal Deux-Ponts fürzlich am 29. Marg 1762. "Sie werben gut thun, ber Correspondeng mit ber Großen Mutterloge ju London zu entfagen; benn ba biese genug mit ihren Tochtern zu arbeiten hat, so kann fie mit ihren Enfelinnen nicht wohl verfehren. Nabere Anzeige Ihrer Erifteng wird hinreichen, bag Gie ins Register aufgenommen werben." Die Meisterwahl fann wie ju Frankfurt alle 6 Monate geschehen, ober auch jährlich, wie es die Loge für zuträglich er= achtet. Schlieglich ftimmt Bernard ein mit ben Rlagen über ben Berfall ber Maureren, erwartet aber, bag bas Busammenwirfen ber Großen Loge ju London und ber angesehenften Logen in Deutschland die Abstellung der Migbrauche bewirken werbe. — Bugleich mit biefem Brivatichreiben ging am 21. Oftober 1762 bas Schreiben ber Loge gur Ginigkeit zu Frankfurt nach Nürnberg ab. Es war das erste was von Frankfurt erlassen wurde, "weil die bisherigen Nürnberger Schreiben nicht an die Mutter, sondern an den Hammerführenden abgesendet, und nicht von der Loge, sondern vom Secretair allein unterzeichnet waren, daher erst das vom 17. Juli 1762 von der Loge zu Frankfurt beantwortet werben fonnte." Nunmehr wird aus bem Jahresberichte biefes Schreibens gerügt, bag bie am 27. Juni 1762 ernannten Aufscher Buntich und Matti noch als Gesellen gu biefen Memtern ernannt, und erft an bem Abende biefer Ernennung, nachdem 3 Lehrlinge= aufnahmen vorangegangen, zu Meistern erhoben worden waren. "Bir konnen uns mahrhaftig von ber Ordnung biefer Meifteraufnahmen, und wie es baben jugegangen, nimmermehr eine beutliche Borftellung machen, und wir muffen es babin gestellt feyn laffen, was es bazumal vor eine Meisterloge gewesen, welche gegen alle Orbnung nach Ihrem Borgeben um Mitternacht in völliger Form eröffnet worben. Sie haben einen jungen Menichen von 19 Jahren aufgenommen, ohne genugsame Grunde u. f. w."

Als Benlagen wurden das Mitgliederverzeichniß und das oben (§. 45.) erwähnte Schreiben über die Binkellogen überschiekt.

## S. 58. Schreiben an die Große Loge von Solland.

Die Gelegenheit, welche burch ben Antrag einiger Rotterbamer Brüber, ihnen eine Constitution zu ertheilen, gegeben war, wurde nun auch benutt, um mit der Großen Loge im Haag eine Berbindung aufzusuchen. Es wurde an dieselbe unter dem 20. November 1762 ein Schreiben abgesendet, in welchem sie von dem Ersuchen der Brüder zu Rotterbam benachrichtigt wird, und daß man sie an die Große Loge von Holland verwiesen habe. Damit ist die Anzeige von der Errichtung der Logen zu Marburg, Nürnberg und im Regiment Royal Deux-Ponts verbunden, und die Bitte, diesseitige Mitglieder nur nach Inhalt des bengefügten Mitgliederverzeichnisses, oder eines Certisicats zu ihren Ar-

beiten zuzulassen. Angeschloffen ift bie oben (S. 43.) aufgenommene Nachricht über bie Binkellogen und das Ersuchen, hiervon ben hollandischen Logen Mittheilung zu machen; auch vom Saag aus Anzeige hieher gelangen zu lassen, welche Logen die hollandischen Brüder für gerecht halten.

## §. 59. Die Loge zu Dresben prafentirt fich.

In ber Loge vom 13. November wurde ben ber Tafel bas Schreiben vom 20. Sept. 1762 ber Loge aux trois pommes de Granates, in welchem fie ihre Errichtung anzeigt, verlesen. Das dieseitige Glückwunschsichreiben ist batirt vom 4. Dezember, an welchem die Wahlloge gehalten und Br. Bernard abermals zum M. v. St. erwählt wurde.

Gleichzeitig mit dem Schreiben aus Dresden lief ein Schreiben aus der Loge zu ben 3 Weltkugeln zu Berlin ein, vom 16. August, in welchem sie anzeigte, daß sie mittelst eines feierlichen Patents die Loge zu Dresden approbirt und constrmirt habe. In der Antwort hierauf vom 22. Februar 1763 kommen die gewöhnlichen Präsentationen der 3 von der Union constituirten Logen, das Mitgliederverzeichnis der Loge zur Einigkeit und das Berzeichnis der Winkellogen vor. Die Erhaltung aller dieser und mehrerer noch zu erwähnenden werthvollen Schreiben, verdanken wir der am 9. Oktober geschehenen Ernennung des dienenden Br. Maurer zum Logencopisten, welchem ein befonderes Copialbuch für die abzusendenden Briefe übergeben wurde; es ist die zum 10. November 1768 fortgesführt worden.

Im Jahr 1762 wurden 19 Logen gehalten. Die Jahl ber Mitglieder nahm um 17 zu, unter ben 13 Uffilierten find Br. Joh. Christoph Breittingk und Br. Stuhlmann ans hamburg zu nennen; die übrigen waren meistens Mitglieder der Militairloge. Reuaufgenommen wurden 4 Suchende.

## §. 60. Matti's Angelegenheit zu Nürnberg.

Die Tochterloge zu Nürnberg wurde wiederum ein Gegenstand der Sorge der Mutter. Erstere klagte am 20. November 1762 über ihren ersten Borsteher Matti, welcher einen 18jährigen Studiosum Theologiae der Loge aufdringen wollte. Als alle billigen Gründe nichts gefruchtet hatten, wurde dieser Candidat am 14. November mit großer Wehrheit schwarz ballotirt, worüber Matti in großem Jorne, in Gegenwart von besuchenden Brübern, aus der Loge lief, mit der Erslärung, er wolle decken, und verlange deßhalb sein Certisicat. Da aber nach Localversügung der Loge alle ausgestellte Certisicate, nur für den Sebrauch zu einer Reise den Mitgliedern übergeben wurden, und darnach zurückgeliesert werden mußten, so fragt die Loge an, ob sie Matti, wenn er sich nicht unterwürse, woran sie zweise, für einen Bruder anerkennen solle? Dieses Schreiben ist zu mehrerer Besträstigung von dem dabey anwesenden Br. Stuhlmann, einem Mitgliede der Unionsloge, mitunterschrieben.

In der Antwort der Letzteren vom 24. Februar 1763 wird Matti's Berfahren gemißbilligt, und die Abweisung des Candidaten gutgeheißen, zumal da er noch unter 21 Jahren alt ist; Gründe der Milde und Liebe werden zu Matti's Zurüdführung zur Ordnung empsohlen. "Sollte er aber verhärtet sehn, so erklären sie ihn desjenigen Borzrechts, bessen er bis dahin in ihren Bersammlungen genossen, ganz unfähig." Man werde seine Ausschließung der Großen Loge zu London, und denen, mit welchen wir in Brieswechzsel stehen, anzeigen.

Die Loge zu Rurnberg hatte unterbeffen bas bieffeitige Schreiben vom 21. Oftober

**36** 1763

1768 erhalten, und beantwortete es unter bem 1. Marz, indem fie ben Bericht über ihre bisherige Thätigkeit damit verband. Sie hatte in dieser Zeit unter andern den Br. Joh. Albrecht Serz, zum Mitgliede aufgenommen, und den Br. Matti am 3. März, nachs dem alle Bersuche der Güte vergeblich angestellt waren, ausgeschlossen, um seinen Namen aus der Reihe ächter Brüder zu vertilgen.

In einer kurzen Antwort zeigte dieselbe Loge am 9. August ben Empfang bes Briefs von Frankfurt vom 22. Februar an, und bankte für die ausgesprochene Entscheidung in ber Matti'schen Angelegenheit. Bengefügt ist ein Schreiben ber Loge zu ben 3 Rosen zu Jena vom 17. Juni 1763 (§. 55.), in welchem sie ben Empfang ber zur Unterstützung ber Rosenschule gesammelten fl. 200 anzeigt.

## S. 61. Friedensfeier.

Endlich kehrte mit dem Frieden zu hubertsburg im Jahr 1763 die Ruhe in die aufgeregten Gemuther zuruck, und die Frehmaureren, welche durch die Fremdlinge in so bebenkliche Verwirrungen gestürzt worden war, konnte ihre stillen Arbeiten mit Ruhe und Zuwersicht fortsehen. Die Loge zur Einigkeit, erkenntlich gegen den stillen Schut, welcher ihr seither gewährt worden war, säumte nicht, ihren Dank durch ein solennes Friedenssest auszudrücken.

Es wurde Sonntag den 10. April 1763 in Gegenwart von 24 Mitgliebern und 11 Besuchenben seierlich begangen. Unter Letteren besanden sich Br. Steinheil und Br. Esaias Souchay, M. v. St. zu Hanau. Zuerst wurden Joh. Dan. d'Orville, Peter Friedrich Passavant, Caspar Kindsvater von Nürnberg und Jakob Emanuel Passavant proponirt, ballotirt, und nacheinander, erst in den Lehrlingsgrad, dann in den Gesellengrad ausgenommen. Kindsvater war vom M. v. St. zu Nürnberg darum zur Aufnahme zu Franksut empfohlen worden, weil er beforgte, daß die geringe Zahl der Brüder zu Nürnsberg keinen hinreichenden Eindruck auf den Candidaten machen durfte.

"Da biefer Tag hauptsächlich zu einer befondern. Friedensfeier bestimmt worden, so sah man nach biefen geendigten Receptions-Ceremonien, bas Tafelzimmer auf folgende Art mit Transparenten von 150 Lampen ausgeziert.

In bem ersten Fenster erblickte man ein obes Feld, in beffen Entfernung man noch Oerter in Flammen stehen sah; blutige Schwerdter in den Wolken mit Blit und Hagel schienen bessen ganze Verwüstung zu broben. In der Ferne war Deutschland in ein Tranergewand gehüllt mit der Aufschrift:

Ben allem traurigen Befchick,

Das Deutschland burch ben Rrieg bestürmt.

In dem zweiten Fenster sah man Frankfurt sigend mit dem Wappen unserer Loge in ihrem Schoose, bas Auge der Borsehung über ihr; ihr Schutzengel beckte sie mit dem einen Arme und wies mit der andern hand auf den, in der Entsernung stehenden Tempel bes Friedens, aus welchem Irene herausging mit dieser Unterschrift:

hat bis zum Frieden Frankfurts Glud' Und uns der Borficht Sand beschirmt.

In bem britten Fenster war ein schönes grunes Felb mit ausgehender Sonne. Genien, welche Palmenzweige trugen, schütteten Sorner bes Ueberfluffes aus. In ber Ferne ftand bas Sinnbild ber Loge ber Einigkeit, einen Freymaurerschurz anhabend, und zundete mit einer brennenden Fackel anf einem maurermäßig verzierten Altar ein Opfer an mit bieser Unterschrift:

Drum bringt auf Gergen und Altar Der Maurer Chor bies Opfer bar."

Bur Berherrlichung dieses Festes hielt ber Secretair Br. v. had eine Friedenszebe, welche nachher abgedruckt wurde. Der Altmstr. Br. Grimmeissen hatte die beschriezbenen Emblemen und Berse ersonnen, ber Maler Br. J. Samuel Mund hatte sie gezeichznet, Br. Honnête die Transparente gemalt. Jeder Bruder trug zu ben Kosten fl. 5. 30 fr. beh. Die dienenden Brüder erhielten gleiche Summen aus der Armencasse. Die Sammlung für die Armen betrug fl. 26. 35 fr. — Unerachtet dieser besondern Ausgaben wurde das Iohannissest am 24. Juni von 13 Mitgliedern und 4 Besuchenden festlich begangen.

## §. 62. Erste Zuschrift ber Loge l'Union militaire.

In der Loge vom 19. Mai 1763 wurde die erste Buschrift ber Loge l'Union militaire de Royal Deux-Ponts verlesen. Sie danken nochmals für die Freundschaft, welche sie ben uns genossen, und schiefen das Berzeichniß ihrer 39 Mitglieder. Daben zeigen sie an, daß sie unser Logensiegel zu ihrem Gebrauche wollten stechen lassen mit Beifügung militairischer Embleme, und bitten um Adressen an die Große Loge zu London und an die Logen zu Berlin, Amsterdam, Nürnberg, Marburg, Wien und Hamburg; besgleichen um nochmalige Uebersendung der Localstatuten und ber Rebe, die Br. Grimmeissen ben ihrer Constituirung gehalten, welche sie bereits empfangen hatten, und um die bey uns gewöhnlichen Gesundheiten, welche sie mit der für die Schwessern zu vermehren gebächten.

In der am 4. Juni 1763 von der Unionsloge approbirten Antwort, werden diese Brüsber vor Neuerungen gewarnt, und auf die Behbehaltung der ben uns beobachteten Gebräuche hingewiesen, "weil sie durchaus übereinstimmend seyen mit denjenigen, welche wir von unserer SGw. Mutterloge zu London erhalten haben." Die Nachahmung des diesseitigen Logenssiegels wird gebilligt, doch wird der darin angebrachte flammende Stern mit dem Buchstab getadelt, weil man daraus den Lehrlingen, viel mehr noch den Profanen, ein Geheimniss mache. Sie werden also ersucht, dieses Zeichen auszulöschen. Sie erhalten nochmals die verlangten Bapiere, wie wohl man nicht erwarte, daß die bereits erhaltenen verloren gegangen seyen. Bengefügt ist das diesseitige Mitgliederverzeichnis, so wie das der Geschundheiten, und ein Abdruck von v. Hacks Nede ben bem Friedenssest vom 10. April, von welchem eine kurze Beschreibung gegeben wird. Zuletzt folgt die Anzeige, daß Br. Möhler zum M. v. St. gewählt sen. In dem Briese ist das bekannte Berzeichnis der Winkelslogen nicht mehr erwähnt, vermuthlich weil es schon überstüssig geworden.

In dem besonderen Briefe vom 25. April an Br. Bernard, mit welchem Br. Pollett von Thionville das obige Schreiben seiner Loge überschickte, sindet sich die erste Nachricht von dem [französischen] Royal Arche-Grad, und daß beibe gemeinschaftlich nach den in England [angeblich] bearbeiteten Schottischen Graden forschien. Der Royal-Arche sehin Frankreich nicht eher ertheilt worden, als 1746 ben Errichtung bes Schottischen Resgiments Ogilvi.

## S. 63. Die Loge vertheidigt ihr Recht Logen zu conftituiren.

In berfelben Loge vom 4. Juni 1763 verlas ber M. v. St. Bernarb ein nicht minder wichtiges Privatschreiben bes Br. Pollet an ihn aus Thionville vom 23. Mai, bes wesentlichen Inhalts: Monsieur de Corrobé, Capitain im schweizer Regiment Lochman, aufgenommen als Lehrling, Geselle und Meister zu Durham, wünsche nebst 7 seiner zu Burich gebornen Cameraben eine englische Constitution. Br. Pollet achte biese Brüder,

38 1763

und verlange die Zustimmung der Unionsloge zu deren Constituirung. — Er habe der großen Loge de l'Amitié de St. Etienne zu Metz und der zu Elermont Anzeige vom Bestehen seiner Loge gemacht und von ihr Ehrenbesuche erhalten. Ein Inspecteur der Loge zu Elermont seh erschienen, um die Loge zu inspiciren, doch habe er ihn blos als Besuchenden behandelt, uud ihm die Einsicht in das Constitutionspatent verweigert, weil er dieses nur gegen einen Deputirten der Unionsloge oder der Großen Loge zu London thun könne.

Hierauf beschloß die Loge einstimmig: "Man könne der Loge l'Union militaire unmöglich das Recht zu constituiren zugestehen, indem wir außer der großen Loge zu London nur 3 andere kennen, welche es besäßen: Rämlich die Loge zu den 3 Kronen zu Königsberg, die zu den 3 Weltkugeln zu Berlin, und die Unsrige. Die Zürcher Brüder müßten sich daher an eine derfelben wenden, um gebührlich constituirt zu werden, indem jede andere als null und ohne Kraft betrachtet werden wurde."

Da ber Borfigende biesen Gegenstand zu einer Privateorrespondenz übernahm, so sehlen weitere Nachrichten, allein in einem am 28. Dezember 1765 eingeschickten Mitzgliedverzeichnisse find nach ben Mitgliedern der Union militaire noch 16 Brüber als Membres surnumeraires berselben, unter der Bezeichnung der Loge de la Concorde au Regiment de Lochmann bengefügt, ohne daß von der Loge zur Einigkeit über diese ihre Enkelin eine Bemerkung gemacht worden ware.

#### S. 64. Meue Redaction ber Gefete.

Im Archiv ber Loge liegt eine vom Secretair Heinr. Wilh. be Neufville unterzeichnete und mit dem großen Logensiegel beglaubigte Hanbschift vom 4. Juni 1763 in beutscher Sprache, die den Titel führt: "Die zum Gebrauche der Loge der Einigkeit zu Frankfurt am Main verabredeten Gesehe", von deren Absassung und Annahme in den Protokollen keine Spur besindlich ift, es wäre denn, daß sie das Resultat des Beschlusses vom 7. Juni 1756 (S. 39.) wären: "Nachdem vermöge letztem Logenschluß der auf heute angesetzte engere Ausschußzur Durchsicht und zu gutachtlichem Vorschlag derer zu verbessernden Gesehe sich versammelt, so ist die von dem Br. Grimmeisen verfertigte Uebersetzung der Gesehe durchgegangen, und beh jedem derselben die vorzuschlagende Beränderung bemerkt worden."

Diese Beränderungen sind oft unwesentlich in den Ausbrücken. Die Reihenfolge ber Paragraphen ber alten Lokalstatuten vom 29. März 1742 ist genau beybehalten, die Zusähe vom 10. November 1744 sind theilweise eingeschaltet, und aus diesen Materialien 41 Paragraphen gebildet worden. In der hiernach folgenden Uebersicht sind, mit Ueberzgehung der neuen Numerirung, die Zahlen der Abschnitte vom Jahr 1742 bepbehalten, die oft ganz wörtlich wiederholten Paragraphen blos mit den Zahlen angedeutet, die aufzgenommenen Zusähe vom Jahr 1744 angemerkt, und überhaupt die wesentlichen Abändezungen vom 4. Juni 1763 genau mitgetheilt worden.

So wenig wesentliche Neuerungen biese Umgestaltung ber Statnten enthält, so muß sie boch für einige Zeit Geltung gehabt haben, weil am 8. Juni 1768 in Gemäß: heit ber Baragraphen 26 und 37 bie Armencasse zu bem Logenschatz gezogen wurde. Nachher scheinen die Brüder zu ber alten Fassung zurückgekehrt zu senn, weil sie am 7. Februar 1767, eine wichtige Entscheidung vermittelst der §§. 35. 36. 37. der alten Gesetz von 1742 motivirten, und man kann nicht wohl annehmen, daß man nach 4 Jahren die jüngste Redaction vergessen habe werde. Es müffen Gründe, welche und unbekannt geblie-

ben, obgewaltet haben, warum so wenig ber 1753 von Steinheil gemachte Auszug ber Gesehe, welcher laut Logenschluß in die Matrifel eingetragen und unterschrieben werden sollte, als diese Gesehe vom Jahr 1763 in die Matrifel ausgenommen sind, während doch öfter in dem Protofolle ausdrücklich bemerkt ist, daß die Gesehe von den eingetretenen Brüdern unterschrieben worden sepen, und wirklich sind. Vielleicht hielt man die jüngste Absassung noch nicht für reif genug, weil am 8. Oktober beschlossen wurde: "Daß hinsführo der Secretair, wenn es die Zeit erlauben würde, einen Theil unserer Gesehe vorlesen solle, damit alle Brüder deren kundig würden, und sich darnach richteten, und daß für den Fall, daß man neue Gesehe hinzusügen wollte, sie für gleich verbindlich, als die vorhandenen gelten sollten."

## §. 65. Uebersicht ber neuen Gesetze.

- \$. 1. Die ordentliche Bersammlung foll am ersten Sonnabende im Monate Abends von 5 8 Uhr gehalten, und die Arbeit abwechselnd in beutscher und in frangösischer Sprache gehalten werden.
  - S. 2. Die Bahl ber Mitglieber ift auf 30 feftgefest, mit Ginichlug ber Beamten.
- § 3. 4. 5. 6. §. 7. "Die Bahl eines Meisters, welcher burch bie Mehrheit ber Stimmen zu erkiefen ift, und von welchem bie übrigen Beamtenstellen zu vergeben find, foll alle halbe Jahre vorgenommen werben; baben aber nicht auf bas Alter, sondern vorzäglich auf die nothigen Eigenschaften und bas Zutrauen ber Brüber gesehen werben."
- S. 8. 9. 10. 11. S. 12. ] "Drei verneinende Stimmen follen in Zufunft ben vorgefchlagenen Candidaten bergestat ausschließen, daß er niemals wieder, ohne höchstwichtige
  und von ber Loge gebilligten Grunde, in die Rugelwahl kommen kann."
- S. 15. 16. S. 17. "Diejenigen, welche zu Brübern aufgenommen zu werden verlangen, können, wenn fie in der Loge vorgeschlagen worden, nicht eher in die Rugel-wahl, noch zur wirklichen Aufnahme gelangen, als in der folgenden Bersammlung und soll dieser Bunkt nicht anders als nur ben höchstwichtigen Borfallen nachgelaffen werden."
- S. 18. S. 19. Frembe und durchreisende Brüder sind ben ihrem ersten Besuche kostenfrei einzulassen. Für jeden folgenden Besuch erlegen sie einen Gulben. "Diejenigen Brüder aber, welche Mitglieder unster Ew. Loge gewesen, und ohne höchstwichtige Ursachen abgegangen sind, sollen nicht anders als bey ordentlichen Bersammlungen gegen Erlegung eines großen Thalers, und bey Mahlzeiten gegen Entrichtung eines Ducaten zugelassen werden."
- S. 20. S. 21. "Enblich hat ber Secretair bie in jeber Loge fehlenben Bruber aufzugeichnen, und biefes Berzeichniß bem Br. Schahmeister zu Eintreibung ber Strafe zuzustellen." —
- S. 22. Der Schatmeister legt ben jeder neuen Meisterwahl Rechnung ab. Er läßt die gewöhnlichen Abgaben ben ben Mitgliedern durch einen dienenden Bruder einziehen, und halt ein Berzeichniß über die Restanten. "Hauptsächlich aber ist ihm nicht erlaubt, etwas ohne vorhergängige Erlaubniß der Loge auszuzahlen, inwiesern er sich widrigenfalls, daß solches nicht gutgeheißen, noch vergütet wird, zu befahren habe."
- \$. 23. 24. 25. 26. 27. §. 28. (1763. §. 27.) "Die Loge behalt fich vor, ben jeber neuen Meisterwahl über bie Austheilung ber Almofen nach Gutbefinden zu verorbnen."
- \$. 29. §. 30. "Jeber Bruder foll ben bem Eintritt in bie Loge seinen Namen in bas bazu bestimmte Buch schreiben, nicht anders als im Schurzsell, ben Strafe eines Kopfstude, hineintreten, auch sich barin weber mit dem hute auf dem haupte, noch mit

bem Degen an ber Seite niebersetzen, vielweniger aber ohne Erlaubniß bes Großmeisters hinausgehen. Die Loge vor dem Schlusse zu verlassen aber bleibt gänzlich ben Strafe von 1,2 Gulben verboten."

- S. 31. "Jeber Bruber, welcher in ber Loge flucht, von Religionss ober Staatssfachen redet, Unflätigkeiten vorbringt, ift in die Strafe von einem Kopfftuck, und berjenige, welcher seinen Bruder herrn heißt, in eine willkurliche Strafe verfallen, nud wird die Loge alle Mal ben Ende eines Vierteljahrs über den Gebrauch dieser Strafgelder versordnen, baben aber hauptsächlich der Armen eingebenk sepn."
- S. 32. "Ueberhaupt foll kein Bruder, er seh ein Mitglied ober ein Frember, sich zu einer unsittlichen ober unanständigen Handlung herunterlassen. Und da die Ordnung die Seele aller Dinge ist, so soll ein jeder Bruder ausmerksam sehn, wenn der Meister das Zeichen zur Ordnung gibt. Im Fall aber, daß einer beh wiederholtem Zeichen nicht ausmerksam sehe, oder auch ben Aufnahmen von seinem Platze gehe, und während der Handlung reden oder Getöse machen sollte, in die Strase von 1 Kopfstuck verfallen. Derzienige, welcher etwas vorzubringen hat, soll sich dieserhalb mit dem gehörigen Anstand an den M. v. St. wenden, und niemand einen Bruder, welcher um etwas zum Besten der Loge zu sagen, oder über einen Borfall seine Stimme zu geben, aufgestanden ist, untersbrechen. Diesenigen aber, welche hierwider handeln, sollen für das erste Mal die gewöhnsliche Strase erlegen, im Wiederholungsfalle aber ist die Loge berechtigt, solche zu erhöhen. Es soll auch der wiederbegangene Fehler eher strasbarer machen, als entschuldigen."
- S. 33. 34. S. 35. "Die Mitglieber biefer Loge willen nicht berechtigt fenn, ohne Erlaubniß berfelben eine andere zu errichten, und es sollen nicht mehr als höchstens zwei Logen hier zugestanden werden. Jeber Bruder soll sich auch ben seiner Aufnahme versbindlich machen, hierüber ein forgfältiges Auge zu haben."
- S. 36. (S. 9. 1744.) "Sofern fich ein Bruber anmaßen follte, in unfern Gesehen 3weibeutigkeiten ausfindig zu machen, so ift er verbunden, fich an die Entscheidung ber Loge zu halten."
- §. 37. (1763). "Die Almosen, welche gewöhnlichermaßen für die Armen gesammelt werben, sollen nebst den Strafgeldern in eine besondere Buchse gethan, und diese nicht eber, als ben dem Ende jedes Meisteramtes geöffnet, alsdann aber das darin befindliche gezählt, zur Einnahme der hauptcasse getragen und der Loge darüber nach dem Gesetz zu verordnen vorbehalten werden."
- §. 15. 1744. "Die Rechnungen für Abendmahlzeiten und von ben orbentlichen Bersammlungslogen sollen allemal unmittelbar von bem Br. Schapmeister berichtigt werben."
- §. 19. 1744. "Diejenigen von den Brüdern, welche Mitglieber der Loge gewesen, und von berselben ohne höchstwichtige Ursachen abgegangen, hernach aber wiederum eins autreten Willens sind, follen für ihre neue Aufnahme zwei Carolinen bezahlen."
- §. 37. (1742.) "Alle biejenigen Gefete, welche bie Loge annoch hinzuzufügen, ober Abanderungen, welche sie an diesen zu machen für gut befinden wird, sollen alle Mitglieber und besuchende Brüder nicht weniger verbinden, als wenn sie hier von Wort zu Wort eingeruckt wären."
- Es find also von ben alten Gesegen bes Jahre 1742 nur S. 13. hinsichtlich ber Burgschaft bes Broponenten, S. 14. hinsichtlich ber die Bahl 3 überschreitenden Aufnahmen an einem Abende, und S. 27. hinsichtlich ber Austheilung von Sandschuhen am Bahltage bes Meisters, weggelaffen worben.

#### S. 66. Schreiben an die Große Loge zu London.

Br. Meermann zeigte am 8. Oktober ber Loge an, daß er während seines Aufent-halts zu Rotterdam die Loge Frederic Royal besucht, und wiewohl mit unserm Batente versehen, nicht eher als nach Erneuerung seines Eides Einlaß erhalten habe. Da man erstaunt war, daß diese Loge unser Patent nicht mehr respektirte, so beschloß man, ihr hierüber zu schreiben, und überdem hinfüro besuchende Brüder aus derselben, wenn gleich sie mit Patenten versehen wären, unter keiner andern Bedingung, als der Erneuerung ihrer Eide zuzulassen, daß jedoch dieser Gebrauch nicht beobachtet werden solle, als bis wir hierüber von unfrer Mutterloge in England, an welche man hierüber schreiben wolle, eine Antwort erhalten hätten.

Als aber Br. Fuchs am 12. November von feiner Reise nach Golland berichtete, baß er in mehrere Logen baselbst blos auf Borzeigung seines Batents eingelassen worben sen, so beschloß man vor erhaltener Antwort von der Mutterloge zu London, nicht an bie Loge zu Rotterdam zu schreiben.

In der Loge vom 20. Dezember wurde das von Br. Fr. Grimmeissen entworfene Schreiben an die Große Loge zu London vorgetragen und gutgeheißen. Der Borfall in der Loge Frederic Royal zu Rotterdam mit dem Br. Meermann wird also erzählt: "Ohnzgeachtet derselbe nun nicht allein sich gehörig prüsen zu lassen bereit, sondern auch von und mit einem förmlichen Patent versehen war, wurde ihm dennoch der Eintritt nicht eher gestattet, als die er sich den Maurereid zu wiederholen gefallen ließ, unter dem Borzgeben, daß Sie Sw. Brüder an Alle von Ihnen bestätigte Logen den Besehl ertheilt hatten, hinführo keine fremde Brüder, ohne diese Bedingung zu erfüllen, ben sich anzunehmen. Eine so unvermuthete und unter den Maurern bishero ungewöhnliche Begebenzheit nöthigt und ohnumgänglich Sie Sw. Brüder zu ersuchen, und eine geneigte Nachzricht zu ertheilen, ob Sie wirklich hierin eine neue-Ordnung errichtet haben, und worin solche eigentlich bestehe. Unsere Loge, welche ihren größten Vorzug darein setz, daß sie Ehre hat Ihre Tochter zu seyn, wünscht gleich allen wohlgearteten Kindern, ihrer Mutter sich, so viel in ihren Krästen ist, ähnlich zu machen."

Es wird ferner berichtet, daß die Union von 1746 — 1752 geruht, und unterbeffen verabsaumt habe sich mit ihrer Mutter schriftlich zu unterhalten, wosür sie Berzeihung erwarte. Sie habe unterbessen die Logen zu Marburg, Nürnberg und im Regiment Royal Deux-Ponts gestiftet. Das Original berjenigen Bestätigungsacte, mit welcher sie und 1742 beehrt habe, seh verloren, und der Ersat derselben dennoch zu kostbar, als daß die Union nicht alles anwenden sollte, um sie wieder zu erhalten. Man lege daher eine Abschrift vom Originale ben, mit dem inständigsten Ersuchen, "im Falle diejenigen Personen, welches solches ehemals unterzeichnet haben, noch am Leben sind, eine neue Acte unter dem nämlichen Tage, als solche damals ertheilt worden, aussertigen zu lassen; inssofern aber dieses nicht möglich sehn sollte, so bitten wir wenigstens uns eine, mit dem Beugnisse, daß solche Ihren Protofollen und Registern gleichförmig befunden worden, besträftigte Abschrift des ehemaligen Originals zuzusenden."

Br. hofffiadt, welcher schon 1763 aus der Loge getreten mar, murde ersucht bieses Schreiben in die englische Sprache zu übersegen; da er fich aber am 11. Januar 1764 entschuldigte, so beschloß man die Uebersegung bis zur nächstens erwarteten Ankunft des Br. Peter Gogel beruhen zu laffen.

Somit blieb biefe Angelegenheit unerledigt ruhen, bis jum Jahre 1766. Die Magregel ber Loge ju Rotterbam icheint mit ben gleichzeitigen Bermurfniffen ber fogenannten

Digitized by Google

alten und neuen Maurer in England in Berbindung zu ftehen. Da Br. 3. Jacob von Stockum 1759 aus der Loge geschieden war, so war die Erinnerung daß, derfelbe bas Batent am 4. Februar 1754 (S. 37.) in Berwahrung genommen hatte, völlig untergegangen.

In berfelben Loge vom 30. Dezember legte ber verdienstvolle und thatige Br. S. Christoph Bernard ben hammer nieder, welchen er, viermal neuerwählt, seit dem 5. Juni 1762 jum Flor und Aufbluhen der Loge mit so vieler Einsicht und Erfolg geführt hatte. Bu seinem Nachfolger wurde Br. Dr. J. Fr. Grimmeissen abermals erwählt.

Die Loge wurde mahrend bes Jahres 1763 13 Mal geöffnet. Br. Johann Carl Bronner, unfer nachmals fo hochverbienter Brov. Großmeister wurde am 30. Dezember affilitrt, Br. Honnête am 8. Januar, und 6 Bruder wurden recipirt, unter biesen bie 4 am Tage ber Friedensfeier benannten Bruber.

## S. 67. Raiserfrönung Joseph's II.

Als gegen das Ende des Jahres 1763 die fichere Kunde von einer bevorstehenden Raisferwahl und Rrönung eingelaufen war, bereitete fich die Loge vor, die etwa besuchenden Brüder in festlicher Haltung zu empfangen. Der Capitain Adami wurde befragt, ob er während der Krönung ein größeres Gemach nebst mehreren kleineren Zimmern einraumen könne, welches er geradezu abschlug. Man hatte schon mehrmals gegenseitig Unzusriedensheit geäußert, und so zog die Loge aus, und verlegte ihre Arbeiten in den Scherssense.

Bruber Möhler erbot sich, etwa 25 auserlesene Freymaurerlieder zn einem neuen Recueil de Chansons Francmaçonnes, à l'usage de la Loge de l'Union 1764 zu sammeln, bessen Selbstverlag zu 500 Exemplaren, die Loge auf ihre Kosten übernahm.

Es wurden die jest noch vorhandenen 3 Girandolen zu 3 Luftern und 12 Lenchter von Argent haché, eine Ohm 1753er Rheinwein und ein Faß Rothwein angeschafft, wozu die Proben während ber Taselloge geprüft wurden. Außerdem beschloß man, während ber Krönung alle 14 Tage Loge zu halten, was anch bis in den Juni 1764 bevbachtet wurde.

Biele früheren Mitglieder ber Loge erschienen wieder ben den Arbeiten, und am 24. März waren 52, am 31. März selbst 66 Brüber, ben ber Loge anwesend, zu beren Bedienung 4 frembe bienende Brüber ben heimischen bengegeben wurden. Fürstliche Namen, wie von Lichtenstein, Esterhazh, Batthyani und Andere zieren die Columnen bes Bräsenzbuches, und zwischen dem 11. Februar und 14. April 1764 wurden 24 Personen von abelicher Geburt und hohem Range in der Welt, theils in die Loge aufgenommen, theils affiliert, ober zum Meistergrade beförbert.

Der M. v. St. unserer Tochterloge l'Union militaire, Br. Pollet, war ebenfalls in ber Stadt anwesend, und erhielt die Auszeichnung, daß ihm in der festlichen Loge am 31. Marz 1764 vom M. v. St., Grimmeissen, der hammer gegeben wurde, um den Baron von Felh in den ersten und zweiten Grad, und nachher noch 4 Brüder Meister aufzunehmen.

## §. 68. Johnsons Umtriebe zu Jena.

Am 28. Januar 1764 wurde das Schreiben der Loge zu den 3 Weltfugeln vom 16. Dezember verlesen, in welchem sie anzeigt, daß sie am 27. Dezember die Loge aux trois Colonnes zu Magdeburg installiren werde. Mit dieser Nachricht verbindet sie den Bericht von Johnsons Umtrieben zu Iena, und wie die dortige von ihr im Jahr 1744 constituirte Loge zu den 3 Rosen "ihr gehabtes Patent zerrissen, die Siegel abgerissen, selbige durch ihre Servants mit Füßen treten und hernach verbrennen lassen; und um diesen findischen Actum recht kindisch und völlig widersinnig zu begehen, so ließen sie vor ihrer lächerlichen Procession einen Trompeter hergehen. Das Patent, also missandelt,

schickten sie an ein ganz anderes Forum unseres königl. Ordens ein, ohne der Großen und königlichen Mutterloge zu benen 3 Globis eine Sylbe daben zu schreiben, warum und weßwegen sie so niedrig gehandelt hatten." Bengefügt waren die Namen der 15 Mitsglieder der Loge zu Jena, mit dem Ersuchen, dieselben ebenfalls vom Logens und maurerischen Privatverkehr auszuschließen. Dieses wurde einmuthig beliebt, und dem Secretair Bassavant der Auftrag gegeben, deshalb nach Berlin zu schreiben. Die Antwort sehlt und.

Mit bieser Scene zu Jena begann burch Johnson die wichtige Umgestaltung ber Freymaureren in Deutschland, welche vom Mai 1764 an, vom Br. Carl von Hund fortzgesetzt und unter dem Namen der stricten Observanz ausgebildet wurde. So wenig die Unionsloge von den Begebenheiten sich hinreißen ließ, und so standhast sie an ihrer engzlischen Arbeitsweise festhing, so konnte sie doch den Einwirkungen des siegreich um sich greisenden neuen Systems sich nicht entziehen, und wir werden bald die ersten Auffordezungen, sich demselben anzuschließen, vernehmen.

#### S. 69. Br. von Hack wird Meister vom Stuhl.

Gleichwie vor großen Sturmen tiefe Stille in ber Natur voranzugehen pflegt, so war auch das Jahr 1764 lediglich bem innerlichen brüderlichen Berkehr gewidmet. Der M. v. St. Br. Grimmeissen war 1763 Syndicus der Stadt geworden, und übergab nach einer Anrede an die Brüder am 14. April 1764 wegen seiner vielen Amtögeschäfte dem Br. v. Had ben Hammer. Diefer Bruder trat das Amt mit einer wohlgesegten Rede an, und seine Amtössührung war fraftig und tüchtig, bis zu dem Augenblicke, wo er vom neuen Lichte verführt, die Loge erst zum Abfalle von ihren alten Grundsähen und Gebräuchen verleiten wollte, und als ihm sein Beginnen mißlang, die Quelle so vieler schweren Leiden und Prüsungen für dieselbe wurde, welche nur durch die Standhaftigkeit der Brüder, an deren Spike Br. Joh. Beter Gogel stand, zu einem glanzvollen Ende geleitet werden konnte. Bon had zeigte der Loge an, daß er den Sommer auf seinem Gute zubringen würde, deßhalb kein Johannnissest geseiert wurde, und er erst am 30. December wieder die Loge leitete, welcher Grimmeissen unterdessen hatte.

Die Loge follte sich zu einer Buchhänblerspeculation hergeben, indem der hiefige Buchhändler Efflinger die neuen für die hollandischen Logen abgesaßten Statuten abdruzchen ließ, sie der Loge zur Einigkeit bedicirte und ihr eine Anzahl Exemplare zuschickte. Allein sie ließ ihm am 10. November die Abdrücke durch einen dienenden Bruder zurücksichten mit dem Bemerken, dieses geschähe, weil der Berkasser sich nicht genannt, und sie auch außer ihren Localstatuten keine weitere Gesehe nothig habe.

Die Loge arbeitete 16 Mal, 31 Brüder traten in die Loge, nämlich 8 durch Affiliation, unter biesen Br. Ioh. Jakob Wiert, am 28. Januar. Er war in der Loge zu la Rochelle aufgenommen. Br. Heinrich Ulrich Erasmus Graf von Harbenberg, der am 7. April in den 2. und 3. Grad auf Br. Gogels Empfehlung befördert wurde. Er ift späterhin der Stifter der maurerischen Gesellschaft der Kreuzfrommen geworden, und stieg im preußischen Staat zu den höchsten Ehrenstellen; und Graf d'Affon sauch von Affum genannt] am 8. Dezember. Die übrigen 23 waren meistens Abeliche, welche beh Gelegensheit der Krönung zwischen dem Februar und April aufgenommen wurden.

## §. 70. Die Loge zu ben brei Weltkugeln labet zur ftricten Observang ein.

Mit bem Schluffe bes Jahres 1764 fingen bie Anfechtungen ber ftricten Observang an. Am 8. Dezember fchlug ber Altmeifter Br. Grimmeiffen ben Br. Grafen b'Affon

t. f. Capitain im Regiment de los Rios vor, mit dem Bemerken, er fen uns von Bien aus bringend empfohlen worben. Derfelbe habe nicht in einer gefemagigen Loge aufgenommen werden fonnen, weil feine borten vorhanden fen, bennoch habe er ihn in unfern Beheimniffen wohl unterrichtet befunden, bis jum erhabenen Deiftergrade. Er murbe nach abgelegter neuer Berpflichtung affiliirt und erhielt fogleich barüber fein Patent. Diefer b'Affon überschickte am 8. Marg 1765 ber Loge ein Schreiben ber Loge zu ben 3 Beltkugeln zu Berlin vom 10. November 1764, in welchem fie als Fortsetzung ihrer Bufchrift vom 13. Dezember 1763 bie weiteren, fehr intereffanten, Nachrichten über Johnfon mittheilt, wie auch, daß bie mahren Obern hervorgetreten feben und ihn entlarbt hatten. Benachrich= tigt vom Br. Schubart hatten fie fich benfelben unterworfen und fenen nunmehr im Befige bes mahren Lichtes. Die Logen ju Dresben, Brag, Bahreuth, Naumburg, Salle, Copenhagen. Roftod. Greifewalbe, Sirichberg, eine in Siebenburgen, eine Danziger, Die Erlanger und bie Naumburger wurden bereits als achte Logen anerkannt, und andere, worunter bie Samburger, ftanben auf bem Buntte, ihnen nachzufolgen. Gie laben bemnach bie Frankfurter Loge ein, ein Gleiches zu thun, woben fie ihre Bermittelung ben Br. Schubart anbieten, und ichliegen mit ben Borten : "Run treffen Gie Ihre Choir unter Ihren Brus bern, benn viele find berufen, nur wenige auserwählt. Wenn fie aber ben Ihrer jegigen Berfaffung ju beharren belieben wollen, fo fann naturlicherweife nur eine zweideutige Berwandtichaft unter ans bleiben, und wir konnen Dero Loge nicht andere als unacht, bie barinnen aufgenommene Bruder aber als Stiefbruder erfennen, und feiner, wenn er auch alle nur erbenklichen Grabe hatte, ale Apprentif in bie unfrige und bie mit une gleich= formige Logen einlaffen," Die Rudantwort wird unter ber Abreffe bes Br. von Binnenborf verlangt.

## §. 71. Erflarung ber Loge auf biefe Ginladung.

Dieses Schreiben war vom Br. v. Affon schon vorher bem M. v. St., Br. v. Sack, welcher am 5. Januar zum zweiten Male ben hammer erhalten hatte, übergeben worben. Dieser ließ biese Zuschrift am 8. Januar 1765 ben ben Brübern Grimmeissen, J. Georg Sarafin, be Sausfure, Fries, Leerse, Rubolph Passavant und Joh. Peter Gogel circuliren. Er sagt barin, v. Assum habe sich gegen ihn nicht näher über bas neue Spstem ausgessprochen, sonbern mit bem Rathe begnügt, ben Br. Schubart hieher zu beschreiben, um sich von ihm biezenige Vorm geben zu lassen, von beren Bortheilen er sowohl, als auch die ganze Berliner und andere verbesserte Logen nicht Rühmens genug niachen könnten, doch musse man dem Schubart die Reisekosten vergüten.

Br v. Had meint, man solle nicht auf bieses Ansinnen eingehen; ben Borschlag jedoch gänzlich von der hand zu weisen, halt er nicht für rathsam, sondern schlägt vor, dem Br. von Assum zu erkennen zu geben, daß man eine bessere Belehrung seines Ordenszustandes von der Loge zu Berlin jederzeit mit allem Dank annehmen würde, auch vom Br. Schubart, wenn er gelegentlich anhero käme. "Und wenn man von denen wesentlichen Bortheilen dieser neuen Einrichtungen, welche durch keine neuen eidlichen Berbinzdungen geschehen, und von allen alchymistischen und bergleichen Princivien entsernt sehn müßten, vollkommen überzeugt wäre, so sey man allezeit erbötig, demselben ein, diesen Bemühungen angemessens Douceur zu seiner Entschädigung zuzustellen. Bor der hand aber könne man sich zur Wiedererstattung aller seiner Reisekosten nicht entschließen."

Das Wefentliche biefes Borichlags wurde am 2. Marg gum Logenschluß erhoben und bem Br. v. Affon burch ein Billet vom M. v. St. mitgetheilt.

## §. 72. Bufdriften aus hamburg, Copenhagen und Bayreuth.

In der Loge vom 14. April wurde ein ähnliches Einladungsschreiben von der nummehrigen Mutterloge zu den 3 Neffeln zu hamburg, vom 23. Februar 1765 verlesen. Der M. v. St. verlangte die Ansicht der Brüder über dasselbe, welche dahin ging, daß sie sich seiner Meinung anschlossen. "Da man aus diesem Briefe keine größere Auskläzung, als aus dem der Loge zu Berlin und des Br. v. Asson gewinnen könne, so solle man denselben ohne Antwort lassen, bis daß gultigere und gewichtigere Grunde uns zur Beantwortung bestimmen wurden."

Die nachher noch eingelaufenen Einlabungen, zur ftricten Observanz überzugehen, mögen ben biesem Anlasse hier aufgeführt werben. Das Schreiben ber Loge zu Copenshagen vom 12. Mai 1765 geht von ber Erzählung bes geschichtlichen Borgangs zur Einladung über, die erst vor etlichen und 20 Jahren zur Mobe gewordene Freymaureren aufzugeben, sonst "müssen wir Ihnen die unangenehme Erklärung thun, daß wir nicht versmögend sind, Sie ferner für wahre, ächte und alte Brüder (welches wir zu seyn das Glück und die Ehre haben) zu erkennen, und daß wir allen Connexionen, sie haben Namen, wie sie wollen, hiermit seierlich und auf immer entsagen."

Die schottische Loge zu Bayreuth schreibt unter bem 9. Juli 1765 glimpslicher. Sie zeigt an, daß man sich an sie zu wenden habe, zum Beitritt, indem ihr der District bis Mainz eingeräumt worden seh. Dem Unwesen in der Maureren seh durch die neue Structur vorgebeugt, die Hausgebräuche gingen aber wenig von denen ehemals eingeführten ab. Es seh dermalen keine einzige Loge mehr in Deutschland, als die zu Frankfurt, welche sich nicht angeschlossen hätte, und es würde eine so berühmte Loge, als die zur Einigkeit sehr verlieren, wenn sie darüber Bedenken haben sollte. — Die nicht mehr vorzhandenen Antwortschreiben nach Copenhagen und Bayreuth wurden im Concepte des vorstgenden ersten Aussehers, Br. I. Georg Sarasin in einer Loge am 15. Sept. vorges lesen, und gebilligt, mit dem Entschlusse, sie nächster Tage abzuschicken. Bon hack war nach der Loge vom 24. August wiederum abgereißt, und wohnte erst wieder der vom 4. Januar 1766 beh.

## §. 73. Schreiben nach Rurnberg.

Die Bersicherungen in ber Zuschrift aus Berlin, daß die Tochterloge zu Rurnberg zur stricten Observanz übergegangen seh, waren zu bundig, als daß man sie hatte stillsschweigend hinnehmen können; es wurde daher in ber Loge vom 15. September ein vom Ar. Gogel abgefaßtes Schreiben an die Loge zu Rurnberg genehmigt, in welchem von der gegen sie erhobenen Beschuldigung des Abfalls gesprochen, und ihre Treubrüchigkeit von vielerlei Seiten betrachtet und gerügt wird. Zugleich werden die "Hauptgründe gemeldet, welche die Unionsloge bewogen haben, das neue System zu verwersen."

- 1. "Sangen wir von Niemanden als ber Großen Loge zur Einigkeit in London ab. Dieser haben wir einen unaufhörlichen Gehorsam angelobt. Gibbruchig wollen wir niesmals werben.
  - 2. Senn wir eine ber alteften Logen in Deutschland.
- 3. Ift unsere schottische Loge zur Aufrichtigkeit, von ber großen schottischen Loge zur Einigkeit in Berlin ben 4. April 1753 gemeiner Rechnung, von bem damaligen Sew. Br. bem Markgrafen Carl, königliche Hoheit, installirt und zur altesten Tochter erkannt worben.

- 4. Erforbert bie Behutfamfeit auf bie gesunde Bernunft gegrundet, feine bunfele Reuerungen anzunehmen, welche man nicht aufflaren will.
- 5. Saben wir jederzeit alle franzöfische, lächerliche Tändeleien, Neuerungen und Blendwerke als läppisch, irreleitend, kindisch und abgeschmackt verworfen und alle Zeit ben ber reinen Einsehung, welche Lentseligkeit, Friede und Eintracht zum Grunde hat, verbliesen, mithin bedürfen wir keine Resormation.
- 6. Saben andere Bruder fich vergangen, bas Bahre verlaffen, und Blendwerk angenommen, fo gehet uns biefes nichts an, und folde Logen mogen fich beffern.
- 7. Begreifen wir gar nicht, wer ben sogenannten Spstemarien bie Macht gegeben, auch bie altesten regelmäßig constituirte Logen und schottische Logen Deutschlands zu resormiren und ihnen andere jungere Logen vorzuziehen, ja uns gar ber SEw. Bayreuther unterwürsig zu machen, indem biese unter andern uns melbet, wie ihr ber Diftrict bis Mainz eingeraumt worden." —

"Der Rang als älteste Tochter, ber großen schottischen Loge in Berlin, welche uns bes Br. Markgrafen Carls königl. Hoheit verliehen, bestimmt uns um bestoweniger abzustreten, da wir jederzeit bei bem alten System verbleiben, und alle Neuerungen als Blendswerf, Tänbelei und Kinderpossen verlacht haben."

Es wird also ber Loge zu Nurnberg angerathen treu zu bleiben, ober wieder zuruckzukehren; für ben Fall ber Biberspenstigkeit, wird ber sogenannte M. v. St. Sundersberger sammt seinen eingebildeten Officiers und übrigen Anhängern von ber Loge ausgeschloffen, und Br. Rindsvatter als Großmitt. für die nächsten 6 Monate ernannt.

In der Loge vom 5. Oftober zeigt ber Borfitende, Br. Sarafin an, bag biefes Schreiben unter bem 26. September batirt, nebft einer Abschrift für ben Br. Kindevatter bereits abgegangen fep.

## S. 74. Antwort von Murnberg.

Die Loge zu Nürnberg blieb ihre Antwort nicht lange schuldig. Sie datirt vom 1. bes IX. 1765, wurde am 14. Dezember in der Unionsloge producirt, weil aber Br. Gogel, welcher die Correspondenz geleitet hatte, abwesend war, erst am 4. Januar 1766 vorgelesen.

Die Loge bekennt sich zum neuen Spstem, und führt bessen Bortheile weitläusig aus. Als Grund, daß sie zu Franksurt nicht angefragt habe, führt sie die Zögerungen in der Beantwortung ihrer vielfältigen Schreiben und mündlicher Ansuchungen an. "Wir haben also Ihnen zwar unser Daseyn, aber nicht unsere bisherige Unterhaltung leider zu banken gehabt." Bey der Beantwortung der oben angeführten Gründe der Unionsloge fragen sie nach dem Rechte des englischen Größmeisters in Deutschland Logen zu resetmiren. Kindsvatter habe ihnen hinterbracht, daß einigen Franksurter Brüdern der Ginzgang in die Größe Loge zu London versagt worden wäre, und daß das Constitutionsvatent sehle. Dies glaubten sie um so leichter, da ihnen jederzeit die verlangten Abressen nach England verweigert worden wären. "Wir wissen gar wohl, daß ehedem zu Franksurt eine schottische Loge von Berlin dependent war; wir wissen aber auch, daß solche eingegangen, wie der Br. Gogel vor drei Jahren einem fremden Bruder, der eine Constitution von ihr nachsuchte, offenherzig gestanden hat; da nun die Hamburger und Berliner Logen reformirt worden, wohin hätten wir uns wenden sollen, für unsere Loge auch den 4. Grad, nämlich den Schottischen, ohne welchen die Maureren nicht ganz ist, zu bekommen?"

Sierauf berichtigen fie bie Beforgniß der Frankfurter Loge, baß fie unter ber Bahreuther zu fteben kommen follte. Sie wurde nur unter den Meister berfelben gestellt, weil eine Sierarchie in der Maureren bestehen muffe, an deren Spige der Großmeister, Nachfolger des im Constitutionenbuch erwähnten Br. Marschall sich befinde.

"Ein Archiv von mehr als 400 Jahren, fo jedem Bruder von behöriger Verfaffung zur beliebigen Einsicht, so zu reben auf dem Tische liegt, und eine hinlangliche Caution unserer Oberen, sest uns in vollkommene Sicherheit, und wir wiffen doch nun, wem wir angehören und zu was Absicht wir arbeiten."

Sie wurden ihren wirklichen M. v. St. und beffen wirkliche Officiere benbehalten, ben Br. Kindsvatter aber nicht mehr zu ihren Bersammlungen einlassen, noch weniger als ihren Meister anerkennen. Daben sprechen sie aber fortwährend ben Bunsch und die Erwartung aus, daß die Unionsloge sich noch zu ihrem Systeme wenden werde. Das Schreiben schließt ohne Unterschriften mit den Borten: Dero sämmtlich aufrichtige und getreuen Brüder der SEw. Loge zur Einigkeit in Nürnberg. Es war das letzte, was von dieser Loge anhero gelangte.

Die Loge zur Ginigkeit schiefte am 4. Januar 1766 eine Abschrift an Br. Rinbevatter, welcher einberichten follte, wie viele Mitglieber noch treu geblieben maren?

#### S. 75. Schluß biefes Jahrs.

Am 24. August wurde ein neues geräumiges Logenlocal ben Dewald für jahrliche 12 Carolinen gemiethet, welches bie Loge zur Einigkeit bis zum Jahr 1805 inne behielt, wo fie sobann ihr jetiges Lokal bezog.

Es wurde 14 Mal gearbeitet, bas' Johannisfest wurde ben Abami im Garten gesfeiert. Br. Abraham Chiron wurde affiliirt, 8 Brüder wurden aufgenommen, unter diesen am 15. September Joh. Gottfried von Steinheil, culmbachischer Grenadierlieutenant, Sohn unsers Stifters Philipp Friedrich Steinheil. Br. Joh. Jacob Bernus bectte die Loge am 9. November 1765, und erschien nur einige Mal noch als Besuchender.

## §. 76. Schreiben ber Union militaire.

Am 4. Januar 1766 erichien ber M. v. St., v. Sack, zum erften Male feit bem 24. August wieder in ber Loge, in welcher beschlossen wurde, ben Br. J. B. Gogel zu ersuchen, ben seiner bevorstehenden Anwesenheit zu London, von ber Großen Loge bafelbft eine erneute Abschrift unseres vermißten Constitutionspatents zu begehren.

In ber barauf folgenden Loge vom 1. Februar wurden 2 erfreuliche Briefe vorgestefen. Unter ben herannahenden Bedrängniffen aus dem Rorden Deutschlands konnte eine Buschrift ber Tochterloge l'Union militaire aus Longwy vom 28. Dezember 1765 nur höchst ermunternd erscheinen, obgleich sie lediglich ein Gluckwunschschreiben enthielt.

Ihr war bas oben erwähnte Mitglieberverzeichniß, so wie bas ber Loge la Concorde au Regiment de Lochman bengefügt. Auf bem Siegel befindet sich noch der stammende Stern mit dem Buchstab, welches aber jest nicht wieder gerügt wurde. Die darauf abgesendete Antwort vom 19. Mai enthält die Nachricht, daß Br. Gogel nach London gereist seine, um dorten wichtige Aufträge zu besorgen. "Wir zweiseln nicht, daß Nachrichten von Renerungen, welche die Constitutionen verschiedener Logen in Deutschland umgeändert haben, bis zu Ihnen gelangt sehn werden, und daß Sie, gleich uns dringende Anmuthungen ersahren haben, sich ihnen anzuschließen. Wir sind aber von Ihrer standhaften Treue gegen uns überzeugt, und daß Sie darin beharren werden, Ihrer Mntterloge zu solgen, gleichwie wir es gegen unsere Scw. und vielgeliebte Mutterloge in London thun werden, ohne deren Gutheißen wir niemals Reuerungen in unserem Spsteme zulassen werden."

Diefes Schreiben ift nach ber Abschrift im Protocollbuche noch von Br. v. Sack, als Altmeifter, mitunterzeichnet gewesen.

#### S. 77. Einige Brüber zu Caffel verlangen Conftitution.

Das andere Schreiben war aus Caffel vom 8. Januar 1766 batirt, in welchem 11 unterzeichnete Bruber die Conflitution zu einer Loge: zum Thale Josaphat, begehrten. Br. 3. von ber Lahr, ber bamals zu Caffel lebte, wurde zum Berichte über die Unterzeichner aufgefordert, worauf man am 10. April beschloß, sie abzuweisen, weil ein Kind Ifraels sich barunter befunden. Noch am 14 April 1790 schickte Susmann herz, eben dieser Bruber, beh ber Loge ein Gesuch um Unterstützung ein, um ftandesmäßig und ehrbar leben zu können.

Bor bem Schlusse der Loge vom 1. Februar wurde durch Stimmenmehrheit bes schlossen, "daß Br. Gogel bie Gute haben möchte, um die Erneuerung unserer Constitution ben unserer Ew. Mutterloge in London anzusuchen und sie zu bitten, uns zur Provincials loge über den Obers und Riederrhein zu ernennen." Bu diesem Behuse sollte er mit einem Schreiben versehen werden, mit bessen Abfassung der Br. Georg Sarasiu, auf gesches henes Anerbieten, beauftragt wurde.

Hierauf zeigte ber Ew. Meister v. Sack an, baß, ba bie Zeit feines großmeisterlichen Amtes abgelaufen sey, er bie Ew. Brüber ersuche, sich in ber nächsten Bersammlung einen neuen Großmeister zu erkiesen. Der hammer war ihm am 14. April 1764 anvertraut und am 5. Januar 1765 zum zweiten Male übertragen worden, welches Amt jebes Mal nur 6 Monate dauern sollte. Er hatte sich aber, so wie im vergangenen Jahre, so auch in biesem, vom 24. August an, auf seinem Gute ausgehalten.

## S. 78. Br. von had legt ben hammer nieber.

In der folgenden Loge vom 1. Marz, welche ben der Tafel geöffnet wurde, dankte von Sad in einer wohlgesetten und herzlichen Rebe für das Bertrauen, welches die Brüber in ihn gesett hatten, besonders dankte er sammtlichen Beamten für ihren Beistand, um die Ordnung und die Einigkeit unter den Mitglieder zu erhalten, "und stellte die Ershabenheit des Ordens in ein so glanzendes Licht, daß alle Anwesenden vom reinsten maurerischen Beuer begeistert wurden." Am Schlusse seines Vortrags bat er die Brüder bey der Wahl, nicht auf ihn zu restectiren, obgleich er mit dem größten Bergnügen alle Kähigkeiten, womit der Allerh. B. M. A. Welten ihn begabt hatte, zum Dienste der Loge verwenden wolle.

Die Beamten legten hierauf ihre Amtszeichen auf dem Altare nieder, es wurde auf gewöhnliche Weise zur Wahl geschritten, welche auf Br. I. Georg Sarasin siel; von Had legte die Ehrenzeichen seines Amtes ab, und bekleibete den neuen Meister damit, welcher mit einer kurzen durchdachten Anrede, die seinem milden Charakter angemessen war, zu den Brüdern sprach, und hierauf die Br. de Saussure und Rudolph Passavant zu Aussehern, Br. Brönner zum Schapmeister, Br. I. Jacob Wiertz zum Secretair, Br. Beter Kriedrich Passavant zum Intendant, und die Br. Chiron und Kirnhaber zum Stewarten ernannte, worauf man nochmals zur Berathung über den aus Cassel erhaltenen Brief überging, und das Concept des Br. Sarasin zu dem von Br. Gogel nach London zu überbringenden Brief guthieß mit dem Beschlusse, daß er beh den Mitgliedern der Loge circuliren, und von sämmtlichen Brüdern (also auch vom Altmstr. von Had) unterzeichnet werden sollte. Am 10. April wurde Gogels Abreise nach London angezeigt. Zum Schlusse der Arbeit erhielt Br. Plappart die Gestattung eine Collecte beh den Brüdern sur sich zu erheben.

#### S. 79. Br. Bronners Bericht über Diefen Bahlact.

Aus vorstehendem Auszuge des ersten Brotofolls, welches Br. Wiers beim Antritte feines Amts als Secretair, in blumenreicher, oft dunkler Abfassung schrieb, kann man keineswegs die nachfolgende Mittheilung entnehmen, welche uns Br. Brönner in seiner handschriftlichen Geschichte der Unionsloge über diese Borfalle hinterlassen hat.

"Um biefe Beit mar es, wo ber M. v. St., Br. von had, ber mehrere Monate von Frankfurt entfernt gewefen, gurudfehrte. Das icon oben ermante von bem Freiherrn von hund gestiftete Spftem ber ftricten Obfervang hatte an biefem nach hoben Dingen ftrebenden Maurer einen eifrigen Apostel gewonnen, Der faum bie Beit erwarten fonnte, um feine gange Loge bem neuen Lichte zuzuführen. Er fuchte bieje gute Abficht fo wenig zu verbergen, bag er vielmehr bie erfte Belegenheit ergriff, bie fich ibm ben einer Tafelloge barbot, um ben anwesenden Brudern fein Lieblingespiftem, ale bas neue und mabre Licht anzupreifen. Aber unvermuthet traf er ba auf einen wohlgerufteten Gegner, wo er ibn am wenigsten erwartet hatte. Br. Johann Beter Gogel, ein in unfern Orbens-Annalen unvergeglicher Biebermann, hing mit befto marmerem Bergen an ber reinen einfachen altbritischen Maureren, ba er bie Borliebe fur biefes Suftem mabrent feiner gu Orford verlebten academischen Jahre in bem Mutterlande felbst eingefogen hatte. Diefer Bruber erinnerte jest ben DR. v. St., ohne fich in weitlaufige Grorterungen über bas neue Suftem einzulaffen, an bie verfaumte Bflicht, feinen Sammer nebft ber ihm anvertrauten Burbe gur rechten Beit nieberzulegen, und erklarte, bag er in einer fo wichtigen Angelegenheit, als bie Ginführung bes neuen Syftems fen, weber felbft ein Botum geben, noch ein fremdes annehmen werbe, bis bag ber Br. von had ben Logengefegen Genuge geleiftet, und ben Sammer niebergelegt haben murbe.

Einem Manne, ber sich so wahr und fraftig aussprach, als Br. Gogel, war nichts entgegen zusehen, und Br. von Sack, der im- Geiste schon die Mehrheit der Brüder auf der Seite seines Gegners erblickte, legte den Sammer und mit ihm die hochstiegenden Entwürfe nieder, die unsern Logensaal zu einem Capitel und unsere schlichten Maurerbrüder zu hohen Tempelherren erheben sollten."

Diesem Berichte kann man nichts hinzufügen, als bas Bedauern, daß bas Protos koll über diese 3 geschilderten Logen=Bersammlungen, weit entfernt auf diese erzählte Begebenheit anzuspielen, uns ohne die Bronner'schen Mittheilungen völlig im Dunkeln über von had's nachmalige handlungsweise gelassen haben wurde. Gogels Aufforderung möchte am 1. Februar ausgesprochen worden sehn.

## S. 80. Ueber von Sad's Begunftigung bes neuen Syftems.

Br. von had erscheint nur noch am 10. April in ber Loge, und noch einmal am 7. Februar 1767. Zedoch nach ber im Protokoll aufgezeichneten Abschrift bes Briefs an die Union militaire vom 10. Mai, in welchem sie vor dem neuen System gewarnt wird, unterschrieb er sich auch als Altmeister.

Wir haben oben gesehen, daß noch am 8. Januar 1765 von had auf das erste Schreiben von Berlin zu temporifiren rieth. Da wir den Inhalt der Antwort nach Copenhagen und Bahreuth nicht anzugeben vermögen, welche der Borsigende J. G. Sarafin entwarf, so mussen wir uns an Br. Brönners Bericht halten, welcher besonders dadurch erwiesen wird, daß die Schreiben von Berlin, hamburg, Copenhagen und Bahreuth, sich so wie sein eignes Gutachten vom 8. Januar 1765 in einem Umschlage besinden, auf welchem von ber hand von hacks folgende Inschrift steht:

"Bohlmeinenbe und bruderliche Ermahnungen verschiebener ansehnlicher Logen, um bas bisherige Spielwerf zu verlaffen, und sich bem alten wahren System zu unterwerfen, welche aber verworfen und in ben Bind geschlagen worden."

Unstreitig fchrieb er biefe Borte, ale er ben Rieberlegung feines Meisteramtes bie in feiner Bewahrung befindlichen Actenstücke, an feinen Nachfolger ablieferte.

Daben barf man aber die Bemerkung nicht außer Acht lassen, daß von Sack aus eigner Theilnahme am 1. Marz 1766 keine nähere Kenntniße von ber stricten Observanz haben konnte, weil Schubart erst um den 13. Dezember zu Frankfurt eintraf, und am 26. Januar 1767 zu Mainz ben Br. von Sack zum Ritter schlug, woben er ben Rittersnamen a Rhinoceronte erhielt.

## §. 81. Die schottische Loge la Sincérité.

Indem wir auf den früher von einzelnen Mitgliedern der Loge bearbeiteten Schotztengrad ( §. 29. ) hinweisen, mögen hier die fammtliche noch vorhandenen Spuren von höhern Graden in der Unionsloge zwischen den Jahren 1752 — 1766 übersichtlich, in möglichster Bollständigkeit zusammengestellt werden.

Im Matrifelbuche findet sich die Abschrift eines Constitutionspatents, welches die fcottifche Loge l'Union zu Berlin ber hiefigen ertheilt hatte, um unter bem Namen la Sincerite eine schottische Loge zu errichten, "welche gur alteften Tochter unferer guten schottischen Loge l'Union erflart wird." Br. Paul Abraham Jordis hatte in Auftrag unferer Loge ben Br. 3. A. Sturt jum M. v. St. vorgeschlagen, welcher bemgemäß jum beputirten ichottischen Meifter ernannt murbe, "nebst allen nöthigen Bollmachten, indem ihm vor allen Dingen eingeschärft wird, und fo genau wie möglich Nachricht von ben Fortschritten ber Loge zu ertheilen, und alle benkbare Borfichtemagregeln gu ergreifen, um nur folche Bruber barin aufzunehmen, welche mit ben erforberlichen Gigen= icaften verfeben, wahrhaft wurdig feven, zu bem hochften Grabe maurerifcher Bollfom= menheit zugelaffen zu werben." Das Patent ift batirt vom 20. Tag bes 4. Monate unferes Style im Jahr 2753, ale Br. Kriegerath Ratich jum erften Male Meifter war. Br. Ratich ift als M. v. St., Fabris und S. E. Schut als erfter und zweiter Auffeber, A. Tromery ale Schapmeifter und 3. 3. Roblau ale Secretair unterzeichnet. Siegel war an einem grunen Band befestigt. Die Berhandlurg murbe zwischen B. A. Jordie babier, und bem Sof- und Legationerath von Gerreebeim zu Berlin, einem unferer Stifter (S. 1.) gepflogen. Auf ber vorhandenen Abichrift ift bemerkt, bag bas Original ben bem Br. Gogel bem Aelteren aufbewahrt werbe, welcher jeboch icon 1753 ftarb.

Br. Johann August Sturt, hessen-barmstädt. Kriegerath, ist niemals Mitglied unserer Loge gewesen. Es ift anzunchmen, daß diese schottische Loge auch Mitglieder zu Darmstadt gehabt, woselbst Br. Allgeher, unser ehemaliges Mitglied, wohnte, und daß das fürstliche Ehrengeschent, welches die Loge 1755 erhielt (§. 38), in einigem Zusammenshange damit stehe.

Unter bem 6. März 1756 findet sich im Protofollbuche eine Notig: "Beschloffen bem Br. Altmeister Dieffenbach bas Patent zuzustellen, welches vor 2 Jahren bem Br. Berlepz verwilligt worden und sich in den Sanden des ersten Borstehers, Br. Grimmeissen befinden muß." Berlepsch kommt nirgends ben uns vor, und er könnte leicht in Berbins bung mit der Schottenloge gestanden haben, benn erft nach dem 20. October 1759 ließ die Unionsloge förmliche Patente ertheilen.

Wir muffen uns mit ben Bermuthungen begnügen, daß die durchblickenden Unseinigkeiten zwischen Br. Steinheil und Friedr. Grimmeifien diesen schottischen Berhaltz niffen nicht fremd waren, und daß nach Steinheils Austritt aus der Loge, (25. Juni 1761) die schottische Loge zur Aufrichtigkeit einging, oder vielleicht auch vorher schon einz gegangen war. Steinheil reihte sich noch 1767 unter das Panier der fricten Observanz, brachte es aber nur bis zum schottischen Meister, obgleich er erst im September 1783, 81 Jahr alt, zu Darmstadt starb.

Am 4. Maz 1761 schrieb Br. Sündersberger zu Nürnberg an Br. Beter Gogel, Graf Gört, Mitglieb ber Frankfurter Loge, habe ihm vor einigen Wochen gerathen, die Würbe eines schottischen Meisters dorten nachzusuchen. Gört war niemals Mitglied ber Unionsloge gewesen. Auch diese Notiz scheint die Periode des Aushörens der schottischen Loge, welche zugleich Mitglieder hatte, die nicht zur Unionsloge gehörten, näher zu bestimmen.

Ein noch größerer Beweis fur ben Stillstand ber Arbeiten ber hiesigen schottischen Loge liegt barin, daß ber M. v. St., Br. Johann Peter Gogel, am 29. bes 7. Monats 5762 in ber schottischen Loge zur Ginigfeit zu Berlin, die Burde und die Stufe eines schottischen Meisters und Ritters bes heil. Andreas annahm, welches unnöthig gewesen ware, wenn bahier die schottische Loge noch bestanden hatte.

Wir haben oben ben bem Jahr 1765 (S. 73) die Behauptung der Loge zur Einigekeit aufgenommen, daß sie eine schottische Loge befäße, aber auch (S. 74) die Erwiederung der Loge zu Mürnberg angemerkt, welche jedenfalls um so richtiger war, da die Loge zu Berlin bereits vor dem 10. November 1764 zur stricten Observanz übergegangen und jedenfalls hierdurch das ertheilte Commissorium vom Jahr 1753 in sich selbst erloschen war.

3m Inventarium ber Loge vom Jahr 1763 finden fich 5 grune Schurzen aufgezeichnet.

Hierher gehört noch eine Stelle aus bem oben (§. 70.) angeführten Schreiben ber Loge zu ben 3 Weltkugeln vom 10. November 1764, unter deffen Unterschriften sich allerbings feiner ber Brüber befindet, welche bie Patente von 1753 und 1762 unterzeichneten. Nachbem im Contexte bes Briefs bie Schmettauschen Schottengrade geschilbert und bespottet worden, folgt bie Nachschrift:

# §. 82. Französische höhere Grade.

Es ift saft eher begreislich, daß die Brüder der Loge zur Einigkeit sich mit den aus Frankreich überbrachten höhern Graden, während der Anwesenheit der französischen Besasbung befreundeten. Schon am 10. Januar 1761 (S. 47.) sprach Br. Baron du Fan das Ersuchen des Staabs vom Regiment Royal Deux-Ponts aus, daß man demselben die

Geräthschaften ber Loge leihen möchte um eine schottische Loge zu halten, worauf geantwortet wurde: "Unsere Rleinobien und Bierrathen werden den Brüdern unserer Loge, welche Schotten find, übergeben werden, damit sie das Bergnügen haben, sie der schottischen Loge zu leihen, welche gehalten werden soll, unter der Bedingung, daß die Brüder unserer Loge, welche aufgenommen zu werden wunschen, nicht abgewiesen werden sollen."

Für bas Fortbestehen einer nahern Berbindung fpricht ber oben (§. 62.) erwähnte Brief bes Br. Bollet an unfern D. v. St. Bernard vom 25. April 1762.

Minbestens reihen fich biefe Notigen fo nahe an ben oben angeführten Austritt bes Br. Steinheil, bag man auf einen nahern Busammenhang fchliegen barf.

Wir werben fpaterhin noch mehrmals Aulag finden, uns von Br. Bollets Bemustungen, hohere Grabe fur bie Unioneloge ju erwerben, ju überzeugen.

## §. 83. Besetzung ber Aemter.

Sogleich ben bem Wiebererwachen ber Loge wurde beschloffen, bag hinfuhro ber D. v. St. fein Amt feche Monate begleiten follte; eine Berordnung, welche nicht immer genau befolgt wurde. Bor bem Jahre 1760 fehrte ber Sammer mehrmals nach Unterbrechungen in biefelbe Sand gurud. Die Br. Phil. Friedr. Steinheil, Joh. Jacob v. Stodum, Phil. Jacob Grimmeiffen, Joh. Thomas v. Stockum, Joh. Jacob Dieffenbach, Dr. Joh. Friedr. Grimmeiffen wechselten in der Amteführung ab. Am 10. Januar 1761 wurde Br. Joh. Beter Gogel Sammerführenber, und breimal bestätigt, bas Legtemal am 9. Januar 1762 burch Acclamation. Br. Jacob Chriftoph Bernard M. v. St. erhielt aus beffen Sand ben Sammer am 5. Juni 1762, und wurde noch breimal neuerwählt. Unter feiner Leitung wurde am 9. Oftober 1762 bas Amt eines beputirten Meisters ein= geführt, und daben beschloffen, daß biese Charge ber Altmeister zugleich bekleiben könnte. welches jedoch von der Bahl bes Grofmeisters abhinge." Buerft begleitete Br. 3. Frieb. Brimmeiffen lettere Stelle, nachher Br. Fried. Wilh. Möhler. Am 30. Dezember 1763 wurde Joh. Fried. Grimmeiffen abermals M. v. St. Am 14. April 1764 Br. Jacob Wilh. von Hack, neuerwählt am 5. Januar 1765. Sein Nachfolger wurde Br. Johann Georg Sarafin am 1. Marg 1766. Unter beiben letten Meiftern murben feine Deputirten mehr ernannt. Diefe Stelle blieb unbefest bis gum Jahr 1771.

Der Meister ernannte nach Uebernahme des Amts sämmtliche Beamte mit Einschluß des Br. Schapmeisters. Die Stelle eines Secretairs schien überhaupt manche Schwierigkeiten darzubieten. Sie wurde vor 1761 meistens ben jedem Stuhlwechsel neu besetzt, oft blieb sie längere Zeit ohne Beamten. Br. Witting verstand nicht einmal die beutsche Sprache, nachher wurde dieselbe durch die Br. J. Georg Sarasin, J. B. v. Hack, Heinr. Wilh. de Neufville und Rudolph Passavant gut verwaltet. Br. Joh. Jacob Wierk wurde Secretair am 1. März 1766 und führte in die Abfassung der Protosolle größere Aussührlichseit und Ausschmückung ein. Am 4. Juni 1757 wurden durch Logenschluß die Beamten ermächtigt zu Vorberathungen, so wie zu augenblicklicher Erledigung geringerer Gegenstände.

Der M. v. St. trug außer dem Binkelmaaße, seinem Amtszeichen, einen besondern Ehrenschmuck, seitdem der Landgraf von Hessen-Darmstadt am 5. Juli 1755 bie große goldne Medaille der Loge zum Geschenk gemacht hatte. Sie wurde mit einem goldnen Henkel versehen, und von nun an vom Weister an einem blauen Bande getragen. Man kann aus der Abfassung des Protokolls von diesem Tage schließen, daß die von der Loge im Jahr 1743 geprägte Medaille schon damals nicht mehr vorhanden war.

Die seitherige Bahl von 5 Beamten, nebst einem Passe Mattre wurde am 23. Januar 1762 burch bas neugebilbete Amt eines Br. Intendanten, als haushälters ber Loge und bas der Stewarte erweitert. Br. Heinr. Christoph Jochmus war der erste Intendant. Sein Nachsolger wurde Br. Fried. Aug. Fromhold am 19. März 1763, und Br. Joh. Jacob Wierh am 5. Januar 1765. Zum Bijou des Amtes wurde gleich anfangs das Wappen der Loge, die 3 verschlungenen hande in einem Kreis eingeschlossen, erwählt. Es ist bis jest unverändert geblieben. Die ersten Stewarte waren die Br. J. G. Fuchs und heinr. Wilh. de Reufville. Dieses iAmt psiegte jährlich mit andern Brüdern besetz zu werden. Es ist keine Andeutung vorhanden, daß sie ein besonderes Amtszeichen erhielten.

#### S. 84. Arbeitslocale und Haushalt.

Eine Gefellichaft, welche teinen großen Aufwand macht, pflegt felten in Die Lange ber Beit ein willtommener Baft zu feyn, baber bie Loge oftmale ihr Local verlegen mußte. Sie eröffneten ihre neuen Arbeiten am 4. September 1752 ben Br. Breitenbach im Rrach= bein, welchem fie außer ber Behrung, fur jebe Arbeiteloge fl. 3 Bimmermiethe jahlte. Bie befcheiben bas Dahl am 2. Oftober 1752 mit Ginfchluß bes Beins gewefen, mag man baraus ichliegen, bag fur 10 Mitglieber fl. 11. 29 fr., ohne bie Bimmermiethe, ents richtet wurden. Da Breitenbach Ungufriedenheit außerte, jog bie Loge unter gleichen Bebingungen ju Br. Gg. Ernft Schmidt im Sannerhof. Die Urfachen, warum am 5. August 1754 die Arbeiten zu Capitain Abami im Storch verlegt wurden, find nicht im Protocolle ausgebruckt, wiewohl bemerkt ift, bag eine Loge auf bem Zimmer bes Br. Rlenck gehalten worben fen. Abamis Sohn murbe jum Freymaurer aufgenommen, ja er erhielt 1758 bie Armentaffe gur Bermahrung. Die Behrung für jeben Anwefenben murbe burchfchnittlich mit fl. 1 von Abami berechnet. Rach 1761 ftanb fie burchschnittlich auf fl. 1. 30 fr. — Diefes kann man aus ben Rechnungen abnehmen, welche fogleich am Logenabenbe vom Schapmeifter berichtigt murben. Diefe Beamten liegen allgemach bie Rechnungen auflaufen, und bie Loge verwendete ben Schat ju Anschaffungen, wodurch fie in Schulben gerieth. — Als fie am 10. Dezember 1763 behufs bes Empfangs von besuchen Brubern bey ber bevorstehenden Kaiserfrönung ein größeres Zimmer nebst einigen daran stoßenden vom Cavitain Abami verlangte, ichlug biefer es gerabezu ab, weghalb bie Loge ihre Rech= nung berichtigte, und am 30. December 1763 zu Scherff am Liebfrauenberge zog, wofelbst fie bis jum 24. August 1765 verblieb, und weil fie Diefen zu theuer fand, bas Local ben Demald auf ber Bockenheimergaffe (jest im Konig von Preußen) bezog, welches fie erft 1805 wieder verließ, um in dem jehigen, im Casinogebäude auf dem Roßmarkte, ihre stän= dige Bauhütte einzurichten. . Zedoch wurde das Johannisfest 1755 und 1765 ben Abami im Garten gefeiert.

Die regelmäßigen Leiftungen ber Mitglieber an die Loge betrugen monatlich einen Gulben, welches Gelb vierteljährlich in versammelter Loge, nach vorgängiger Auzeige vom Schahmeister eingesammelt und genau verrechnet wurde. Ben seilichen Gelegensheiten wurden befondere Benträge von den theilnehmenden Mitgliedern eingezahlt, z. B. ben dem Friedenösseite fl. 5. 30 fr. Am Stiftungstage der Union militaire de Royal Deux-Ponts fl. 4. 30 fr. Ben den Iohannissesten, welche regelmäßig geseiert wurden, betrug der Antheil durchschnittlich fl. 2. 15 fr.

Die Caffe mar aber zu Enbe bes Jahrs 1759 in fehr erschöpftem Buftanbe, baber 6 Bruber, je eine Carolin einlegten, welche ihnen 1761 zurudgezahlt murben.

Arot bem Logenschluffe, daß aus bem Schape nur fl. 100 zum Friedensfeste beysgetragen werden follten, und die Beyträge von 22 Brüdern fl. 5. 34 fr. betrugen, was ren die Kosten doch so bebeutend gewesen, daß die Loge am 9. Juni 1763 die im §. 65 bemerkten Geset in Ausübung brachte, und den gesammten Almosenschat mit fl. 254 einzog, um Adami's Rechnungen zu berichtigen. Der Maler Samuel Mund allein erhielt baben fl. 80 für seine Arbeiten ben der Ausmahlung der Loge.

Bur Erleichterung ber Ausgaben wurde einmal beschlossen, eine größere Quantität Weins auf einmal anzukaufen. Die Proben wurden am 30. December 1763 in geöffneter Tafelloge gefostet, und eine Ohm 1753er Rheinwein und ein Faß Rothwein angeschafft. Schon 1752 war eine Ohm 1736er Rheinwein angekauft worden, und wir sinden eine Angabe, daß für jeden Anwesenden eine Maaß Beins in Berrechnung gebracht wurde. Jeder dienende Bruder erhielt monatlich einen Gulden Befoldung, und ben softlichen Anlässen eine Gratisication. Das Neujahrsgeschenk, welches sie seit 1752 und 1757 durch ein Carmen zuwegegebracht, wurde, wie es scheint, regelmäßig gegeben, und als dieses nicht fortgesett wurde, begehrten sie dessen Auszahlung. Eben so bekam das Hausgesinde von Abami Neujahrgeschenke und beh besondern Anlässen bedeutende Gaben.

Die erste Nachricht, daß am Sonntage gearbeitet worden, findet sich am 29. April 1753, und daß man damals wirklich eine sogenannte Meßloge habe feiern wollen, beurtundet die am 13. August gepstogene Berathung über die Fortsetzung dieser zu Ehren auswärtiger Brüder gehaltenen Logen, welche von nun an regelmäßig wiederholt wurden. Es wird zuweilen bemerkt, daß während ber Sommermonate die Arbeiten eingestellt wurden, z. B. 1756. Auch sinden sich Entschuldigungen im Protokoll, wenn die gewöhnliche Monatloge nicht gehalten worden war.

Das Mobiliar ber Loge erweiterte sich immer mehr. Bor bem 12. Mai 1761 wurben jum sestlichen Empfange bes Br. Sündersberger von Nürnberg die sechs Bijour ber Beamten neu vergoldet und auf die Schürzen berselben Bijour gestickt, welche bisher nicht erwähnt waren. Der Meister vom Stuhl und sein Deputirter erhielten breite
Drbensbänder, die andern vier Beamten schmälere, und ihre Schürzen wurden gelb eingefaßt. Reue hämmer wurden angeschafft und die alten reparirt. Bald nachher wurden
3 große Leuchter mit namhaften Kosten erkauft, der Sessel des Meisters mit neuem
Sammet überzogen und mit goldenen Tressen versehen, für den Altmeister und die beiden
Ausseher 3 Sessel verordnet, und ein vollständiges Tischgeräthe angeschafft. Endlich ließ
man 1764 die noch vorhandenen dreiarmigen Girondoles nebst den Leuchtern von Argent
hache von Straßburg kommen. Ueber alle diese Erwerbungen wurden am 16. Januar
1762 die Errichtung eines Inventariums verordnet, welches noch vorhanden ist.

## §. 85. Gebräuche im Innern der Loge.

Ueber die innere Ordnung in der Loge geben die oben ben den Jahren 1742, 1744 und 1763 (§§. 3. 22. 64. 65.) angeführten Locastatuten ziemlich beutliche Nachricht. Allerbings mußten die Gesehe von Zeit zu Zeit wieder in Erinnerung gebracht, und die wiederholte Borlesung sowie die genaue Handhabung derselben von neuem beschlossen werden. Am 6. März 1762 ließ Br. Gogel sie wieder vorlesen, woben bemerkt wird, daß dieses seit einiger Zeit nicht geschehen sen. Für die wirkliche Bollstreckung der Gesehe spricht aber der Zustand der Armenbuchse und bie oft sehr bedeutenden und lange Zeit hindurch ans derselben gereichten Spenden und Unterstützungen. Da vom 1. Nov. 1755 an, am Schlusse jeder Loge der Ertrag der Sammlung für die Armen genau ben

Strafe von einem Kopfftud vom Secretair angemerkt ift, und biefe Sammlung regelmäßig mit der Jahl der Anwesenden im Berhältnisse steht, so mussen wohl die Geldstrafen die Quelle einer bedeutenden Einnahme gewesen sehn, sonst hätte man am 9. Juni 1768 in der Armenbuchse trotz aller milden Gaben nicht ft. 254 sinden können. Manchmal sindet man im Protokolle Erwähnung, daß der M. v. St. oder der Secretair gestraft wurden wegen zu spaten Kommens oder wegen Außenbleibens. Auch der Schatzmeister wird durch verweigerte Erstattung einer von ihm ohne Austrag ertheilten Unterstützung gestraft. — Am 7. Januar 1754 wurde die Meisterwahl auf die folgende Loge verlegt, weil diese Arbeit nicht ausdrücklich in der Einladung bemerkt gewesen. Bis zum Jahre 1760 nahm die Kraft der Gesetz ab; allein mit der Berjüngung der Loge nach dieser Periode regierte der Geist und das Wort der von der Mehrzahl beschlossenen Statuten, welchen alle Brüder eine große Ausmerksamkeit schenkten, zum sichern Beweise, daß den Freiheit vor dem Gesetz, Gleichheit aller Mitarbeiter, während der geöffneten Loge obwaltete.

Die Protofolle wurden bis 1762 vorzüglich in frangöfischer und beutscher, bann bis 1768 abwechselnd in biefer und ber frangösischen, und von ba an ausschließlich in beutscher Sprache furz und bundig abgefaßt. Es ift oben (§. 78.) bemerkt worden, bag ber neue Secretair Br. Wierg (1766) zuerft rednerischen Schmud in seine Protofolle einflocht.

Die Arbeiten felbst wurden abwechselnd in beyden Sprachen abgehalten. Es sindet sich zuweilen die Bemerkung, daß die Loge in frangofischer und die darauf folgende Tafel in beutscher Sprache, und umgekehrt, gehalten worden seyen.

Die Arbeiten, welche, wie mehrmals ausbrucklich bemerkt ift, alle im Gefellengrabe aehalten wurden, bestanden sowohl in ben gewöhnlichen als in ben aufferorbentlichen Berfammlungen, in Berathungen, Borlefungen ber eingegangenen Briefe und ber Entwurfe abzufenbender Antworten, in Gingiehung ber Quartal = und ber Strafgelber, in Bropositionen, Ballotagen, Aufnahmen und Beförderungen, fo wie zulest in Tafellogen. Ge ift öfter angemerkt, bag bie Loge im Gefellengrabe gehalten worden fen, weil bie Lehrlings= loge nur ben Aufnahmen geöffnet murbe. Regelmäßig murbe jeben Monat eine Loge mit barauf folgender Tafel gehalten. Ben letterer wurden bie Borichlage zu Aufnahmen, wohl auch Ballotagen vorgenommen, befonders wenn es eine Affiliation betraf. Nachdem am 20. Marg 1762 einige Bruder zur Aufnahme in ben 3. Grad proponirt, ballotirt und beforbert maren, murbe bie Tafelloge im Gefellengrabe eröffnet, mahrend melder bie S. 50. bemerkte Berhandlung wegen Errichtung ber Loge l'Union militaire gepflogen wurde. Am 10. April 1765 machte ber neugewählte M. v. St. Br. Sarafin zwei Aufnahmen "und unterrichtete ben Neuaufgenommenen, fo weit es bie Rurze ber Beit gestattete. Die weitläufigere Instruction aber wurde zum Theil für bie Tafelloge und für fleißigen Logenbefuch verschoben."

Nach der Aufnahme in den ersten Grad wurde jederzeit fogleich der 2. Grad erstheilt, und fast regelmäßig angeführt, daß dieses als eine Belohnung der Standhaftigkeit, des Muthes, oder des Benehmens des Candidaten geschehen seh. Es sindet sich kein Beispiel angezeichnet, daß dasselbe Individuum noch an demselben Abende, den Meistergrad erhalten hätte. Beh der geringen Zahl der Suchenden war selten Gelegenheit gegeben, dem alten Gesehe zu nahe zu treten, kraft dessen nicht mehr als 3 Aufnahmen an einem Abende vorgenommen werden sollten. Ohnehin war dasselbe in den neuen Statuten vom 4. Juni 1763 geradezu ausgelassen worden. Dennoch wurden am 12. Mai 1761, am 10. April 1753, und 11. Februar 1764 jedesmal 4 Candidaten in den ersten und zweiten Grad zugleich recipirt.

Es kommen mehrere Falle zwischen 1755 — 1759 vor, bag Br. Lehrlinge auswartiger Logen ben 2. Grab allein erhielten, so z. B. be Green, Lieutenant im Regiment Deux-Ponts (1759), welcher in ber Loge zu Neuwied ben erften Grab erhalten hatte.

Am 20. September 1761 wurden 2 angesehene handelsleute aus Burtscheib zur Aufnahme vorgeschlagen: "Allein ba fie Mennoniten und alfo nicht im Stande find ben gewöhnlichen Gid, oder die Berpflichtung abzulegen, so beschloß man die Berathung in einer folgenden Loge vorzunehmen." Borauf diese Angelegenheit liegen blieb.

Am 10. April 1766 blieben 2 Sucherbe am anberaumten Tage ihrer Aufnahme aus. Ihre Namen wurden mit Berachtung in bas Protofoll eingetragen.

Am 24. Januar 1746 fand die lette Aufnahme von Meistern statt, und erst am 9. April 1754 wurden wieder neue Meister gemacht, obgleich die Loge bereits seit 18 Monaten wieder in Thatigseit geset war. In dieser ersten Meisterloge waren nur sechs Brüder anwesend. Gewöhnlich wurden an einem Abende vier Brüder Gesellen hintereinander in den britten Grad erhoben.

Am 25. April 1755 "bat Br. Dieffenbach bem am 15. aufgenommenen Br. Baron Carl Friedrich von Faldenhaufen aus Anspach ben Meifterhut zu ertheilen, welches auch unter Erlaffung ber Lehrzeit, wegen seiner bevorstehenben Abreise, bewilligt wurde."

Am 19. April 1753 ift ein Stud' schwarzes Wachstuch im Cassenbuch bemerkt, so wie die Zahlung an Br. Pastree für Berfertigung eines Tapis. Auf dieses wurde ben den Aufnahmen in den 1. und 2. Grad, die Zeichnung mit Kreide gemacht.

Am 4. Januar 1763 führte ber M. v. St. Bernard unter ben Beweggründen zur Begnadigung des Br. Honnête (S. 48.) an, "daß er für die Loge ein nühliches Mitglied werden könne, sowohl dadurch, daß er die Tapis zeichnete, so oft Reception gehalten würde, als indem er von Zeit zu Zeit an der Auszierung der Loge arbeiten könnte." — Ausgaben für Kreide kommen in den Kaffenbuchern nicht mehr vor.

Bei den Aufnahmen scheint Geräusch gemacht worden zu seyn, benn im November 1754 wird eine Rahme mit Bergament überzogen angekauft. — Der Wachthabende, welscher 1744 eine Grenabierkappe trug, erhielt 1757 ftatt berfelben eine Barenmute.

Die Aufnahmen selbst mögen ben ben öfter gewechselten Localitäten und ben bem beengten Raum, wohl ohne weiter ausführliche bramatische Handlung in der Borbereitung, lediglich in den Reisen, der Berpflichtung, der Mittheilung der geheimen Gebräuche, des Catechismus und etwa in der Borlesung von Br. Steinheils Instruction bestanden haben. Ueber bergleichen rituelle Gegenstände waltet in den Protokollen ein heiliges Schweigen ob.

Die Gefundheiten, welche bei ben Tafellogen ausgebracht wurden, konnen nicht mehr angegeben werben. Die Loge l'Union militaire verlangte aus ihrem Standquartier zu Thionville (§. 62.) bas Berzeichniß bieffeitiger Gefundheiten, und bemerkte baben, daß sie Gebrauche ber Loge zur Einigkeit nur mit ber Gefundheit aller Schwestern vermehrt habe, welche also ben uns noch nicht eingeführt war. Am 9. Januar 1762 zeigte ber Großmeister Br. Gogel an, die Loge zu Dublin habe ihn benachrichtigt, daß sie zu Ehren der Unionsloge ein Feuer ausgebracht habe, welches bemgemäß erwiedert wurde.

Die Koften ber Aufnahmen in ben 1. mit bem 2. Grab betrugen fl. 58. 30 fr., nach 1758 fl. 61. — Die in ben 3. Grad fl. 22. 30 fr., nach 1759 fl. 25. Die Affiliation fl. 11. 12 fr. Diefe Schwankungen muffen bem wechselnben Course bes Golbes während ber Kriegsjahre beygemeffen werden, benn mehrmals bringt ber Schahmeister Berluste am Golbe in Abrechnung, und noch am 24. Juni 1765 sogar fl. 99. 16 fr.

Die Constitution ber Loge zu Mainz (S. 41.) wurde zu 3 Carolin in die hiefige

Armenbuchse angesett. Für die der Loge zu Nürnberg wurden einschließlich der Aussfertigung des Patents fl. 50 bezahlt. Die Loge l'Union militaire de Royal Deux-Ponts erhielt ihre Errichtung kostenfrei.

Die maurerische Bekleidung war weiß, für die Br. Lehrlinge und Gesellen; blan, für die Meister. Besondere Abzeichen find nicht bemerkt. Die Beamten erhielten 1761 Schurzen mit gelbem Bande eingefaßt; andere Farben sind nicht angebeutet. Die Loge zu Rurnsberg schien 1761 lediglich blaue Sautoirs erhalten zu haben.

Schon am 20. Oftober 1759 war beschloffen worden, ben jungst aufgenommenen Mitgliedern Gertificate auszustellen, zu welchen Br. Friedr. Grimmeissen bas Formular entwarf. Der M. v. St. Br. Gogel verlangte am 9. Januar 1768 für seine bevorstehenbe Reise sein Patent, ba es aber in besondern Ausbrucken abgefaßt werden mußte, und somit von der gewöhnlichen Form abwich, so übernahm er es zu entwerfen, und in der nächsten Loge vorzulegen.

Doch wurden diese geschriebenen Patente so häusig begehrt, daß man fie in Rupfer zu stechen beschloß. Br. Georg Sarafin entwarf ein französisches, und Br. Fromhold ein deutsches Formular; der Kosten wegen, beschloß aber die Loge am 9. Juni 1763 nur bas französische in Aupfer ftechen, und 50 Eremplare abbrucken zu laffen.

Auf Br. Friedr. Grimmeiffens Antrag war ichon am 21. November 1761 unfer jesiges großes Logensiegel gestochen worben.

Die Einladungen zu ben Arbeiten geschahen durch die 1754 eingeführten, in Rupfer gestochenen Briefe, welche nach den Rechnungen zu urtheilen in fehr großer Bahl verbraucht wurden. Als am 9. November 1765 eine neue Auslage gemacht werden mußte, stach der Kupferstecher Göntgen die jest noch vorhandene, abgenutte Platte nur auf, und Br. Brönner besorgte 900 Abdrücke.

# - §. 86. Logenvorträge und Drudichriften.

Benn wir nach S. 83 annehmen muffen, bag weber vom Meifter noch von einem andern Bruber ben Aufnahmen ober Beforberungen befondere Bortrage gehalten worben fenen, fo finden wir doch außer Br. Carlowig Rebe, vom 17. Januar 1744, juweilen Anreben an bie Bruber ermahnt, befonders gegenfeitige Anreben ber abgebenben und ber angehenden Meifter beim Bechfel bes Stuhles, 3. B. bes Br. J. Thomas von Stodum und Br. 3. Jacob Dieffenbach am 2. Oftober 1756. Letterer fo wie Br. 3. Friebr. Grimmeiffen werben oftere ale Sprechenbe angeführt. - In Auftrag ber Loge verfertigte Dieffenbach 1756 ein Ehrengebicht, welches vermittelft einer Deputation bem Landgrafen in Darmftadt überreicht murbe, jum Dant für bie ber Loge gefchentte golbene Schaus munge. - Ben ber Conftituirung ber Loge ju Rurnberg, 12. Mai 1761, murbe eine Rebe gehalten. Die Rebe, welche Br. Defcombes am 25. Juni 1761 ben feiner Affiliation bielt, wird als sehr schon gerühmt. Ben ber Errichtung ber Loge l'Union militaire, 29. Mary 1762, hielt Br. Grimmeiffen eine Rebe, "bie geeignet war, die Liebe und ben Eifer jedes Bruders ju erweden." Des Secretairs von Sad Rebe, ju Ehren ber Friedensfeier, 10. Upril 1763, murbe abgebruckt und vertheilt. Ale Grimmeiffen ben 30. Dezem= ber 1763 fein Amt an Br. v. Sad übergab, hielten beibe Reben an bie Loge. Dach ben Auszugen im Protofolle ju urtheilen, muß Br. v. Gade Rebe, ale er ben hammer nieberlegte, vorzüglich ergreifend gewesen fenn. Auch fein Nachfolger Br. Georg Sarafin erwiederte fie mit einem Bortrage, ber gang feinem wohlwollenden Charafter entsprach.

11m fo auffallender find die Borte eines im Archiv befindlichen namenlosen Auf-

sapes (vom Januar 1768), in welchem bieses Mitglieb fich über die Schwathaftigfelt eines andern beschwerte, und bas also anfängt: "Ich weiß wohl, daß einem reiflich übers dachten Gesetz der Loge zusolge, alle Borträge bestraft werden, weil sie uns größtentheils nichts siehen des was wir schon wiffen, und baber zu nichts weiter dienen, als die Redsfeligkeit bessen, der sie halt, zur Schau zu tragen, während alle andere Brüder unthätig bleiben. Ich sühle zu sehr die Wichtigkeit eines so weisen Gesetze, als daß ich dawider handeln wollte, und nur die gegenmartige Lage der Berhältnisse, in wolchem wir und besinden, veranlaßt mich, einige allgemeine Demerkungen aufzustellen, welche von einem rein maurerischen Eiser herrühren, und wie ich hosse, von Ihnen mit Nachsticht werden gufgevommen werden" u. s.

Bon einem ahnlichen Gefete finbet fich nirgenbe eine Spur.

Auch die Berbreitung manrevischer Gefinnungen, wurden von der Loge unterficht. Sie ließ auf ihre Roften bruden: (Br. von Scholben) Abbildung eines wahren Frehs maurers, in einem Schreiben an die SIw. Loge zur Ginigkeit 1754. 4., welchem einige Gedichte ber Brüder Dieffenbach und Fr. Grimmeiffen bengefügt find.

Ein Gerr Jarrigues hatte ein Gebicht: Noblesse des Franomaçons, Poeme par un Profane. Francfort, Raspe, 1256. 8. bruden laffen, und erhielt von ber Luge bafür ein Chrengeschenk van 6 Speciesbucaten.

Der Drud bes von Br. Möhler gesammelten Requeil de Chansons Franc-Maçonnes à l'usage de la loge de l'Union 1764. 8: ift schon oben angezeigt worden.

Eben fo nahm die Loge Antheil an öffentlichen Borfüllen in der Maureren. Sie ließ ben: Beweis, bag ben richterliche Spruch des Danziger Magistrats wider die bortigen Fremmaurer ungültig und der Ehre der Richter nachtheilig sen, im Februar 1764 in 4. ju 200 Eremplaren neu abbrucken und austheilen.

## S. 87. Berührung mit ifraelitischen Fremaurern.

In den Gesetzen der Jahre 1742 und 1763 wird ausdrücklich verwrdnet, daß zuweilen Stellen aus dem Constitutionsbuche vorgelesen werden sollten, worin ein wiedersholter Beweis liegt, daß die Loge ledigkich die englische Große Loge zu Lundon als ihrer
aberste Gesetzeberin, und die alten Bslichten als für sie verbindlich anerkannte. In früherer
Zeit wurde die vom Br. de la Tierce gemachte Uebersetzung des Constit. Buchs vom Jahr
1723 (und 1788) gebraucht; späterhin wurde die deutsche Uebersetzung des Constit. Buchs:
vom Jahr 1738 zur Cand genommen, welches am 16. Januar 1758 angeschafft worden
mar.

Die Brüder der Unionsloge handelten völlig im Geifte ihrer Zeitgenoffen, als sie am 10. April 1766 bas Constitutionsgesuch ber Brüder zu Gassel (§. 77.) stillschweigend sallen ließen, weil ein Kind Ifraels das Gesuch mit unterschrieben hatte. Bedeutsam ist in gleicher hinsicht bas Schreiben des Br. Allegri aus Amsterdam vom 27. Juli 1763 au ben M. v. St. Bernard. Er sagt in demselben, daß er 1735 in der englischen Großen Loge Meister geworden sey. Wenn er in seinem Schreiben sich nicht der Maurercharaktere bediene, so geschiehe dieses, weil, "seitdem die Betrüger Buttarelli (§. 14.) und Andere verschiedene Bücher geschrieben hatten, in welchen unsere Zeichen abgebildet sind, alle unsere Logen in Holland diese Zeichen verlassen hätten."

"Benn ich nicht bie Ehre hatte, die Loge gu Frankfurt zu besuchen, fo liegt ber alleinige Grund an bem Burnetheile ber bentichen Juden, welches mich gurudgehalten bat,

8

weinschl ich zu Mannheim und anderwärtst bie Logen Sthuchte. Allhier fennt mich gottkob ein Jeder als einen ulten Maurer, der sogne im Catechismus und den andern dazu gehörigen Eeremonien wohl unterrichtet ift. Wenn ich, wein herr, das Glud hatte in Ihrer Mahe mich zu befinden, so wurde ich Ihren Boete, Berührungen und Zeichen geben. Dies ift, mein herr, Alles, was ich Ihren durch 3 mal 8 zu Ihrer Satisfaction geben. kann, in der Hoffnung, daß Sie in Gemäßheit unsers schweren Eide nicht verfagen were ben, der Beschühr der Familie eines bedürftigen Brubers zu sehn n. s. w."

Db auf biefen Beief aus ber Alutofenbuchse eine Spende folgte, ift in Ermangs lung schriftlicher Anmerkung unbekannt. -- Auf biefe & Borfalle beschranten fich alle Beruhrungen, in welche bie Loge mit Ifraeliten überhandt gekommen ift.

# §. 88. Sandlungen ber Milbthatigfeit.

In Werken allgemeiner Menschenliebe und thatiger Unterstühung von Maurern, blieb die Loge im Bergleich gegen die erste Periode ihres Bestehens nicht zuruck. Sie möchte wohl ben ihren, burchschnittlich selten die Bahl von 15 — 18 übersteigenden Mitzgliedern viel mehr, vielleicht auch viel zweckmäßiger gespendet haben, woben zu bemerken ist, daß kein Cassendich der Armenbüchse vorhanden ist, und geringe Gaben nicht aufgezzeichnet wurden, auch oft im Protokoll nur angemerkt ist, daß irgend ein Genannter eine Unterstützung erhalten sollte.

Gleich zum Neujahrstage 1753 lub der M. v. St. Br. Steinheil die 16 hiefigen Mitglieber zu einer milben Gabe an die Stadtarmen ein, und begehrte hierzu fl. 75, welche zusammengebracht wurden, und in 3 gleichen Theilen, an das hiefige Armenhaus, an die beutscheresormirte Gemeinde und an die Kapuziner ausgezahlt wurden. — Im Jahr 1754 wurde eine ähnliche Collecte veranstaltet, aber beh der noch geringen Zahl von Mitgliedern kamen nicht so viel zusammen, so daß aus der Casse der Loge fl. 46. 30 fr. zugeschossen wurden. — Diese Sammlung unterblieb hinführe. Doch wurden am 3. Januar 1756 nochmals fl. 25. in das Armenhaus geschickt. —

Am 6. December 1754 erfrankte ber bienenbe Br. Paftree. Die Loge beschloß, ihm, außer seinen Quartalen, wöchentlich st. 2 zu geben, welche er bis zu seiner Genesung, 6. März 1756, regelmäßig fortbezog. Im Juni 1757 gab der M. v. St. fl. 30. an einen Bedürftigen, ohne bessen Namen anzuzeichnn. Im December 1758 erfrankte der dienende Br. Röbder und erhielt 6 Athlr. Als er 1761 starb, wurde seiner Wittwe der Ertrag des heutigen Armenbeutels bewilligt, in welchem fl. 33. gesammelt wurden, und für das Begrähniß fl. 25 zugestellt. Ueberdem wurde ihr auf undestimmte Zeit vierteljährlich fl. 5. ausgesetzt. — Am 20. Februar 1762 wurden aus der Armenbüchse fl. 50. zur Unterstützung der abgebrannten Stadt Trarbach abgesendet. Am 18. April wird der Ertrag der Armensammlung, fl. 18. dem erfrankten dienenden Br. Hilben gegeben. Im September 1762 wurde eine Collecte zur Errichtung der Rosenschule zu Jena gesammelt. Es wurden fl. 168. ausgebracht, zu welchen fl. 32. aus der Armencasse gesügt wurden. Am 13. Rovember erhielt ein Durchreisender den Ertrag der Sammlung mit fl. 25.

Bey allen diesen aus der Armenbuchse geschöpften Berwendungen und selbst Benstionen mar dieselbe doch noch so wohl versehen, daß am 9. Juni 1763 die Loge kraft ihrer Gesete (§. 64. 65.) den baaren Borrath mit fl. 254 zu ihrem eignen Bedarf verwenden konnte. Aber schon im Oktober zahlte sie einen Theil zurud, und ein preußischer Officier erhielt 2 Carolinen. Am 14. April 1764 fand ein anderer Bruder im Armenbeutel fl. 18.

Bald barauf, im Mai 1764, erhielt Br. v. Malzahn 10 Ducaten, und als ber bienenbe Br. May sich im Oktober verheirathete, bekam er ein Geschenk von fl. 30, boch ohne Consequenz. Im März 1766 wurde dem Br. Plappart, Mitglied der alten Loge, der schon mehrmals unterfügt worden, gestattet, um sich irgendwo zu sixiren, eine Collecte zu veranstalten, und selbst diese ben den Brüdern zu betreiben. — Am 6. Juni 1761 wurde ein Bittgesuch abgewiesen, weil der Aussteller dasselbe mit dem Worte der Lehrlinge unterschrieben hatte.

Wenn man die nach Logenschluß vom 1. November 1755 bey Strafe von 1 Kopfftud dem Secretair aufgetragene und regelmäßig bevbachtete Aufzeichnung ber Sammlung
für die Armen bis zum Jahr 1766 zusammen zieht, so stellt sich für jede Loge eine verhältnismäßige Summe auf die Kopfzahl ber jedesmal Anwesenden heraus, welche aber
nicht, auch nur zu den verzeichneten Unterstügungen, im Berhältniß steht, baher man auf
einen reichlichen Ertrag der Strafgelber schließen muß.

## Dritter Zeitabschnitt.

Von der Errichtung der englischen Provincialloge bis zur Stiftung des eclectischen Bundes.

(1766-1783.)

# 1. Correspondenzen mit den Cochterlogen. (1766—1772.)

## S. 89. Verhandlung wegen einer Provincial=Loge.

Es find icon oben mehrfache Andeutungen gemacht worden, bag bie Loge ibr altes Conftitutionspatent (S. 76. 77.) vermißte. Bar es wirkliche Bergeffenheit von Geiten ber alteren Bruber, bag Br. Joh. v. Stockum als M. v. St. im Jahr 1754 (§. 37) baffelbe laut Bormertung im Protocolle in Privatvermahrung genommen hatte, ober weigerte er bie Berausgabe in Folge von Bermurfniffen mit einigen Brubern? - Er hatte bie Mitgliebschaft 1759 aufgegeben, und man fann erft ben 3. Januar 1767, mit Gewiß= heit, als ben Tag seines erften erneuerten Besuchs ber Loge ansehen. Die Conftitutionen, welche ben Logen zu Rurnberg und im Regimente Royal Deux-Ponts ertheilt wurden, bie Beziehungen und Berechtigungen, welche bie Bruber ber Union aus bem englischen Conftitutionsbrief ableiteten, machten ben Berluft beffelben ftete fühlbarer, und feit 1762 wurden mehrfache Befchluffe gefaßt, um wegen einer Erneuerung beffelben nach London ju fchreiben. Der Borfall in ber Loge ju Rotterbam (1763) befchleunigte bie Abfaffung bes vielbesprochenen Schreibens an die Mutterloge (S. 66.), welches abermals nicht abgefenbet murbe, weil Br. Soffftabt es ausschlug ben approbirten Entwurf in Die englische Sprache zu überseben. Sowohl bie Protocolle ale Br. Bronners Bericht schweigen völlig über bie Grunde biefer Saumfeligfeit, welche fo wenig ein Bebeimniß war, bag bie fcmer befchulbigte Loge ju Rurnberg ( §. 74. ) am 1. November 1765 bas Bermißtfenn ber Constitutioneacte, ihrer Mutterloge ju Frankfurt jum Borwurf machte.

Man beschloß beghalb am 4. Januar 1766 ben Br. J. B. Gogel, der ohnehin nach London reis'te, den Auftrag zu ertheilen, "unser Constitutionsvatent, dessen Original unglücklicherweise verlegt ist, und von welchem wir noch eine Abschrift übrig haben, erneuern zu lassen."

Bis zur nächstfolgenden Logenversammlung am 1. Februar hatten fich die Bunsche ber Brüber klarer ausgebildet; fie beschloffen burch Br. Gogel um eine Provincialloge für ben ober- und niederrheinischen Kreis nachzusuchen, Br. 3. Georg Sarafin erhielt auf sein Anerbieten, den Auftrag das geeignete Schreiben zu entwerfen. Erst nachdem dieses beschlossen war, folgte laut Brotocoll die Ankündigung des M. v. St. Br v. Hack, daß er sein Amt in der nächsten Loge niederlegen werde (S. 77.). In der hierauf gehaltenen Loge vom 1. März legte der Lettere sein Amt nieder, Br. I. Georg Sarasin wurde gewählt, und nachdem er die Aemter besetzt und alle Geschäfte beendigt hatte, trug er den von ihm abgesaßten Entwurf des Schreibens "an unsere Ew. Mutterloge l'Union zu London vor, um ihr unsere sindliche Pflicht zu bezeugen, sie wegen unsers langen Stillsschweigens um Berzeihung zu bitten, und sie grsuchen, uns ein erneutes Patent zu ertheilen, in welchem sie uns als ihre würdige Tochter anerkennte und die Constitutionen der Logen, welche unsere Ew. Loge gestiftet und eingerichtet hat, guthieße, da wir das Unglück hätten, das Originalpatent zu verlieren, welches sie uns zu ertheilen die Gewozgenheit gehabt, und von welchem wir eine Abschrift behfügten. Busleich auch nm sie zu bitten, uns mit der Bollmacht zu einer Provincialloge über den Obers und Niederrhein zu versehen."

Befchloffen wurde, nachdem bie Loge gesthloffen ware, bieses Schreiben an alle Mitglieber zu schicken, bamit es von einem Jehen insbesondere unterzeichnet, und bann bem Br. Gogel zur weiteren Besorgung zugestellt wurde. — Br. v. had unterschrieb anch als passe maître, wie die im Prototolle vom 10. Mai befindliche Abschrift beweißt.

Am 6. April wurde Gogels Abreife in der Loge angezeigt, und schon am 6. Sept. wurde ihr ber erfreuliche Bericht erstattet, daß seine Bemühungen einen guten Fortgang hatten. Die Mutterloge zu kondon hatte uns verziehen, und wir würden nächstens das Batent erhalten. Gogel kehrte darauf zuruck und erstattete mundlichen Bericht, worauf die Loge am 4. Oktober, den gerade abwesenden M. v. St. ersuchen ließ, balbig eine Beamtenloge zu versammeln, um die erhaltenen Mittheilungen weiter zu prüfen.

Dieser Aufforderung zusolge eröffnete Br. Sarafin am 28. Oktober, eine Beamtens loge ben ber Tasel, und zeigte den Empfang des Patents unserer Sew. Mutterloge zu London an, frast welchem sie den Br. I. Peter Gogel zum PGM. ernannte, und ihm die Leitung des obers und niederrheinischen und franklischen Kreises übertrug. "Das Patent wurde vorgezeigt, die Uebersehung desselben in die französische Sprache, so wie der begleistende Brief des Br. Ephraim Gottlob Müller, Secretairs der Caledonian Lodge vom 26. August vorgelesen, und demzusolge der SEw. Br. I. Beter Gogel von dem M. v. St., I. Georg Sarasin, und allen anwesenden Beamten unserer SEw. Loge als Provincials Großmeister anerkannt."

Es ift nothwendig zu bemerken, daß allerdings die Loge an ihre Stifterin, die Loge PUnion zu London, ihr Schreiben richtete, welche aber schon 1756 und 1767 nicht mehr in ben englischen Logenverzeichniffen vorkommt, und baher Gogels Berhandlungen mit der Großen Loge birect vollzogen wurden. Er mußte jedoch vor seiner Ernennung Mitglied einer englischen Loge werden, und trat beschalb in die Caledonian Lodge zu London ein.

# §. 90. Einsetzung ber Provincial=Loge.

Um 31. Oktober 1766 zeigte in einer regelmäßig zusammenberusenn Loge von 18 Mitgliedern und 2 besuchenden Brudern, der M. v. St., Br. J. Georg Sarafin an, baß Br. J. Beter Gogel, den am 28. Oktober versammelten Br. Beamten das Patent vorzgelegt habe, weßwegen wir ihm den Brief mitgegeben hatten. Er ließ daffelbe in der Uebersehung laut und verständlich vorlesen, fraft welches Br. J. Peter Gogel zum GM. siner Prov. Loge über den ober- und niederrheinischen und franklichen Kreis ernannt wird,

welche er errichten folle, wellhalb alle von und conftituirten und anerfaunten Logen unferer Mutterloge ju Condon angezeigt werben follten, um von ihr einregiftrirt zu werben. Diesem pufolge hatten die Br. Beamten den Br. Gogel in feiner Ambewurde anerfannt, und er erfuchte fammtliche Anwesenbe, ihm ebenfalls ihre Buftimmung zu ertheilen, was vermittelft ber üblichen Bepfallsbezewaungen geschah. — Sierauf trat ber Ew. Br. Gogel ein und wurde: ale BOM. von ben 3 Rreifen unferes beiligen romifchen Reiches begludwunfcht und begrußt, und empfing vom D. v. St. ben Sammer, mit welchem er fein Amt als Ehrenmeifter ber anwesenben und wirklichen Loge antrat, indem er allen Mitgliebern fur bag Bertrauen und bie Weumbichaft, welche fie ihm bezeigt, bantte, fo wie fur ben Gifer, mit welchem fie ber Enticheibung unferer Gew. und vielgeliebten Mutterloge ju London: hinfichtlich feiner, fich unterwurfen, woben er fie versicherte, bag er biese erhabene Burbe nur für bas allgemeine Befte ber Freymaureren angenommen, und fich vorgenomnien hatte, fein Amt lediglich mit dem Borfat zu fuhren, bag er ale erftes Gofet und immermahrenbe Borfchrift in ber ju bilbenben Loge "alle feine Meinungen, Anordnungen und Befehle ber freien Berathung und ber Buftimmung aller Beamten ber Ehrwürdigen Brov. Loge unterwerfen wolle." Als zweites nicht minber unabanderliches und immermahrendes Gefes, und Statut feste er feft, "bie genannte erhabene Stelle als BD. ber ju bilbenben Brov. Loge ber 3 Rreife, nicht über ben Beitraum von einem ober hochstens zwei Sonnen= jahren auszuuben, unter irgend einem Bormand, Mittel ober Grund, welche fie auch fenn konnten, indem er fehr ausbrudlich als unwiderrufliches Grundgefes einscharfte, bag es eben fo fenn werbe für ihn und alle feine Nachfolger ohne irgend eine mögliche Befchran= fung ober Unterschieb, indem er folglich wolle, bag jeder OM. ber neuen zu bilbenben Brov. Loge ber 3 Rreife, welche hier ju Frankfurt ihren Gig habe, von wo berfelbe niemals verlegt werben fonne, fich verbindlich mache, benm Antritte feiner Ghrenftelle gu ber oben ermahnten vollfommnen Unterwerfung feiner Decrete, Anordnungen und Dei= nungen und ihrer Bollziehung unter bie franc und freien Buftimmungen ber Beamten ber ju bilbenden Brov. Loge; befigleichen ju begehren, vom Stuhle abzubanten, und ju ber freien, ber Billfür anheimgestellten und vollkommen freien Bahl berfelben, am Ende jebes Connenjahrs ober zweier hochstens, am Fefte Johannis bes Taufers, juguftimmen."

Sollte zu biefer Zeit ber PGM. auf Reifen seyn, ober frank, ober anger Stande wegen anderer Ursachen die Prov. Loge zusammen zu rufen, so sollen der Dep. PGM. in Gemeinschaft mit den beiben Br. Aufsehern die Bollmacht haben, einen andern PGM. zu mählen, und den seitherigen abzudanken. "Alles dieses um, so weit menschlische Boxherssicht es vermag, allen Arten von Ungelegenheiten und Borfällen zuvorzusommen, welche dem Geiste und der mauverischen Freiheit zuwider sind, und eine Folge des Gegentheils sehn könnten."

Er bat hierauf die Bruder um Fortbauer ihres Bertrauens und ihres Bepftandes gur Förberung des Glanges unferer königlichen Kunft im Allgemeinen, fo wie der zu errichtenden Prov. Loge und der anwesenden Unionsloge, welche hinführo von ersterer abhäugen sollte.

Nach biesem errichtete ber Chrenmeister unserer Univnsloge die Brov. Loge für die genannten 3 Kreise, conflituirte und ernannte, frast bes Batonts unserer Ew. Mutterloge zu London, zu Mitgliedern berselben, sich selbst als PGM. v. St., unter den oben genau angegebenen Bedingungen, zum dep. PGM. den Br. I. Georg Sarafin, dermaligen M. v. St. der Unionsloge, zum ersten Ausseher den dermaligen Hammerschrenden Meister der Loge zu Marburg, und zu bessen Deputirten den Br. W. Fr. Möhler, zum zweiten Aussellen Aussellen

seher ben bermaligen hammerführenden Meister ber Loge zu Rurnberg, und zu beffen Deputirten den Br. de Saussure, zum Secretair den Br. Rudolph Passavant, zum beputirten Secretair den Br. Garl Bronner, zum Schahmeister den Br. Fries und zu Mitgliedern der neuen Brov. Loge alle Brüder der Unionsloge, welche dermalen den Meistergrad erhalten haben, mit dem besonderen Behfügen, daß diesenigen, welche in der Unionsloge hinführo zum erhabenen Meistergrade gelangen wurden, nicht eher Recht auf die Mitgliedsschaft in der Brov. Loge erhalten sollten, als die sie mindestens das Amt eines Borftehers bekleidet hätten.

Nach biefer vorgängigen Grundung und Conftitution ber Ew. Prov. Loge und Ernennung ber Br. Beamten und Mitglieber derfelben gab ber Ehrenmeister ben hanmer in die hande bes M. v. St. zurud, und die gewöhnlichen Arbeiten wurden von Letterem fortgesett.

#### §. 91. Beftand der Provincial=Loge.

Die Prov. Loge bestand aus nachbenannten Brüdern, nämlich der gesammten Meistersschaft ber Loge zur Einigkeit, Gogel PGM., J. Georg Sarasin, dep. PGM., Möhler, dep. 1. Gr. Aufseher, de Saussure, dep. 2. Gr. Ausseher, Rudolph Passavant, Gr. Secretair, Brönner, dep. Gr. Secretair, Fries, Gr. Schahmeister, Peter Friedr. Passavant, Wiert, Jochmus, Leerse, Meermann, Jacob Friedr. Sarasin dem Jüngern, Breyttingk.

Der 2. Stewart ber Unionsloge, Joh. Christian Firnhaber, war schon bey ber Infallation ber Prov. Loge abwesend, besuchte nur einmal die Prov. Loge am 6. Dezember und scheint darauf völlig ausgetreten zu sehn. — Erst am 6 Juni 1767 nahmen die Br. 3. Beter Schlosser und J. August Tabor ben ihnen zusommenden Plat als Mitglieder ein. — Einem Br. von Mannsbach, ausgenommen 4. Oktober und zum Meister beförbert 27. Dezember 1766, wurde am 17. Januar 1767 ber Eintritt freigestellt, wenn er barum ansuchen würde. Dieses geschah nicht. Mannsbach sommt ohnehin nicht in den Präsenzbüchern als arbeitender Br. vor. — Am 31. Oktober hatte der besuchende Br. Hoeste um Affiliation und Ausnahme in der 3. Grad nachgesucht, was am 6. Dezember geschah. Er wurde am 17. Januar 1767 in die Prov. Loge ausgenommen, zugleich mit Br. Rupprecht, welcher am 27. Dezember den Meistergrad erhalten hatte, aber gleich darauf nach Grehweiler zog. — Am 14. Februar 1767 wurde der Copist der Loge, Man, in gleicher Eigenschaft ben der Prov. Loge angestellt, nachdem er einen abermaligen Eid der Berschweigenheit abgelegt hatte. Dieses war der gesammte Bestand der Prov. Loge bis zum Jahr 1770. — Br. v. Had nahm von Ansang an keinen Antheil an der Prov. Loge.

## §. 92. Erste Arbeiten der Provincial=Loge.

Die neue Brov. Loge faumte nicht, fich balb in Thatigkeit zu feten, und ver- fammelte fich noch zweimal vor bem Schluffe bee Jahres.

Am 8. November wurde zuförderst beschloffen, ber Gr. Mutterloge zu London für bie erhaltene Auszeichnung zu danken, und den 3 Tochterlogen zu Marburg, Nürnberg und im Regiment Royal Deux-Ponts die vollzogene Errichtung der Prov. Loge anzuzeigen. Eine gleiche Anzeige sollte an die Logen zu hanan, Cassel, Bayreuth und Erlangen erlassen werden, doch sindet sich keine Nachweisung, daß letzteres geschehen sen. — Br. Brönner übernahm es nach Marburg an Br. Bister zu schreiben (11. November), um Ersundigung über den Meister und die Brüdern der Loge einzuziehen, ob sie nicht das neue System angenommen hätten, und ob sie fortwährend ihrer Mutterloge gedächten. Abschrift der französischen Uebersetung des Batents und ein Auszug des Schreibens von

Br. Miller zu London follte bengefügt werben, auch wird Br. Biffer benachrichtigt, baß fein M. v. St. zum ersten Oberaufseher ber Brov. Loge ernannt fen. Aus Millers Brief wurde fpaterhin auf nachfolgenbe Stelle großer Berth gelegt:

"Bor Kurzem erhielt ich ein ungemein bruberliches Schreiben von bem fon. hofzrath Flesche, Meister ber Royal York Loge aus Berlin, über die Aussertigung ber Consstitution seiner Loge allhier. Er sandte mir dazu eine Lifte der Membres, die mich in der That erfreut hat. Lauter große Namen bekannter wurdiger Manner in gutem Charafter im gemeinen Leben. Danks Gott, ich dachte, daß es schlechter in Deutschland mit unsrem Orben beschaffen ware, als ich nun sehe. Und alle diese verehrungswurdigen Bruber haben sich dem alten System treu zu bleiben erklart."

Br. Aubolph Baffavant follte ebenfalls an Br. Kindevatter ju Nurnberg, biese beibe Actenstücke einsenben, sich nach ber Stellung ber Loge und ihrer Mitglieber erkundigen und biesen anzeigen, baß wir geneigt waren, die verblendeten und verirrten Brüder wieber anzunehmen, und sie zu London wieber einregistriren zu laffen, wenn sie zurücksehrten; zu-gleich sollte er nachsorschen, wer bas ihnen ertheilte Constit. Batent in Berwahrung habe.

Ein Brief ahnlichen Inhalts, wie ber nach Marburg, follte an bie Loge Royal Deux-Ponts abgehen.

Befchloffen wurde, viermal jahrlich Brov. Loge zu halten, und barüber ein Protokoll zu führen. Einladungsbriefe zur Arbeit sollten gestochen werden was wohl niemals
geschehen ist. Die Zierrathen ber Beamten sollten nicht verändert, sondern die seitherigen der Loge, gebraucht werden. Um eine Logencasse zu bilden, sollte jedes Mitglied eine
halbe Carolin einzahlen. Dessen weigerte sich Br. Jochmus, und blieb hinweg. Er beckte
die Loge am 19. September 1769. Ben jeder Versammlung der Prov. Loge sollte jedes
Mitglied einen Gulden erlegen, und zur Berminderung der Kosten seinen Wein mitbringen; Br. Breittings wurde zum Intendanten ernannt, und jedem dienenden Bruder wurden
1/2 Gulden ausgeworsen, so oft er auswarten sollte.

# §. 926 Antworten an die Provinzial=Loge.

Außer biesem Schreiben hatte Br. Hoeffe schon am 28. October an Br. Professor Woog zu Leipzig die Nachricht von ber bevorstehenden Errichtung der Prov. Loge geschriesben. Dieser antwortete am 24. November, wunschte der Loge Glud und zeigte an, daß die Loge Minerva zum Birkel allerdings durch das neue Licht einen starken Stoß erhalten habe, doch sen es den abtrunnigen Brüdern nicht gelungen, sich in den Besit der Möbel und der Casse zu setzen, worauf etliche 40 Brüder sich von neuem unterschrieben und sich verdunden hatten, beym alten System standbaft zu verbleiben. Unter diesen befände sich auch ihr Altmeister, Graf von Bunau, welcher, wiewohl in den hohen Orzben ausgenommen, zu ihnen zurückgefehrt sey. Ihr jetziger Meister heiße Wolff. Uebrigens sen sen gegehren zu weitern Mittheilungen bereit.

Dieses Schreiben, und die Antwort des Br. Miffer vom 24. November auf Bronners Anfrage, deßgleichen der Entwurf des Schreibens an Br. Kindsvatter (29. Rovemsber) wurden am 6. Dezember verlesen, und das in der vorigen Brov. Loge beschloffene Schreiben nach Marburg abgeschickt. Letterem wurden Abschriften des Brov. Logen-Patents
und der Brief von Boog, sowie ein Auszug des Briefs von Miller bengefügt.

Die Loge zu Marburg schiefte unter bem 8. Januar 1769 ihre Anerkennung ein, in Form eines von allen Beamten unterzeichneten Brotofolls. Unter biefen ift Br. Dr. Friedr. Joseph Wilhelm Schröber als Nebner besindlich. Sie verlangen jedoch Benacherichtigung über die besondere Gesehen der Prov. Loge.

Digitized by Google

Die Unionsloge beschloß bem PGM. bie Unfosten für bas Patent zur Prov. Loge zu erstatten, welches er am 17. Januar 1767 wiederholt ausschlug. Ein Beschluß, die Errichtung ber Prov. Loge bem Br. Souchan zu Hanan anzuzeigen, mit bem Anerbieten ber Anerfennung zu London, wenn er seine Loge ber Prov. Loge unterwürfe, scheint nicht in Ausführung gekommen zu sehn. Auf Einladung bes Br. Wister zu Marburg wurden 10 Ducaten zur Errichtung bes dortigen Waisenhauses abgesendet.

Bon nun an muß nothwendigerweise die Darstellung der Thätigkeit der Prov. Loge mehr hervortreten, als die der Unionsloge, welche alle ihre Brüder Meister zur Bildung der Prov. Loge abgegeben hatte, und sich gewissermaßen nur Aufnahmen und Beförderungen, und die Entscheidung über ihre eignen innern Berhältnisse, so wie Geldleistungen vorbeshalten hatte, woben der Prov. Loge die Borbereitung zu den Beschlüssen und die Leitung der Berhandlungen, nach Außen hin, überlassen blieben (§. 185).

## S. 93. Br. be Sauffure wird M. v. St.

Am Schlusse bieses fur bie Loge zur Einigkeit fo folgenreichen Jahres ereignete fich noch ein Borfall, welchen Br. Bronner, bamaliger Schapmeister ber Loge, allein uns erhalten hat, baber sein Bericht vollständig hier aufgenommen wird.

"Der maurerische Wirfungefreis ber Loge war erweitert, ein neues Feld für ihre aemeinnütige Thatigfeit eröffnet. Diefe ichone Stimmung murbe beneibenemerth gemefen fenn, wenn fie langer ale Monate gebauert hatte. Allein umfonft ift biefer Bunfch. Aufs Neue erhebt bie Rabale ihr Saupt. Die Loge foll einen verdienstvollen Führer, bas englische Syftem einen eifrigen Anhanger verlieren. Der in ber Mitte bes Jahres (1. Marg) ermahlte M. v. St. Br. 3. Georg Carafin legte aus Bartgefühl fehr balb ben Sammer nieber, weil er bie Berlangerung feines Amtes nur ber freien Bahl feiner Bruber verbanten wollte. Auch mar fein 3meifel vorhanden, bag ihm alle Stimmen aufs neue zufallen wurden, allein ber Br. Marc. Antoine be Sauffure, ber erfte Dberauffeber ber Loge, nahm furz vor ber Bahl bie anwesenden Bruber auf Die Seite und befchwor fie im Namen und fraft eines vorgeblichen Auftrage bes abgehenben M. v. St., benfelben boch ja nicht zum zweitenmal zu mahlen, weil gewiffe Berhaltniffe ihn nothigten, fich biefe Ehre, ein für allemal ju verbitten. Go gelang es bem Br. be Sauffure bie Bruber zu hintergehen und fich felbft einen großen Theil ber Stimmen gu verschaffen, bie fonft bem Br. 3. G. Sarafin jugefallen fenn murben, fo gelang es ihm ben hammer ju erobern. Der Br. Sarafin aber, ber fich burch biefe fcheinbare Buruckfetung gefrantt fühlte, entzug fich ben Brubern und verstärfte bie Bartei feines Borgangere im Amte, bes bereits oben gedachten Br. von Gad."

Diese Bahlloge siel auf ben 6. Dezember 1766, Br. Bronner wurde baben jum ersten Aufseher ernannt. Am Johannisseste 27. Dezember 1767 wurde be Saussure burch eine neue Bahl in seinem Amte bestätigt. Er übergab ben hammer an ben Br. Bronsner am 15. Oktober 1768. Am 3. März 1770 beckte er wegen äußerer Berhältnisse bie Loge, welche er sortan viele Jahre hindurch fleißig besuchte, was alles nicht so ganz für eine Mißstimmung der Brüder, gegen de Saussure spricht.

Die Loge wurde im Jahr 1766 14mal eröffnet. Fünf Suchende wurden aufgenommen und 2 Brüder affiliirt, Hoeffe und Aupprecht. Sie erlitt einen großen Berluft burch ben Abgang bes so thätigen Br. Dr. und Syndicus J. Friedr. Grimmeissen, welscher am 1. Februar bie Loge zum Lestenmale besuchte und in demselben Jahre nach Mannheim zog.

## S. 94. Schubarts Auftreten zu Marburg.

Das im Jahr 1764 errichtete System der stricten Observanz hatte sich unterdessen in Deutschland immer mehr ausgebreitet, und eine große Anzahl von Logen war vollsständig zu bemselben übergetreten, viele andere, in denen die Brüder ihrer bisherigen Arbeitsweise getreu bleiben wollten, waren gesprengt, ober dem Berfalle nahe. Wir haben oben geschen (§. 70. 72.), wie die Erwerbung der geachteten Loge zur Einigkeit zu Franksturt von den Logen zu Berlin, Hamburg, Copenhagen und Bahreuth herbevgeführt werden sollte, und die Union sich dieser Anmuthungen erwehrte. Aus der Mittheilung über von Halockungen sortbauernd thätig betrieben wurden. Um die Ausbreitung der stricten Observanz unter andern auch in Mitteldeutschland zu befördern, war der ehemalige Kriegsscommissar, Br. 3. Christian Schubart, Eques a Struthione, Ritter vom Strauß, als Visitator generalis und Provisor Domorum ordin., vom Heermeister Br. Carl von Hund, Eques ab Ense, auf eine Missionsreise abgesendet worden. Er langte von Götztingen in unsern Gegenden zu Ansang Dezembers 1766 an, begleitet vom Ordensssereiten.

Sierüber schickte am 7. December 1766 bie Befammtloge zu ben 3 Lowen zu Marburg burch ihren Dt. v. St. Br. J. Sans von Anoblauch von und zu hatbach die erste Nachricht ein, bes Inhalts: Er habe am 12. December ein verflegeltes Empfehlungs= fchreiben eines ihm bekannten eifrigen Brubere Bader aus Gottingen, und bie Ginlabung erhalten, bem Br. Schubart Die Beit zu einer Bufammenkunft gu bestimmen. Diefer habe fich ihm gleich im Anfang ber Unterhaltung "als einen eifrigen Defenfor bes fogenannten neuen Syfteme ober ber ftricten Obfervang fund gegeben. Er wollte mich überreben, daß die Große Loge zu London jeto ebenfalls reformirt und weil felbige zu lange damit gezaubert hatte, felbige fich hatte gefallen laffen muffen, ein Filial ber Samburger Loge zu werben. Er zählte mir ferner 15 Logen baher, welche bie Reform angenommen und um mich zu überführen, bat er mich, mit ihm in fein Logis zu gehen. Ich fand bei meiner Ankunft nun gwar, daß er die Bahrheit geredet, denn er ließ mir nicht nur burch seinen Secretair 15 Stuck zerschnittene Patente berer Logen in Hamburg, Hannover, Braun= schweig, Berlin, Salle, Roftod, Jena, Prag, Bayreuth und so ferner vorlegen, sonbern ließ mir auch fein geführtes Brotofoll aufschlagen, ba ich bann ebenfalls bie eigenhandigen Subscriptionen benannter Logen fand, ohngefahr bes Inhalts:" Es folgt hierauf ein Ausjug aus ber Obebienzacte. Demungeachtet habe bie Loge zu Marburg fich nicht mit biefem Ritter vom Strauß eingelaffen. "Ja, ich ber hiefige Befiter bes Stuhle, habe alle meine, geliebten Bruber mit herzlicher Freude burch einen feierlichen Sanbichlag mir angeloben feben, ben unferer alten Arbeit fest ju bleiben und feinen Neuerungen Gebor gu geben, es ware benn, bag es von unferer Em. Mutterloge gebilligt murbe."

Der Antwort hierauf wird fpater gebacht werben (§. 102.)

# §. 95. Loge und Capitel zu Mainz.

Bereits im September 1765 war mit Borwissen bes zu Hamburg anwesenden Br. Schubart eine Loge zu Mainz, abseiten der Loge zu Hamburg constituirt worden. Alexander Christoph von Kottulinsky (Eques a Gryphi Ungula) war der Hauscomthur (M. v. St.) dieser Loge zu den 3 Disteln, genannt Ordenshaus Friglar; sie ist die 21. Loge in den Matrikel der stricten Observanz.

Schubart langte um ben 8. Dezember ju Frankfurt an, wo er mit einigen biefigen

Brübern Rücksprache hielt, und, wie es nach Br. Brönners Nachricht scheint, selbst mit Br. Gogel. Bon ba ging er nach Mainz, woselbst er, laut der Nittermatrikel, am 9. Dezember die Brüber v. Rottulinsky und v. Reller in den hohen Orden aufnahm, und bis zum 11. Februar zu Mainz in allem 12 Brüder zu Nittern schlug, unter diesen am 23. December den Br. Jacob Bernus, Frater ab Uva cruda, am 22. Januar 1767 ben Br. Milhelm von Hak, Eq. a. Rhinoceronte, und am 29. Januar den Br. Joh. Georg Sarasin, Frater a Truella. Am 23. Dezember 1766 wurde zu Mainz die Loge ordentlich eingerichtet und ihr das gewöhnliche Patent übergeben. Am 22. Januar 1767 nahm Schubart den Domherrn Philipp von Jobel, Eq.a Cruce coronata in den Orden auf und ernannte ihn am 29. Januar zum Präsecten von Ritteresselbe.

Mehrfachen Nachrichten zufolge, welche noch am 19. April 1773 vom Orbensbirectorium zu Dresben wiederholt wurden, war ber Bruber, welcher zu Mainz bie Copialien beforgte, ein Verrather ber innersten Orbensverhaltniffe, "welches bas Mainzische
Domfapitel zu bergestaltigen ernstlichen Borkehrungen bewog, daß fammtliche Domherren
einen Gib ablegen mußten, mit ber Maureren sich nicht weiter abgeben zu wollen." Auf
biese Weise war die Loge zu Mainz, zu welcher bereits 32 Personen von Stand und
Auszeichnung getreten waren, in ihrem Entstehen gelähmt.

#### §. 96. Constitutionspatent der Loge zu den 3 Disteln.

Schubart sah burch biesen Unfall seine, auf bie Loge und bas neueingerichtete Cappitel zu Mainz, gegründeten Soffnungen völlig vereitelt, und verlegte baher bie Pflanzsichnle seines Systems nach Frankfurt am Main. Das einzige hierüber vorhandene Docusment lautet, von Jacobi eigenhandig geschrieben, folgendermaßen:

"Ich Endes Unterschriebener urkunde und bekenne hiermit, daß heute unter gesetztem Dato, vermöge meines mir von dem H. D. anvertrauten Amts, Rahmens des Ehrzwürdigsten Brovincials und des Hohen Raths der VII. Provinz des H. D. allhier zu Krankfurt am Main eine ächte Loge nach dem von uralten Zeiten hergebrachten und die auf den heutigen Tag unverfälscht beybehaltenen rituali eingeweiht und constituiret, auch der Sehr Chrwürdige H. D. Br. Jacob Wilhelm Behagel, edler Herr von Hack zu einem beputirten Meister, die Ew. H. Dr. Ischann Georg Sarasin und Jacob Bernus aber zu Borstehern dergestalt eingeset worden, daß in dieser unter dem Schut des Hohen Raths der Provinz siehenden Loge, so lange die selbe durch erforderlichen Anwuchs der zu einer Materloge gehörigen Glieder ordentlich von dem Rathe der Provinz mit einem großen Patente versehen werden werden kann, einstweilen zur Completirung des Mainzischen Sprengels, nach denen Ihnen als Obern Brüdern des H. D. bekannten Fürschriften, Gebräuchen, Instructionen und sestgeseten Ordnung nicht nur Aufnahmen in den ersten Grad der Maureren verrichtet, sondern auch die Brüder ordnungs- und fürschriftsmäßig weiter gebracht werden sollen, können und mögen.

Urfundlich unter dem mir verliehenen Ordens-Instegel und meiner eigenhandigen Unterschrift. Frankfurth am Mayn ben 16. Februar 1767.

(Schubarts Ritterstegel) Fr. Christianus Eq. a Struthione mpp.
Vis. Gen. et Prov. Dom. Ois.

Ad Mandatum Rev.mi Dom. V. Gen. P. D. pprtui.

(Jacobis Siegel) Fr Ludovicus a Stella fixa Secretarius Ois. Es scheint nicht, als wenn in spaterer Zeit ein neues Constitutionspatent dieser Loge ertheilt worben ware.

## s. 97. Bestand ber Loge zu ben 3 Disteln.

Da wegen ber späterhin zu berichtenden Ereignisse nur Bruchstücke und Aftengruppen noch vorhanden sind, aus welchen eine luckenhafte Geschichte der Loge zu den 3 Difteln, so wie des Capitels der Präsectur Rittersselde, zur VII. Provinz der stricten Observanz gehörig, dargestellt werden könnte, zugleich der Hauptzweck der gegenwärtigen Untersuchung sich über die Specialgeschichte der Loge zur Einigkeit, und der mit derselben verbundenen englischen Provinciale, nachmaligen Directorialloge des eclectischen Freymausrerbundes, erstreckt, so muß auf eine mit der Geschichte der Unionsloge parallellaufende Geschichte jener Loge verzichtet werden, und es werden von dieser, so wie von dem Capitel derselben, besonders nur dann Nachrichten ausgenommen werden, wenn die beiden hiesigen Logen in Berührung kommen, oder wenn bedeutsamere Mittheilungen und Berichtigungen zur Geschichte der achten Provinz der ftricten Observanz, welche überhaupt noch nicht niedergeschrieben worden ist, Anlaß geben, ihr einigen Raum zu gewähren. Für jest nur einige Notizen über ihren Bersonalbestand.

Schon oben ift bemerkt worben, bag bie Loge zu Maing aus 32 Perfonen bestand, von welchen No. 22 Anton Thum aus Eger (Fr. al Atramento) Amanuenfis an ber Universitatebibliothet und Logencopift, vermuthlich ber Lette ben Errichtung ber Loge am 23. Dezember 1766, und ber (§. 95.) bezeichnete Berrather gemefen ift. - No. 25 ift Br. Jacob Bernus, No. 27 Br. v. had, No. 28 Br. J. Georg Sarafin. — Bor biefen fteht No. 18 Br. Dr. Gerhard Mathaus Ballacher, welcher etlichemal die Unioneloge besucht hatte. Rach biefen 3 Brubern folgen in ber bis 1768 fortgefetten Matrifel nachbenannte Frankfurter, No. 37. 3. Fortunat be hartmannis, welcher noch am 27. Dezember 1766 in ber Unionsloge als Mitglied gearbeitet hatte, No. 41. Philipp Friedrich Steinheil, welcher ichon 1761 bie Loge gebeckt hatte (§. 49.), No. 42. Johannes be Meufville, welcher bereits 1756 ausgetreten mar, No. 43. 3. Daniel Barfcher von Allmenbingen (S. 38.) welcher feit 1758 bie Loge nicht mehr befuchte. Außer biefen No. 39. Br. Beinrich Dominicus v. Senden, welcher mehrmals bie Arbeiten ber Union besucht hatte. - Die noch vorhandene Obedienzacte, welche mit ber Errichtung ber Loge ju Frankfurt mag angefangen haben, beginnt mit Br. be hartmannis, fie umfaßt 22 Ramen, bis um bas Jahr 1775, und benennt fein einziges Mitglied ber Unioneloge. - Es verbient hierben bemerkt zu werben, bag biefe Obebiengacte fich wefentlich von ber bekannten Acte, welche in ber VII. Proving unterschrieben werben mußte, unterscheibet. - Die Loge wurde genannt ju ben brei Difteln; die bamit verbunbene Schotten-Loge Wilhelm zu ben 3 Rofen.

Die Zahl ber hohen Orbensbruder von Berlegung bes Capitels von Mainz nach Frankfurt, vom 16. Februar 1767 bis zum 20. April 1772 bestand aus 29 Brübern, zu welchen bis zum 27. Februar 1779 noch 18 hinzufommen. Diese Brüber wohnten zu Mainz, Frankfurt, Wezlar und Hanau. Doch nach bem Jahr 1777 sind zu Bezlar Brüber in den innern Orben aufgenommen worden, über welche jede Nachweisung fehlt.

Auch fann außer ber oben ermannten erften Matrifel, fein Berzeichniß über bie Mitglieder ber Loge ju ben 3 Difteln bengebracht werben.

## §. 98. Die stricte Obs. wird in der Loge nochmals besprochen.

Der 14. Februar 1767 war einer ber entscheibenben Tage für die zufunstige Gestaltung ber Unionsloge, und ihre Stellung zur beutschen und englischen Logenwelt. Bon dem Entschlusse, welchen sie heute nehmen wurde, hing zum Theil ihr fernerer Glanz unter den Maurern, ober ihre Abhängigkeit vom Billen fernwohnender und damals

größtentheils unbekannten Obern ab, unter welchen fie zur Unbedeutenbheit herabsinken konnte. Es wurde ihr eine unerwartete Freude zu Theil, indem Br. J. Jacob von Stockum als Besuchender in ihre Mitte trat, und das ihm am 4. Februar 1754 (§. 37.) zur Berwahrung überlaffene Original unsers Constitutionspatents der Loge übergab, wosfür er den Dank derselben empfing. Aber in eine um so peinlichere Lage wurde sie durch den Antrag des Br. v. Hack versetzt, welcher den letten Bersuch machte, sie zur stricten Observanz hinüber zu ziehen. Nachstehendes Protokoll gewährt die getreuste Schilzberung dieser Stunde der Prüfung:

"Sierauf nahm ber Ew. Br. von had Anlaß, ebenfalls mehrere Papiere und Briefe zu übergeben (§. 80.), welche während seiner Hammerführung an unsere Loge gelangt waren, hinsichtlich bes neuen ober nach seiner Ansicht alten Systems. Dem sey nun wie ihm wolle, als er sie übergab, versicherte und verhieß er sich, indem er die ganze Loge zu Zeugen aufries, daß er an den Unannehmlichseiten oder Berlusten, welche daraus entstehen könnten, wenn sie das genannte System nicht annehmen würde, weber Theil nehme noch nehmen würde. Letteres hielt er für die alleinige und wahre Maureren. Dasselbe bestätigte zum Erstaunen der ganzen Bersammlung der Br. J. Georg Sarasin der Aeltere, und der besuchende Br. Bernus. Hierdurch wurde ein großes hin= und herreden veranslaßt, welches uns nichts Bortheilhaftes für die Neuerung, sondern im Gegentheile viele Widersprüche in ihren Reden zu ersennen gab. Dieses hat uns Alle insgesammt veranslaßt, von unserm System nicht abzugehen, welches wir fortwährend für das Alle halten und aufrechthalten werden, bis daß man uns vom Gegentheile übersühren, oder bis unsere Mutterloge in England uns hierzu ermächtigen wird, und wir werden uns nicht in eine Augelegenheit versiechten lassen, welche wir nicht gründlich durchschauen."

# §. 99. Borberathung der Beamten.

Nach biefem Borfalle konnte bie Erscheinung der firicten Observanz im Oriente von Frankfurt nicht länger ignorirt werden, wenn auch Br. Bronners Mittheilungen (§. 79.) nicht auf eine obwaltende Trennung ber Ansichten einzelner Bersonen hingebeutet hatten:

Der M. v. St. de Saussure berief sogleich Sonntag den 15. Februar eine Beamstenloge, zu welcher J. Jacob von Stockum, wegen seiner ausgebreiteten Kenntnisse und seines Alters als Maurer, gezogen wurde. "Man beschloß sich in keine Erörterung über das neue System mit dessen Anhängern einzulassen, um unserm Recht nichts zu verzgeben und in unserer alten Eintracht und Harmonie zu bleiben, worin die einzige Ansnehmlichkeit besteht, die wir in unsere Gesellschaft suchen."

"Es wurden nochmals die erhaltenen Buschriften von Covenhagen und anderwärts fs. 70. 72.) durchgelesen und man fand, daß das sogenannte neue System mit sich brächte, daß wir unsere alte Constitution aufheben, casiren und zerftören müßten, ober um deutlicher zu sprechen, daß wir unserm alten, wegen seines Ursprungs und seines Zwecks so löblichen Systeme, abschwören nnd etwas ganz anders annehmen müßten, im Widerspruche mit dem, was Br. v. had uns gesagt hatte, nemlich, daß das neue System, ober um es bestimmt auszusprechen, der Fels der Aergerniß und der Stein des Anstoßes, ganz dasselbe sey, wie unsere Maureren, nur aus höhern Graden bestehend."

"Man beschloß baher nach reislicher Ueberlegung, ben unserm Systeme standhaft zu bleiben, bis man durch beutlichere und unzweideutige Beweise überführt sen, daß ihr System besser als das Unsrige sen, was schwer zu beweisen senn wird, da wir von einer der ersten Logen, nicht eine der letzten werden wollen."

§. 100. Die Mitglieder ber ftricten Observanz werden ausgeschlossen.

Das Befentliche bes Beschluffes ber Unioneloge am 21. Februar, gegen bie ftricte Observang lautet also:

Nachdem am 14. Februar die Br. v. Had und Georg Sarafin in offener Loge erklärt hatten, daß sie seit kurzem das neue Licht ober die stricte Observanz angenommen hätten, und mit diesem Schritte sehr zufrieden, und entschlossen wären, nicht mehr davon abzugehen, im Gegentheil wünschten, daß die Ew. Unionsloge beschlösse, ihrem Beyspiele zu solgen, so berief der Ew. M. v. St., Br. de Saussure, in Andetracht der Folgen, welche diese Erklärung für die Unionsloge haben könnte, am 21. Februar die Brüderschaft, welcher sich die Mitglieder der stricten Observanz, Br. Bernus, Wallacher, heyder und von hehden als Besuchende anschlossen. Ausdrücklich waren die Br. v. had und Sarasin hierzu eingesaden, von denen jedoch nur der Lestere erschien. Der Meister legte die Frage vor:

Db man ben Brubern, welche bas neue Licht ober bie ftricte Observang angenommen, ben Butritt zu unserer Loge gestatten konne, ober nicht?

Nach reiflicher Ermagung ber Grunde fur und wiber fand man:

- 1. "Daß die Br. v. had und Sarasin die Logenbeschluffe verlett hatten, benn wiewohl man seit einigen Jahren durch Stimmenmehrheit den Logenschluß gefaßt hatte, bas neue System nicht anzunehmen, so hatten bennoch diese Brüder das neue Licht angesnommen, im Widerspruch mit Art. 36 unserer Gesete (§. 3. und 65.), welcher besagt: "Zedes Mitglied verpflichtet sich bey seiner Aufnahme, sich nach den Gesen dieser Loge zu richten, und muß sie daher unterschreiben. Wer sich weigert, sich darnach zu richten, und die Strafen für das Zuwiderhandeln zu erdulden, wird ausgestoßen, und kann nicht eher wieder eintreten, bis er alle dienlich erachtete Genugthuung geleistet."
- 2. Diese Bruber haben überdieß burch Annahme bes neuen Lichts in einer unachten, und unbekannten Loge bie Rechte ber unfrigen verlet, und noch dazu ohne unser Wiffen und Justimmung während bes jüngsten Aufenthalts bes Br. Schubart bahier eine Loge errichtet und befucht, im Widerspruche mit den englischen Gesegen und dem Art. 35 unserer Constitution, welcher besagt: "Die Mitglieder, aus benen biese Loge besteht, sind nicht berechtigt, eine andere zu errichten, es seh benn mit Einwilligung dieser Loge, und es bürsen höchstens zwei Logen bestehen. Jeber Bruber verpflichtet sich bey seiner Aufnahme, dieses Geset aufrecht zu halten."
- 3. Da wir aus den Borfällen in so mancher deutschen Loge wissen, daß sie zum Theile von einzelnen ihrer Mitglieder, welche zum neuen Lichte übergingen, gesprengt ober gezwungen wurden, es ebenfalls anzunehmen, so ist für uns ein gleiches Schickfal zu besfürchten, wenn wir langer zaudern, die Brüder des neuen Spstems auszuschließen.
- 4. Da somit für die Eintracht und die Ruhe in der Loge die größte Gefahr obwaltet, da die Br. Sarafin und v. had unsere Gesetze gebrochen haben, und unsere Loge immerwährender Gefahr blosgestellt ift, wenn man die Brüder des neuen Systems zu unsern Bersammlungen zuläßt, so faßt die Loge nach vielfachen Ueberlegungen den Beschluß, den Artifel 37 ihrer Gesetze in Anwendung zu bringen.

"Alle neuen Gefete, welche die Loge hinzu zu fügen dienlich erachten, ober Abanberungen, welche fie mit den gegenwärtigen vornehmen wird, find für die Mitglieder und Besuchenden nicht minder verbindlich, als wenn fie schon jett hier eingerückt waren."

"Und ba bie Loge ben neuen Berhaltniffen auch bas Recht hat, neue Gefete gu machen, fo wurde einmuthig beschloffen, bag ber Butritt gur Loge allen Brubern unter=

sagt seyn sollte, welche zum neuen Lichte ober ber ftricten Observanz gehören. Ueberdieß erklärten bie Mitglieder, baß sie ihr Ohr ben Neuerungen nicht leihen wollten, es seh benn, baß sie von ber ganzen Loge gebilligt und angenommen wurden. Kur ben Fall, baß eins unserer Mitglieder bas alte System verlassen und zum neuen übergehen wurde, so solle es sein Mitgliedrecht beh uns verlieren. Bu größerer Sicherheit und Bestätigung bieses Beschlusses und dieser Erklärung erachteten alle Mitglieder für geeignet, das heutige Protokoll zu unterzeichnen. Also geschehen in der Ew. Loge zur Einigkeit am 14. Febr. 1767."

Diese Erklärung steht vom Meister und ben Beamten unterschrieben im Protofoll ber Unionsloge unter bem 21. Februar, und im Protolle der Prov. Loge ausführlicher unter ber Ueberschrift Suite du 14. Fevrier, wiewohl sie erst am 6. Juni 1767 von sammtlichen Mitgliedern unterzeichnet wurde. Zwei der Unterzeichneten, Schlosser und Jochmus, erschienen nicht mehr in den Protofollen von diesem Tage an.

## §. 101. Böllige Trennung von der ftricten Observanz.

Ungeachtet bes Beschlusses vom 21. Februar wurde bessen besinitive Annahme auf bes Br. Sarasin Ansuchen, nochmals verschoben. Am 7. März legte ber M. v. St., be Saussure, nochmals bie noch nicht völlig erledigte Frage bep einer Taselloge vor, ob man Brüber des neuen Systems zum Besuche zulassen könne, welches einfimmig verneint wurde. Ja die Brüder verpfändeten ihr Ehren- und Maurerwort, daß sie zu der seit kurzem errichteten neuen Loge dahier nicht übergehen wollten, ohne vorher den diesseitigen Meister ausdrücklich in Kenntniß zu sehen, und hierdurch sogleich auf ihre Mitgliedschaft und die damit verbundenen Rechte Berzicht zu leisten, und auch, so lange beide Logen bestehen würden, nicht wieder Eingang in die Unsrige begehren.

Hierauf übergab Br. Jochmus, Namens bes Br. Sarafin einen versiegelten Brief, ber vom Br. v. had geschrieben war. Derselbe batirt vom 7. März, und ist allerdings, wie auch das Protokoll besagt, in einem sehr derben, selbst unanständigen Styl abgesaßt. Br. v. had beharrt auf seiner Berechtigung, das neue System anzunehmen, und auf seinen Ansprüchen auf die Mitgliedschaft in ber Unionsloge, welche er durch seine Geldeleistungen erworben habe, und protestirt gegen seine und Br. Sarasins Erclusion. Der Secretair Wierz erhielt den Austrag, hierauf zu antworten. Allein der eble, ruhige, würdevolle Styl dieses unter dem 14. März an v. had erlassenen Antwortschreibens verräth die gewandte und besonnene Feder des ersten Ausseinander, Br. Brönner's. Der Beschlus vom 21. Februar wird mit wörtlicher Ansührung der ihm zum Grunde liegenden Gesetzstellen, Artisel 35. 36. 37., gründlich und klar auseinander gesetzt, und dessen Nothwenz digkeit erwiesen, unter Bersicherung, daß die Anwendung dieser Gesetz, nicht wie v. Had vermeine, auf Persönlichkeiten beruhe, sondern daß sie jeden andern Contravenienten getrossen, haben würde, zumal da auf Sarasins Borschlag die Bollziehung des Beschlusses noch dazu verschoben worden sey.

"Daß aber ber angeführte Beschluß unserer SEw. Loge nicht nur gerecht, sonbern auch außerst nothwendig war, daran wird wohl Niemand zweifeln, dem die Benfpiele so vielet deutschen, bereits zu dem neuen Lichte übergegangenen Logen nur einigermaßen bekannt sind. In den meisten dieser Logen suchte man sich durch Ueberredung einzelner Mitglieder der Mehrheit der Stimmen zu versichern, und sobald man die Gewalt, Gefebe zu geben, in handen hatte, so war auch bald die ganze Loge gezwungen, das neue Spestem anzunehmen. Der Ansang wurde jederzeit mit der Bernichtung der alten Constitu-

tion gemacht, und nachdem die Loge von allen ihren Rechten und Borzügen entblößt war, so mußte sie sich wohl nachher bequemen, alle übrigen mit bem neuen Systeme versbundenen Bedingungen anzunehmen. Burben wir wohl, werthester Bruber, ein andered Schickfal von Ihnen zu erwarten gehabt haben, wenn wir nicht burch einen standhaften Entschluß dieser brohenden Gefahr ben Zeiten vorgebengt hätten, vielleicht ware es Ihnen in Kurze gelungen, noch einige Mitglieder unter uns, zu Ihrem Systeme zu bereden, um sich badurch die Mehrheit der Stimmen zu Bege zu bringen, und wurden Sie nicht alsbann diezenigen unter uns selbst aus der Loge entsernt haben, die nach der Aussage des Br. Sarassn die notthigen Eigenschaften nicht bestigen, das neue Licht kennen zu lernen?

Das heutige, in frangofischer Sprache abgefaste Brotofoll, enthalt jum erften Male bie Borte, welche fur bie Loge Wahlfpruch geblieben find :

L'Harmonie, la joie et la paix qui regne, et regnera toujours parmi nous. (Dag Einigfeit und Freude, une stete regier' und begleite.)

Als am 4. April die Tafelloge eröffnet war, wurde das Concept vorstehender Antwort vorgelesen und gutgeheißen. Bahrend dieser Berathung brachte ein bienender Brusber ein versiegeltes Schreiben des Br. v. had mit der Ueberschrift: Au restant des frères de la Loge de l'Union à Francfort s. M. Es wurde hierüber abgestimmt, und der Brief, da der Ueberbringer sich schon entfernt hatte, dem Br. v. had durch einen bienenden Bruder uneröffnet zurudgeschickt.

In ber Megloge vom 26. April wurde in Anwesenheit von 3 Brüdern aus Marburg und anderer besuchenden Brüder ber ganze Borfall vorgetragen, und bas eingehaltene Betragen einmuthig gut geheißen. Br. Schumacher aus Marburg erzählte, baß er zu Mainz sich nebst Br. v. Aschen bemuht habe, etwas vom neuen Spsteme zu erfahren, und man habe ihm 78 Carolin für die Mittheilung des Geheimnisses verlangt.

Außerden berichtete der Secretair Wiers, Br. v. had hatte ihm, ben am 4. April zuruckgeschickten Brief nochmals zugeschickt, nebst dem schriftlichen Ersuchen, denselben der Ew. Loge vorzulesen. "Allein ben genauer Durchlesung desselben habe er gefunden, daß berselbe nicht in maurerischen Ausbrücken abgefaßt, sondern im Gegentheile mit allen Arten unwürdiger und gemeiner Ausbrücke angefüllt gewesen sey, weswegen er ihm densselben mit einem Billete zurückgeschickt habe, mit dem Bemerken, daß er den Brief der Loge nicht zustellen könne, ohne seinen maurerischen Berpslichtungen zuwider zu handeln. Seitdem hatte man von den Brüdern des neuen Lichts nichts mehr gehört noch geseben."

hiermit war ber erfte Act bes Busammenftogens ber Unioneloge mit ber ftricten Observanz geenbigt, und bie Annaherung zwischen bepben Arbeitemeisen auf langere Beit völlig aufgehoben.

# S. 102. Correspondenz mit Marburg.

In einer am 14. Februar 1767 gehaltenen Brov. Loge waren bereits, noch ehe die eben erzählten Borfälle, die Unionslog ein Anspruch nahmen, die oben (§. 94) bezeichneten Schreiben ber Loge von Marburg vom 7. Dezember 1766 hinsichtlich des Ansinnens Schusbarts an den dortigen Meister, so wie ihr Protofoll vom 8. Januar 1767 (§. 92b) vorzgetragen worden. Br. v. Knoblauch und die Loge wurden in einer Zuschrift unter heutigem Datum wegen ihres entschiedenen Widerstandes belobt, und sie alle zu fernerer Standshaftigkeit ermuntert. Die Zusendung der Gesete, so wie die Einregistrirung der Loge zu ben 3. Löwen zu Marburg in die große Matrikel wurde zugefagt.

.. Biefes Schreiben wurde von ber Loge gu Marbarg burch eine Bufchrift nebft

Digitized by Google

genauem Mitgliederverzeichnis, von ihrer Stiftung anfangend, vom 10. Marz erwiedert, in welchem biese Bruder unter Berficherung ihrer Standhaftigkeit die Bermuthung außern, bag bie Berfchiedenheit zwischen ben benben Spftemen wohl nur in Kleinigkeiten und Nebendingen bestehen durfte, und baher eine Bereinbarung eingeleitet werden konnte. Sie fordern die Brov. Loge hierüber zu Ruckaußerung und Mitwirkung auf.

Diese brüberliche Aufforberung fam in ber Bersammlung vom 3. April zum Bortrag und wurde von der Brov. Loge unter dem 4. Mai beantwortet. Die wohlwollende Meinung der Marburger Brüder wurde zwar anerkannt, jedoch daben bemerkt, daß sie noch nicht so gut, wie die Frankfurter Brüder, von der stricten Observanz unterrichtet sehn möchten. Aus mündlichen Mittheilungen und eingegangenen Briefen "haben sie die Ceresmonien und Gebräuche unserer Ew. Kunst zwar beybehalten, auch mit dem schottischen Grade vermehrt, die innere bisherige Berkaffung und ben Endzweck des Ordens aber ganzlich verändert."

Es wird ferner erzählt, wie man nach bem Uebergange ber Br. v. had und Sarafin "sich mehr als je habe augelegen seyn laffen, zu untersuchen, vb benn eine Bereinigung beider Spsteme stattsinden konnte, allein nachfolgende Gründe, nach welchen wir bas neue Spstem von der stricten Observanz nicht anders als verwerfen können, verbieten uns ferner, an eine Bereinigung mit demfelben, noch viel weniger aber an die Annahme besselben jemals zu gedenken."

Run folgt eine Aufgahlung ber Beschwerben, welche überhaupt auch in Zuschriften an andere Logen vorgebracht und weiter unten ausführlicher vorkommen werden. Sie sind 1) Caffation ber Constitutions-Patente, 2) Berruckung bes 3wecks ber Stiftung, 3) Angelobung eines blinden Gehorsams, 4) beständig vorsigende Obern, 5) unerwiesener Beruf zu rectisiciren, 6) Versprechen von Einfunften.

7) "Einer der ftarften und wichtigsten Grunde, welcher uns von der ftricten Observanz abhalten muß, ift die gewisse Nachricht, daß weder unsere Sew. Gr. Mutterloge in London, noch alle übrigen in England, Frankreich, Holland, Schweben und sonsten eristiz renden Logen, theils von diesen Neuerungen gar nichts wissen, oder doch nicht den geringz sten Antheil daran genommen haben. Ja, es sind noch ausehnliche Logen in Deutschland vorhanden, welche ebenfalls von der bisherigen englischen Bauart nicht abgegangen, sonz bern den falschen und sonstigen Grund dieses neuen Gebäudes wohl eingesehen haben."

"Die beiden von uns abgegangenen Brüder haben zwar mit Juziehung einiger ansbern Brüder, welche aber noch keine Mitglieder von uns waren, allhier eine Loge errichtet; ba folches aber ohne unfer Biffen und Billen geschehen, auch dieses Verfahren schnurftracks gegen die von ihnen eigenhändig unterschriebenen Gesetz unserer Sew Loge läuft, "so können wir solche vor nichts anders als vor eine Winkelloge anerkennen," und wir haben den Brüdern der stricten Observanz den Zutritt zu unfern Arbeiten untersagt."

"Der Zusammenhang mit allen englischen, hollandischen, französischen und noch übrig gebliebenen beutschen Logen ersetzt uns ben Berluft ber in Deutschland abgegangenen Logen reichlich. Wir werden auch die Errichtung einer achten schottischen Loge von nun an unser besonderes Augenmerk sehn laffen, damit uns auch dieser Borzug pon bem neuen Spsteme nicht strittig gemacht werden kann."

Bengelegt wurden Abschriften des Protofolls ber Loge vom 14. Februar, und von 3 verschiedenen Auszugen aus Briefen (an Br. Möhler und hoeffe?) die stricte Observanz betreffend. — Der erste vom 17. Marz 1767 handelt über die Unthunlichseit des devnos mischen Blans, ber zweite vom 11. April enthalt Klagen über die zu großen Koften, der

1- \_

britte vom 11. Marz (aus Leipzig) fchilbert bie Borfalle mit Sohnfon und Schubart in biefer Stabt. Bu bemerken ift, daß in lepterem von Schubart zwei Mal behauptet wird, er feb fruber Schaufpieler in Wien gewesen.

## §. 103. Ende der Verbindung mit Nürnberg.

Außer biefem Schreiben aus Marburg fam in ber Brov. Loge vom 3. April 1767 noch eine Antwort bes Br. Kindsvatter ju Nurnberg vom 11. Marz zum Bortrag in Antwort auf die Anfrage vom 8. November vorigen Jahres.

Nachdem er ber Prov. Loge zu ihrer Einrichtung Glück gewünscht, berichtet er, daß er die erhaltene Abschrift bes Constitutionspatents unter andern den 1. Oberaufseher bes neuen Spstems, Br. Serz, habe lesen lassen, welcher über diesen ihm ganz unerwarteten Borgang ganz besonders gestutt habe, ohne gegen die Glaubwürdigkeit der Acte etwas einwenden zu können. Das Rürnberger Constitutionspatent sep in den Handen des Br. Sündersberger. Die jetige Loge würde kaum arbeiten können, wenn sie nicht alle Arten von Glieder zusammengerasst hätte, unter diesen den ehemaligen Borzsteher Matti (§. 60.), dessen Ramen damals aus dem Logenbuche geschnitten worden. Zuletzt führt er namentlich die dem alten Spsteme treu gebliedenen Mitglieder an. Es waren deren noch 9, von welchen 3 nicht gerechnet werden konnten.

Man beschloß, Kindevatters Ankunft zur Meffe abzuwarten, um mit ihm über bie besten Mittel zu berathschlagen, nicht allein die Loge wieder herzustellen, sondern auch das Constitutionspatent zuruck zu erhalten (§. 107.)

## §. 104. Schreiben ber Provincial=Loge nach London.

In ber Prov. Loge vom 3. Mai 1767 las ber BGM. Gogel bie Entwurfe zu 2 Schreiben nach London vor; ber erftere an Br. Miller (vom 6. Mai), welcher zum Mitsgliede der Prov. Loge ernannt wurde, was er niemals benutte, ber andere an bie Große Loge felbst (vom 4. Juni).

Gogels Brief an Br. Miller ist insbesondere interessant, weil er demselben eine Uebersicht des Justandes der Maureren in Deutschland eröffnet. Nachdem er ihm für seine Bemühungen wegen Uebersendung des Patents gedankt und die Anhänglichkeit der hiesigen Loge an die englische Arbeitsweise zugesichert hat, so schildert er den Zustand der Maureren, der durch den siedenjährigen Krieg herbengeführt worden, wie man zu Jena eine Neform habe herbenführen wollen, woran jedoch die Loge zu Frankfurt nicht Theil genommen, weil sie fortwährend ihre alte Arbeitsweise benbehalten hätte. Um nicht verzeblich zu Jena gewesen zu sehn, hätte man ein neues System ersonnen, "welches den pslicht= mäßigen Gehorsam gegen die englische Loge gänzlich aushebt. Soviel wir in Ersahrung haben bringen können, so bestehet die ganze Sache darinnen."

Man fehe bas Sauptfachlichfte bes weitern Inhalts in bem §. 108. angeführten Actenstüde.

Er freut fich über die Nachricht von der Loge Royal Vork zu Berlin, und bittet um fernere Mittheilungen über bieselbe. Zulest zeigt er ihm an, daß er zum Mitglied der Brov. Loge ernannt sey, und fügt das vollständige Berzeichniß der 17 Mitglieder derfelben hinzu.

In bem Schreiben ber Prov. Loge felbft, an bie Große Loge ju London wird ber Dank fur bie erhaltene Ernennung ausgesprochen, 2 Guineen jur Charity, und 3 Guineen jur Charity, und 3 Guineen jur Einregistrirung ber Loge ju Marburg eingeschidt, um eine Antwort gebeten, und be-

merkt, daß man alle 2 Jahre einen BGR. mahlen wurde. Die Ramen aller Mitglieder ber Brov. Loge folgen am Schluffe.

Gogel bittet hierauf bringenb, daß die Große Loge zu London recht balb eine Antwort einfenden moge, "erhalten wir feine Antwort, so machen uns die abgefallenen Bruber den Borwurf, daß die Große Loge fich nichts um uns befümmere."

An die Stelle des Br. Georg Sarafin wurde in diefer Bersammlung der Br. Möhler jum Dep. PGD., und die Br. de Sauffure und Wiert zum ersten und zweiten Brov. Aufseher ernannt.

#### S. 105. Schreiben an die große Loge im Haag.

In der Provincialversammlung vom 6. Juni wurden die beiden Briefe nach London vorgelesen und gutheißen. Sie gingen barauf am 10. Juni ab. — Außerdem wurde ein französischer Brief an die Grande Loge nationale à la Haye beschlossen, welcher unter dem 15. Juni abgeschickt wurde.

"Seit 25 Jahren von der Ew. Großen Mutterloge zu London unter dem Namen zur Einigkeit zu Frankfurt am Main constituirt, haben wir jederzeit unsere Pklichten zu erfüllen gestrebt, theils indem wir zum Flor und zur Berbreitung des Ordens im Allgemeinen arbeiteten, theils indem wir unsere hülfsbedürftigen Brüder uuterstützten. Da wir nach der englischen Constitution auf 3 Grade. Lehrling, Geselle und Meister beschränkt sind, so haben wir den wahren Endzweck der Maureren in inniger Freundschaft, Bervollskommung unserer Sitten, den Freuden einer angenehmen Gesellschaft und in uneigennüßiger Wohlthätigkeit gesucht." — Aber es gibt noch Frenmaurer, welche streben der Maureren einen andern Zweck zu unterlegen, und so ist seinen anbern Sweck zu unterlegen, und so ist seinen anbern Sweck zu unterlegen, und so ist seinen anber krieten Observanz entstanden. Gestatten sie uns die geschichtliche Darstellung derselben. — Diese folgt hierauf, wie sie in §. 102. angedeutet und in §. 108 noch vorskommen wird. Sodann kommt die Warnung, daß die Resormatoren auch schon im Haag Bersuche gemacht hätten. Schließlich die Anzeige von der Errichtung der hiesigen Prov. Loge, deren sämmtliche Mitglieder den Brief unterzeichnen.

## §. 106. Vorschlag zu einer schottischen Loge.

Nach geendigter Brov. Loge eröffnete Br. Bronner die Unionsloge ben ber Tafel an bes abwesenden Meisters Stelle, und theilte mit, was er auf der Leipziger Meffe hinssichtlich bes neuen Systems entdecht hatte.

"Er las uns selbst ein Rechtfertigungsschreiben vor, welches ber Ritter von Strauß an die Loge zu Berlin geschrieben hatte, um die Fehler des Obern des Ordens, der in dieser Provinz regiert, zuzudeden, woraus man fehr deutlich ersieht, wie sehr man in Gefahr ist, angeführt zu werden, wenn man das obengenannte System annimmt."

Wichtiger war ein Borschlag, welcher in einer besondern Loge in der Behausung bes Br. Möhler gemacht wurde. Derfelbe las ben Brief eines Marburger Bruders vor, über die Mittel wie man ben Fortschritten bes neuen Spftems Einhalt thun und ben seitherigen Flor unserer Loge anfrecht halten konne.

"Man solle nemlich regelmäßig eine schottische Loge halten. Beil es aber versschiedene Schottengrade gibt, und ein Theil unserer Brüber ben einen, ein anderer Theil einen anderen, und mehrere gar keinen haben, so wurde für dienlich erachtet, eine Depusation unserer Loge zu Marburg hierher kommen zu laffen, um sich mit ihnen deutlicher aussprechen, und den Schottengrad mit ihnen übereinstimmend bearbeiten zu können, jesoch unter der unzertrennlichen Bedingung, daß dieser Schottengrad keine Berbindung

mit unserer Loge haben, sondern ein ganz getreunter und besonderer Gegenstand sein solle. Es wurden hierzu 4 Brüder ernannt, um mit jener zu verhandeln, nemlich bie Ew. Br. Gogel, Brönner, Möhler und Jochmus, und Br. Brönner ersucht demgemäß nach Marburg zu schreiben, damit sie dorten ihre Einrichtungen treffen könnten."

Man beschlof auch noch an die Loge zu Amfterdam zu schreiben, und ihr mitzutheilen, was man über bas neue Spftem vernommen haben; auch biefen Brief übernahm Br. Bronner. — Diese Correspondenz ift nicht mehr vorhanden.

Sinsichtlich ber projectirten Schotten-Loge findet fich nur noch eine Rotig im Protokoll vom 3. Oktober. Man habe fich versammelt, um über die Conferenz mit den Marburger Brüdern zu berathen; allein eingelaufene Briefe und andere Gründe bestimmten
die Bersammlung, den Gegenstand nächstens wieder vorzubringen. Hiermit scheint die
Sache auf lange Zeit völlig beendigt worden zu sehn. (§. 116).

## §. 107. Mittheilungen über das neue Syftem.

Um fich vor unerwarteten Besuchen von Mitgliebern ber ftricten Observang gu bewahren, wurden von ber Unioneloge am 22. August, Magregeln zu genauer Prufung berfelben angenommen.

In ber Mefloge am 13. September 1767 kam bas neue Spftem zur Besprechung. Br. Stuhlmann aus Hamburg überbrachte im ausbrücklichen Auftrag bes Br. Zenisch die Warnung, hinsichtlich bes neuen Spftems auf unserer Hut zu sehn, und zu bleiben, was wir sind, und dem Ritter von Strauß oder Herrn Schubart uicht zu trauen, weil er ihn nur für einen Störer der Auhe und der brüderlichen Liebe ansehe, welche zwischen den Logen herschen soll.

Br. Kindevatter berichtete, daß er zu Nürnberg eine Loge habe eröffnen wollen, allein mehrere Brüder hatten sich geweigert zu erscheinen; er habe sie nachher zwangs-mäßig citiren lassen, worauf mehrere aus ber Stadt entwichen, und er selbst, da er gesehen, daß er nichts ausrichten könne, ohne weiter etwas vorzunehmen, noch benselben Abend zur Messe abgereiset seve. — Hiermit waren alle noch übrigen Berhältnisse mit Nürnberg abgeriffen. Kindevatter selbst blieb bis 1783 ein thätiges Mitglieb der Unionsloge.

Ein neuer Gegenstand beschäftigte langere Beit die Loge. Der Secretair ber Loge bie Wachsende zu den 3 Schluffeln zu Regensburg, Br. Richeville, war von dorten entwichen, und begehrte von uns Unterstüßung. Mittlerweile hatte die Loge zu Regensburg hierher das Ersuchen ergehen laffen, ihm sein Patent abzunehmen, welches er gegen ein Gabe von fl. 25 aushändigte. In dem eingegangenen Danksaungsschreiben vom 19. November für die gehabte Bemühung erklären die unterzeichneten Beamten, "wir erbitten im Gegentheil uns in Ansehung der neuen Structur, als welcher wir zur Zeit beyzutreten eben so wenig als die Univosloge und andere mit uns correspondirende achten und nach der alten Constitution arbeitende Loge, gesonnen sind, weitere gütige Nachricht zu ertheilen."

In Erwiederung auf bieses Ansuchen, wurde am 5. Marz 1768 von Br. Bronner ber Entwurf eines Antwortschreibens verlefen, welchem als Beilage angefügt waren: Grunbe, welche bie SEw. Unionsloge zu Frankfurt a. M. bewogen haben, bas System ber ftricten Observanz zu verwerfen.

Dieses Actenstück scheint uns wegen seines aussührlichen Inhalts so wichtig zu seyn, daß wir es allhier vollständig mittheilen. Es durfte wohl kaum ein ähnliches aus dieser Periode vorhanden seyn, welches die Gründe der Gegner bes siegreich um sich greifenden neuen Systems, so erschöpfend und umfaffend darlegte, und zugleich alle in ben bieber angeführten Schreiben vorhandenen Einwurfe, in ein Ganzes geordnet, enthielte.

S. 108. Grunde, welche die S.W. Unionsloge in Frankfurt am Main bewogen haben, das System der stricten Observanz zu verwerfen.

Da ber lette Rrieg eine Menge frember Rationen nach Deutschland gog, fo erhielt ber Freymaurer-Orden zugleich baburch einen entseslichen Bumache an fremben Brubern, davon aber leider bie Meisten, biefes vortrefflichen Titels wenig wurdig waren. Dem un= geachtet wurden ihnen die Thuren ber Logen überall eröffnet und balb barauf brachten fie eine Menge von höheren Graben gum Borfchein, welche theils in Fraufreich, theils anderwarts erfunden worben, und beren Gebrauch bis bahin in Deutschland unbefant gewefen. Diefe höhere Grabe wurden in Aurzem theils aus Gewinnsucht, theils aus Neubegierbe in ben mehrften Logen eingeführt, ja, fie vermehrten fich mit ber Beit und was öftere in einer Loge angenommen murbe, blieb in ber anbern unbefannt. Dan mußte endlich nicht mehr, mas man glauben follte, und es entstand naturlicherweife aus allem diesen eine gangliche Unordnung in den maurerischen Arbeiten. Berschiedene Logen, welche bie Unordnung gewahr wurden, famen miteinander überein, eine allgemeine Berfammlung bes Orbens zu halten, um barin über bie Berbefferung beffelben, Abichaffung aller Difbrauche und über ben mahren Entzweck bes Orbens zu berathichlagen. Diefer Congreß wurde Anno 1763 in Jena gehalten. Man lub unfere SEm. Unioneloge gleichfalls bagu ein, ba wir aber jederzeit nach ber rechten englischen Bauart unveränderlich fort gearbeis tet und alles, was nur ben Schein einer Reuerung bliden ließ, forgfältig vermieben hatten, so hielten wir es vor unnöthig, Abgeordnete nach Jena zu schicken. Diese Ber= fammlung bauerte einige Monate, nachbem man aber viele Beit und Roften unnuge verfcmmenbet, fo ging man wiederum auseinander, ohne etwas jum Beften bes Orbens ausgemacht ju haben. Bey biefer Gelegenheit entstund ingwischen, bas fogenannte neue Suftem von ber ftricten Observang, welches feit einiger Beit fo vielen garmen unter ben Brubern in Deutschland verursacht hat.

Einige von benen Abgeordneten auf biefem Congreß, mißvergnügt über den ungluctlichen Erfolg ihrer aufgetragenen Geschäften, geriethen wahrscheinlicherweise auf den Einsfall, sich dieses Zeitpunktes zu bedienen und entschlossen sich vernittelst Ersindung eines neuen Systems zu Oberhäuptern der Freymaurer in Deutschland aufzuwerfen. Sie kundigten ohnverzüglich allen Logen in Deutschland an, daß sie das wahre Geheimniß der Breymaurer endlich entbeckt hätten, daß dieses Geheimniß nur einer geringen Anzahl von Brüdern bekannt wäre, daß die Beweise davon nicht den geringsten Zweisel übrig ließen und was dergleichen Reden mehr waren.

Die Anordnung und Berrüttung, worin fich, wie oben gemelbet, damals viele Logen befanden, bewog fie, biefe neuen Borschläge mit völligem Eifer anzunehmen. Man schrieb in alle Gegenden von Deutschland und ganz Norden, man unterhielt einen Briefwechsel mit allen nur bekannten Logen, man that große Bersprechungen, und es konnte also nicht fehlen, daß nicht balb ber größte Theil ber beutschen Logen zu diesem neuen System übergingen.

Man lub unfere CEw. Loge die Einigkeit gleichfalls bazu ein, ja man brauchte alle nur erbenkliche Mittel, folche zu verführen, allein da die Bedingungen, welche man uns ben Annehmung diefes neuen Lichts vorschreiben wollte, nicht nur der englischen Conflitution ganzlich zuwider waren, sondern auch gegen alle bisherigen Grundgesetze ber Freymaurer und gegen den wahren Endzweck des Ordens liefen, so wurde diefes neue Spstem ber ftricten Observanz in unserer Saw. Univnsloge völlig verworfen. Man hat zwar noch nicht für gut befunden, uns ben ganzen Blan bieses weitläuftigen Gebäudes vor Angen zu legen, allein basjenige, was wir aus ben Reben und Briefen ber abtrunnigen Bruber, und aus sichern Nachrichten und Beweisen, die in unfern Sanden find, ersahren konnten, ist hinlanglich genug, alle rechte und rechtschaffene Brüder bafür zu warnen.

- 1) Caffiren und anuliren fie nicht nur alle englischen Conftitutionen, fondern verwerfen auch ganglich unfere verehrungewurdige Große Mutterloge in England, von welder boch nach genugsam vorhandenen historischen Beweisen alle übrigen außerhalb England befindlichen Logen abstammen, und beren Anfehen und Alterthum eben fo wenig als bie Namen ber eblen und angefehenften Bruber, welche berfelben von langen Beiten ber vorgestanden, geläugnet werben fann. Bir ichamen une, bie niebertrachtige Ausbrude hier anzuführen, beren fich ber Ritter vom Strauß, Br. Schubart, in gewiffen Privatunterrebungen gegen bie GEm. Mutterloge bebient hat, und weghalb man allerbinge Rechenschaft von ihm forbern fonnte. Bezeigt fich eine Loge geneigt, ihren Borfchlagen Behör zu geben, fo machen fie wohl bebachtlich ben Anfang ihres neuen Spstems mit Caffation ber etwa vorhandenen englischen und andern Constitutionen; sie verbrennen ober gerschneiben fie, bamit man nicht wieber gurudgeben fann. Aufrichtige Bruber murben biefen Schritt ju allerlett verfparen, wenn fie vorher ihre Mitbruber von ihrer verbeffer-Sie begnügen fich aber nicht bamit, bie englische ten Beranberung überzeugt hatten. Conftitution völlig ju vernichten, fonbern fie verwerfen
- 2) unfern bisherigen moralischen Endzweck des Ordens, welcher in Berbefferung unserer Sitten, in einer liebenswürdigen Geselligkeit, in dem Genuß einer wahren Freundschaft und in der Ausübung einer uneigennütigen Bohlthätigkeit besteht. Sie geben solche wor Tändeleien aus, und machen uns dagegen aus den ihrigen ein Geheimniß. Allein so sehr sie auch solches zu verbergen suchen, so ist doch nichts gewisser, als daß ihre Absichsten bahin gehen, durch große Summen Gelbes, die sie theils von denen bereits etablirten Logen, theils auch von denen in den geheimen Orden aufzunehmenden Mitgliedern verslangen, sich in gewissen beutschen Gegenden Güter anzufausen, dasselbst den Sit des Orzbens hinzuverlegen, diese-Güter durch ihre Obern administriren zu lassen, und alsdann die mit der Zeit daraus entspringenden Einfünste unter die älteste daben interessirten Mitglieder des Ordens wiederum auszutheilen.

Man braucht die Welt aber nicht viel zu kennen, um zum Boraus zu sehen, daß ein dergleichen weitläuftiges und mit stolzen und eigennützigen Absichten verknüpftes Project nicht nur nicht lange bestehen kann, sondern auch nie in die Erfüllung gebracht wersehen wird. Urtheilen Sie nun, werthester Bruder, ob dergleichen eitle Absichten den ersten Stiftern U. R. D. jemals in den Sinn kommen können, und ob unser moralischer und blos auf die Tugend gegründeter Entzweck nicht vielmehr ihrer herrlichen Stiftung gemässer ist? Man verlangt

3) ben biefer ftricten Observanz einen blinden Gehorfam von allen Mitgliedern gegen ihre Obern, und es find bereits Exempel genug bekannt, daß man Bruder aus ben Logen gestoßen, blos weil ste ein Berlangen bezeigt, etwas mehreres zu wissen, und mit bem, was sie ben der stricten Observanz erfahren hatten, nicht zufrieden waren. Man läst alle biejenigen Bruder in den untern Graden, welche nicht Geld genug anwenden wollen, zu dem oben erwähnten großen Endzweck mitarbeiten zu helfen, und damit sie sich mit der Zeit nicht darüber beschweren durfen, so verpflichtet man sie gleich ans fänglich zu einem blinden Gehorsam. Wie wenig sich dieser aber mit der Freiheit vers

einigen läßt, welche von jeher als eine besondere Tugend in den Tempeln der Freymaurer verehrt worden, und welches auch der Name felbst mit sich bringt, überläßt man rechtschaffenen Brüdern zum unparteisschen Nachdenken. Aus gleichen Absichten haben sie

- 4) vor gut befunden, die Groß-Meister und übrigen Beamten ihrer Logen nicht nach der bisherigen Ordnung zu erwählen, sondern sie werden durch ihre Obern füt beständig und unabwechselnd bazu ernennet, welches aber benen Gesehen der Freymaurer gänzlich zuwider ift. Man hat auch schon Beweise in Handen, daß diese Einrichtung ben ben Logen der stricten Observanz bereits zu großen Unordnungen Anlaß gegeben. Wir wolsen nur der einzigen Berliner großen Loge zu den 3 Weltsugeln gedenken, welche burch einen gewissen Br. von Zinnendorf eiliche Jahre auf eine recht despotische Weise regieret wurde, und der endlich, nachdem er diese große Loge in entsehliche Kosten und Schulden gebracht hat, den Kopf aus der Schlinge zog, und ohnerachtet er einer der obersten Ritter bes neuen Systems gewesen, bennoch dasselbe wiederum verließ und zur alten Structur zurücksehre. So sehr sie
- 5) Die Namen ihrer sogenannten Oberen verbergen, so ist boch gewiß, daß der Oberste davon ein gewiser Ebelmann ans der Lausis mit Namen Baron von hundt ist, und vermuthlich ist dieses berjenige Ritter, welchem alle Brüder der stricten Observanz, unter dem Namen des Ritters Carl vom Degen bey ihrem Eintritt den blinden Gehorssam angeloben mussen. Sie haben zwar längst gewünsicht, einen großen herrn oder Kursten zu ihrem Oberhaupte aufzutreiben, allein bis anjeto hat noch keiner seinen Namen zu ihren Aussschweisungen hergeben wollen, und es wird auch gewiß niemals geschehen. Unter dem obigen großen Ritter stehen viele andere Ritter vom goldnen und silbernen Sporn, welche alle zusammengenommen, den hohen oder geheimen Orden, der über Alles gesetzt ist, ausmachen. Aus dieser Versammlung, welche sie öfters das Capitel oder die Provinz nennen, sließen alle Besehle. Der Aufenthalt derselben ist wahrscheinlich in Sachsen oder in der Lausit auf den Gütern des von Hundt. (Aus den bepliegenden Copien einiger Briefe, welche von rechten Brüdern an Mitglieder unserer Sew. Loge geschrieben worden, sind noch mehrere Aenchoten von ihren schönen Einrichtungen zu ersehen).
- 6) Sie haben dem Berlaut nach in ihrer Freymaurerey 7 Grade eingeführt, beren 3 erstere mit bemjenigen, was wir unter dem Lehrling, Gesellen und Meister verstehen, überein kommen. Bor die 4 übrige Grade aber verlangen sie ansehnliche Summen Geldes. Die Berdienste helsen hier nichts, wenn ein Bruder zu einem höhern Grade gelangen will, sondern es fragt sich nur, ob er das nöthige Geld dafür an den hohen Orden zahlen will und wenn er die Kosten nicht scheut, so kann er alle Grade in einem Tag bekommen. Das hohe Capitel des Ordens ist auch zugleich die Hauptcassa, da aber wohl schwerlich biejenige Summe jemals zusammen kommen dürste, die sie durch jene hohen Grade zu erlangen hossen, so begnügen sich obengemeldete Ordensritter indessen mit einer gewissen Auslage, die ein jedes Mitglied der stricten Observanz jährlich an den hohen Orden bezahlen muß. Wir würden endlich niemals aushören, wenn wir
- 7) alles Widersprechenbe und Falfche einruden wollten, bas wir öfters in ben Briefen und mundlichen Unterredungen dieser sogenannten rectificirten Bruber gefunden haben, und welches ihren Beruf abermals ziemlich verdächtig macht. Laffen fie uns nur bies einzige Bepspiel bavon anführen:

Sie verwerfen bie verehrungswurdigfte große Mutterloge in England ganglich, wie bereits oben gemelbet, und ein andermal schämen fie fich nicht, zur Beschönigung ihres felbsterrichteten Systems, ihren Oberherrn ben Ritter vom Degen, als einen Rachfolger bes wurdigen Br. von Marschall eines gewesenen BGM. bes oberfachstichen Kreises auszugeben. Dieser Br. von Marschall aber war, laut bem bekannten Constitutionsbuch, von ber nämlichen Großen Loge zu London zum PGM. ernennet worden, welche man ben ber stricten Observanz verwerfen will. Ift bieser Wiberspruch nicht lächerlich! Da sich endlich immer mehrere Beispiele finden, daß

8) verschiedene rechtschaffene, angesehene und verdienstvolle Brüber, welche zwar bas neue System von ber ftricten Observanz angenommen und kennen gelernt hatten, boch wiederum von demfelben abgehen und zur alten Structur zurücksehren, auch sich nicht scheuen, solches öffentlich vor eine bloße Gelbschneiderei auszugeben, so ift nichts Gewisseres, als daß bieses auf so seichtem Grund errichtete Gebäude balb wiederum von felbst zussammen fallen wird.

Durch alle diese angeführte wichtige Gründe überzeugt, sahe sich unsere Sew. Unionsloge bewogen, biesen Neuerungen soviel als in ihrem Vermögen stünde, Abbruch zu thun, und aus mütterlicher Sorgsalt für das allgemeine Beste des Ordens, damit junge und unersahrne Mitglieder nicht durch Ueberredung oder eitle Versprechungen verssührt werden möchten, saßte sie bereits am 7. März des vorigen Jahres [1767] den einmüthigen Entschluß: daß denen Brüdern von der sogenannten stricten Observanz der Zutritt in unsere Loge fernerhin nicht gestattet werden könne. Welcher auch im Gest nies dergeschrieden und bis dato genau beodachtet worden. Man hielt sogleich für nothwendig, von allen diesen Vorfällen unserer verehrungswürdigsten Großen Mutterloge in England, so wie der verehrungswürdigsten Großen Nationalloge im Haag genaue Nachricht zu geben, und wir erhielten von beiden Orten bereits im vorigen Sommer die angenehmsten Antworten.

Die englische Mutterloge bezeugte uns wegen unserem edlen und lobenswerthen Gifer nicht nur die größte Bufriedenheit, sondern befahl und überdieß, alle ächte und rechtschaffene Logen vor diesen falschen Irrthumern brüderlich zu warnen, die abtrunnigen Logen aber, falls sie nicht zurucksehren wollten, mit dem Berluft aller Gemeinschaft mit allen englischen Logen zu broben.

Die große Nationalversammlung im Sang gab unfern ergriffenen Maßregeln zu unferm allgemeinen Bergnügen ben volltommensten Beifall. Sie ließ nicht nur unfer Schreiben ben allen unter ihrer Brovinz stehenden Logen circuliren, sondern faßte ebenfalls ben nachdructlichen Entschluß, die Brüder von der firicten Observanz aus ihren Logen auszuschließen, wie solches der Br. Sündersberger und Andere in Holland bereits genugssam erfahren muffen.

Es ift zwar nicht zu läugnen, daß auch manche rechtschaffene Brüber durch Borurtheile geblendet, durch Ueberredung gewonnen, ober aus allzu großem Eifer Mehreres
zu erfahren, gereizt worden, zu dem neuen Spftem überzugehen, wir hoffen aber, daß
biese Brüder in Kurzem ihre Irrthümer einsehen und wieder mit Bergnügen zu uns zurücklehren werden. Wir glauben inzwischen durch die genommene Maßregeln unseren
Pflichten hinlänglich Genüge gethan zu haben, und da wir mit allen englischen, holländis
schen, französischen und noch sehr vielen in Deutschland und Norden übrig gebliebenen
ächten Logen in unzertrennter Harmonie und Busammenhang stehen, so werden wir nach
ber bisherigen ächten und englischen Bauart unveränderlich sortarbeiten, und jenem Beitpunkt getrost und ruhig entgegen sehen, der unser Berkahren vor den Augen aller ächten
und rechtschaffnen Maurer rechtsertigen wird.

## S. 109. Schreiben ber Großen Loge ju London.

In ber Brov. Loge vom 15. November 1767 wurde die Antwort ber Großen Rastionalloge im haag auf bas Schreiben vom 10. Juni verlefen. — Es ift nicht mehr vorshanden, auch finden fich feine Nachrichten mehr von gegenseitigen Buschriften.

Bichtig ift die Antwort, welche ber Großfecretair Samuel Spencer († 1767) unter bem 7. Juli in Auftrag ber Großbeamten ber Gr. Loge zu London, burch Br. Miller an ben PGM. Gogel einfendete. Das begleitende Schreiben bes Letteren fehlt.

Spencer berichtet: Br. Miller hatte ben an ihn felbst, so wie ben an bic Gr. Loge gerichteten Brief ben Großbeamten vorgelegt, welche ben standhaften Entichluß ber Frankfurter Brüder ben ber englischen Constitution und Arbeitsweise zu verharren, billigten. "und welche Loge einen derselben entgegengesetten Weg geht, die handelt gegen ihre Constitution, und sie ftrebt allein die lichten und wahren Grundsäte der Maurcren umzustürzen. So ist der Royal Arch eine Gesellschaft, welche wir nicht anerkennen, und welche wir ansehen, als erfunden um Neuerungen einzusühren, und die Brüder abzulenken von den wahren und ursprünglichen Grundssesten, welche unsere Gorsahren gelegt haben, und welche, wenn sie unterstüßt würde, großes Mißgeschick über die Junst bringen kann. Unsere englische Arbeitsweise ist übereinstimmend mit der wahren Bauart der freien und angenommenen Maurer, die von uralten Zeiten auf uns überliesert worden, und alle die es wagen, diese zu verändern, oder irgend eine Neuerung oder Ersindung einzusühren, sind Feinde der Maureren, und werden von der Gr. Loge für unwürdige Brüder erachtet werden."

Die Großbeamten zu London beauftragen daher ben Br. Gogel, allen beutschen Logen anzuzeigen, wie man erwarte, daß sie sich ben englischen Constitutionen unterwerfen. Belche aber ungehorsam gegen diese Ermahnung senn wurde, eine solche erhalte er Bollmacht, aus unserer Gesellschaft zu stoßen, und ihnen ihre Patente hinwegzunehmen, bis sie sich auf genügende Beise unterwerfen wurden. Der Empfang der eingeschickten Gelder wird ferner bezeugt, und ber Auftrag zu öftern Berichten über den Justand der Maureren in der Provinz ertheilt, damit die Gr. Loge ihm die nothige hülfe ober Benstand zum Besten der Brüder zusommen lassen könne.

## S. 110. Vorfälle in ber Unionsloge.

Der M. v. St. be Sauffure war unterbeffen von einer Reise nach Holland zuruckgekommen, und erfreute am 5. Dezember 1767 bie Brüber mit einem Berichte über ben
guten Empfang, bessen er sich von ber Loge la Charite zu Amsterdam zu erfreuen gehabt.
Diese Brüber billigten die Standhaftigkeit der Union, warnten sie vor dem neuen System
mit der Bersicherung, daß sie es niemals annehmen wurden. — Br. Gogel las ein Schreiben aus den Niederlanden vor, in welchem man Erkundigungen über eine andere Gattungvon Maureren einzog, mit der Beschwerbe, daß man ihnen den Eintritt bazu versagt hatte.

Am 27. Dezember wurde be Sauffure abermals zum M. v. St. gemählt und bas Johannisfest gefeiert, ben welchem Br. Bronner mit großem Beifall eine Rebe über ben unerläßlichen Grundzweck ber Maurerch vortrug, welche nach Bersicherung bes Protokolls "werth gewesen ware, abgedruckt zu werben."

Am 6. Februar 1768 begehrte Br. Affum (S. 70.) als Besuchender einzutreten. Ben ber Prüfung, welche ber M. v. St. mit ihm anstellen ließ, erflärte er, baß er bas neue System angenommen habe, ohne co jedoch in allen Stucken gut zu heißen. Bahrrend man fich berieth, ob man ihn ben bestehenden Gesehen unbeschadet einlassen durfe,

entfernte fich Affum, und entzog fich ber Abstimmung. — Es wurde überhaupt in biesem Jahre nur wenig gearbeitet, auch fiel wenig Bemerkenswerthes vor, doch wird die Meßloge am 18. September als eine ber glanzenbsten und besuchteften im Jahre bezeichnet. Das Johannissest wurde am 27. December 1768 gesciert. — In der Wahlloge vom 15. Oktober wurde de Sauffure nicht wieder erwählt, sondern der hammer dem Br. Bronner übertragen, mit welchem eine kraftige und wurdevolle haltung der Loge wieder begann.

Im Jahr 1767 wurde die Loge 18mal und 1768 10mal geöffnet. Die Loge verzwehrte sich um 4 Mitglieder, unter diesen ist bemerkenswerth der nachmalige eifrige Anzhänger Schrepfers, Johann Anton Gradmann aus Ravenspurg, welcher am 18. Septemsber 1768 in der Meßloge aufgenommen wurde. Er besuchte die Loge sleißig, wenn er dahier anwesend war. Sein Name kommt am 10. April 1774 zum Lettenmale im Prässenzbuche vor. —

#### S. 111. Neue Großmeifter=Wahl.

Auch in die Thatigfeit ber Prov. Loge schien seit bem 15. November 1767 eine abnliche Erschlaffung eingeschlichen zu senn; sie wurde endlich am 23. October 1768 wies ber eröffnet. Der PGM. Gogel verlas ein Schreiben bes Br. Miller aus London, so wie seine Antwort; beibe Briefe fehlen.

"Es wurde nunmehr überlegt, ob es in diesen fritischen Zeiten, in Anbetracht der geringen Bahl von Brüdern nicht gerathen sch, die Brov. Loge mit der Unionsloge gänzlich zin vereinigen, oder erstere auf einige Zeit einzustellen. Beide Borschläge schienen schwierig anszuführen, man beschloß also die Prov. Loge unter den am 31. October 1766 ausgestellten Gesehen fortzusühren." — Der PGM. Gogel legte demgemäß seine Stelle nieder, Br. Friedr. Wilh. Möhler wurde zum BGM. erwählt, und bestätigte die erwähnten Gesehe. Erster Provincial-Ausseher ward der M. v. St. zu Marburg und de Saussute bessen. Prov. Ausseher, Br. Kindsvatter, M. v. St. der Loge zu Nürnzberg und bessen Deputirter Br. Wiers, Rudolph Passavant Schapmeister, Brönner Secretair, Breittings blied Intendant. Der Secretair wurde beauftragt, die vollzogene Wahl der Loge zu Marburg und dem Br. Kindsvatter anzuzeigen.

In der Prov. Bersammlung vom 12. November, wurde der Entwurf des Schreisbens nach Marburg vorgelesen und abgeschickt. Außer der Anzeige von der vollzogenen Bahl in der Prov. Loge wird nach den Ursachen gefragt, warum auf diesseitiges Schreiben vom 11. November 1767 noch feine Antwort von ihrer Loge eingelaufen seh, und zugleich der Bunsch nach einem genauen Berichte über ihren damaligen Bestand ausgedrückt. Auch die Unionsloge schickte an die Logen zu Marburg und im Regiment Royal Deux-Ponts, an demselben Tage, Anzeigen von ihrem Stuhlwechsel.

Als ber neue BGM. Möhler am 3. December in ber Unionsloge erschien, bat er bie Brüber seiner ben ben Gesundheiten nicht zu erwähnen. Um biese Bescheidenheit zu ehren, wurde sein Bunsch befolgt, bennoch aber jedesmal eine Kanone ihm zu Ehren abgefeuert, alles jedoch ohne Prajudiz für seine Nachfolger. — Im Protokoll ift ausbrück- lich bemerkt, daß die Geset wieder vorgelesen wurden.

## §. 112. De Vignoles, deputirter Großmeifter.

In der Prov. Loge wurde am 25. Februar vom Prov. Alt-GM. Gogel 1769 ein Schreiben des englischen Dep. GM. für die auswärtige Correspondenz Br. de Bignoles vorgelesen, in welchem er sich in dieser Eigenschaft vorstellt. Der PGR. Möhler beaufftragte den Secretair Bronner mit dem Entwurf eines Antwortschreibens. — Dieser Ent-

wurf wurbe am 21. Marz vorgelesen, ba aber Gogel unterbeffen vom Br. Miller benachrichetigt worden, daß viele Logen sich weigerten, den be Bignoles anzuerkennen, so unterblieb die Absendung des Briefs, und am 1. Juni wurde beschlossen, an die Große Mutterloge selbst zu schreiben, um von ihr die Bestätigung der Zuschrift des Br. de Bignoles zu ershalten, und zu vernehmen, wie weit die Errichtung dieser neuen Stelle uusere Prov. Loge angehen würde. Gogel erhielt nachher über die Abänderungen, welche der englische Großmeister, Herzog von Beaufort vorzunehmen gedächte, noch mehrere Nachrichten, welche er am 28. October vorlegte, und worauf er ersucht wurde, sie ins Deutsche zu übersetzen, damit man hierüber sich berathen könne. De Bignoles schrieb während dieser Zeit und nachher mehrere Briefe, welche alle unbeantwortet blieben. Unter dem Jahr 1771 (S. 119.) werden wir den Ausgang dieser Angelegenheit vernehmen.

#### S. 113. Vorfälle in der Prov. Loge.

Näher berührten die Borfälle in der Loge zu Marburg die hiefigen Berhältniffe. Sie zeigte am 21. Januar 1769 an, Br. von Knoblauch habe den hammer niedergelegt, und Br. Carl G. Nobert sen jest ihr Großmeister. Sie hätten sich genöthigt gesehen, die Br. Schröder, Speck und Ebrard auszuschließen, welche nun eine Winfelloge errichtet hätten. Man beschloß am 25. Februar über die Ursachen dieses Bersahrens anzuschen, um ihm anzuzeigen, daß er und mehrere Andere eine Loge unter Constitution einer Loge zu Mastricht errichtet hätten; worauf beschlossen wurde: da dieses unsern Rechten und Brivilegien entgegen, auch unserer Tochterloge sehr prajudicirlich seh, durch den Secretair deßwegen zu Marburg anzuschagen, und diese Brüder nicht zum Besuche zuzulassen. Diesem Schreiben vom 14. November waren zur Ermuthigung, Abschriften der Antwort der Großen Loge zu London und der im Haag beigefügt, so wie Ertract von Schubarts Declaration, hinsichtlich des Br. von Zinnendors. Auch wurde am 4. Dezember nach den Ursachen zur Erclusion der 4 Brüder gefragt.

In ber Brov. Bersammlung vom 24. Juni zeigte Br. Bronner an, Br. Hoeffe zu Burich habe ihm Nachricht gegeben, bag eine große Anzahl von Brübern eine Constitution begehren wurde. Man fand keine Schwierigkeit, ihnen vorläusig die Erlaubniß zu ertheilen, sich beshalb hieher zu wenden, indem man hierzu geneigt sen, wenn biese Brüber wurdige Maurer waren, und somit die Errichtung bieser Bauhutte keiner Schwierigkeit unterworfen seyn wurde.

In berfelben Berfammlung wurde noch ein Schreiben des Großmeisters der Loge de la Sagesse St. André auf der Insel Granada vorgelesen, welches Br. Meermann aus London an die Unionsloge eingeschickt hatte. Man ertheilte diesem Bruder am 12. Juli den Austrag, Namens der Prov. Loge zu antworten.

## §. 114. Loge zu Grehweiler.

Der BGM. Möhler legte in der Prov. Bersammlung vom 1. Juli 1769 ein neues Gesuch um die Constituirung einer Loge zu Grehweiler vor. Der Secretair wurde mit der vorläusigen Correspondenz beauftragt, unterdessen man beh unsern Br. Rupprecht zu Grehweiler wegen des Characters und der Aufführung der dortigen Brüder anfragte. — Am 24. März 1770 wurden diese Papiere nochmals vorgenommen, und ihnen die Bedinzungen vorgelegt. Es ergeht aus der Correspondenz, daß die von der englischen Großen Loge vorgeschriebenen Geldleistungen, die Errichtung dieser Loge, welche la Concorde heißen sollte, verhindert haben.

Bey ben. Berathungen, die am 1. Juli über innere Angelegenheit vorkommen, "kam bie Rebe auch auf ben Schat ber Prov. Loge, und man erwog, ob es nicht bienlich ware, ben Schat berselben mit bem ber Unionsloge zu vereinigen. Da sich aber die Brüder hierüber nicht vereinigen konnten," so ersuchte ber PGM. den Meister ber Union zu erinenern, daß es Zeit sey, einen Beytrag zur Charity nach London einzusenden. Zugleich erlegten mehrere Brüder ihre Gelbstrafe, in welche sie am 24. Juni verfallen waren.

#### S. 115. Vorfälle in ber Unionsloge.

In den Protofollen der Unionsloge ift im Jahr 1769 nichts Bemerkenswerthes aufgezeichnet, außer daß ein helleuchtend ballotirter Suchender nicht erschien, weßhalb der Art. 13. der Gesehe erneuert wurde, daß der Proponent die Receptionsgebuhren zahlen muffe, wenn sein Borgeschlagener vor der Reception zurucktrate, wie in der letteren Zeit mehrmals geschehen sey.

Bom 2. December 1769 an, find die Protokolle durchgehends in deutscher Sprache abgefaßt. Br. Brönner wurde an demfelben Tage abermals zum M. v. St. erwählt. Das Johannisfest wurde am 31. December begangen.

In diesem Jahre wurde die Loge 19 Mal geöffnet. Bier Suchende erhielten bas Licht, unter biesen am 19. Mai Br. Simon Friedrich Kustner.

#### S. 116. Die Loge zu Marburg constituirt eine Loge zu Caffel.

Nachbem in ber Brov. Bersammlung vom 24. Marz 1770 bie Angelegenheit wegen ber Loge zu Grehweiler verhandelt war, wurde die Bahl ber Mitglieder ber Brov. Loge vermehrt. Br. Bebel, ber mit Br. Kuftner zugleich am 31. Dezember 1769 zum Meistergrade erhoben worden, wurde in Anbetracht der geringen Bahl von Mitgliedern mit Dispensation von den Gesehen ber Brov. Loge vorgeschlagen und sogleich eingeführt, und bieselbe Auszeichnung bem Br. Kuftner vorbehalten, wenn er sie begehren wurde. Letzterer, so wie Br. Leonhardi, affiliirt am 22. April, wurde am 30. September eingeführt.

Die Loge zu Marburg schickte ihre Antwort unter bem 4. April 1770 ein, und legte dar, wie sie durch den öffentlichen Leumund gezwungen worden, die genannten Brüder auszuschließen. In einem zweiten Schreiben vom 16. Mai zeigte sie der Prov. Loge an, daß sie vor etlichen Jahren zu Cassel eine Loge zum Thale Iosaphat errichtet, aber ihr Constitutionspatent wieder zurückgenommen habe, weil sie mit "Berdruß ersahren müsse, daß das Betragen der Brüder der neuetablirten Loge sowohl in Absicht der vorgenommenen Receptionen, als überhaupt in der ganzen Fassung nicht das Beste sen. Sie freue sich hiermit die Anzeige zu verbinden, daß sie im Begriffe stehe die Loge zum Thale Iosaphat sin welchem nur ein Einziger von den Brüdern, welche bei uns eine Constitution begehrt hatten, vorkommt] laut beiliegendem Mitgliederverzeichnisse neu zu constituiren, und seh im "Boraus versichert, daß ihre immerhin zärtlich geliebte Mutter an dem Bergnügen jener neu zu errichtenden Loge, deroselben Enselin, Antheil nehmen, und durch gütige Erklärung krästigst unterstützen, sorthin denn die von uns ertheilt werdende Constitution !genehmigen und corroboriren werden." Damit war die Bitte versbunden, dieselbe zu London einregistriren zu lassen.

Beide Schreiben wurden am 13. Juni vorgetragen, und schon am 30. Juni beants wortet. Die Gründe wegen Ausschließung der Brüder wurden gut geheißen, und zusgesichert, daß man an die Loge zu Mastricht, deren nähere Abresse begehrt wurde, wegen Busrücknahme der Constitution schreiben, und im entstehenden Valle sich an die Große Nationalloge im Haag wenden wolle. Sollte man auch dorten keinen Erfolg sinden, so hätte,

man bie Beruhigung, das Gehörige gethan ju haben, "und es bleibt une nichts mehr übrig, als biefe Winfelloge, wie viele andere, ihrem Schickfale ju überlaffen."

Es wurde ferner bemerkt, die Errichtung der Loge zu Cassel sey bahier schon bekannt gewesen. Aus ben Erfahrungen, welche die Loge zu Marburg hierben gemacht,
erfahe sie, wie man nicht vorsichtig genug ben Gintheilung einer Constitution sehn könne;
baß man damals diese Loge dahier abgewiesen (§. 77), sey durch ben Ersolg gerechtsertigt.
Wenn in einem Lande keine Prov. Loge vorhanden sen, so könne eine rechtmäßige Loge
allerdings eine andere errichten. Dermalen aber bestände eine Prov. Loge für die 3 Kreise,
und "wir können keine andere Logen für rechtmäßig erkennen, als die entweder von uns
selbst, ober doch wenigstens mit unserer Genehmhaltung constituirt werden." Diese Clausel
musse also in das Constitutionspatent der neuen Loge eingerückt, oder doch ohnsehlbar
nachträglich hineingeschrieben werden. Man wurde alsdann für ihre Einregristrirung
zu London Sorge tragen. Beigelegt wurde ein Dutend dahier zu Kraukfurt gefertigter
Abbrücke des: "Auszug eines Schreibens von einem Freymaurer [Köppen] aus London
an einen Freymaurer in G. vom 3. November 1769, Göttingen 1770. 8., welches wir
kurzlich von Berlin geschickt erhalten, damit sie sähen, daß das große Gebäude seit kurzem sem sehr baufällig gewesen sey."

In ber Prov. Bersammlung vom 30. September erschien ber M. v. St. zu Marburg, Br. Robert, perfonlich, und übernahm zur großen Zufriedenheit ber Brüder die gewöhnliche Führung seines Amtes als erster Großaufseher. Er führte große Beschwerde über die seiner Loge von ber andern Loge zugefügten Beschädigungen. Man versprach ihm, baldigst an die Große Loge im Haag um Abhülfe zu schreiben. Dem seltenen Bessuch zu Ehren wurde zulett eine Taselloge gehalten.

Am 10. November zeigte ber BGM. Br. Möhler an, baß seine Amtsjahre abgelaufen seven, und Gogel wurde durch Stimmenmehrheit nen erwählt. Wöhler wurde beputirter BGM., Br. Sarasin wurde beputirter erster Großaufscher für den Meister der Loge zu Marburg. Br. Nudolph Passavant früherer Prov. Ausseher. Der Loge zu Nürnsberg wurde nicht mehr gedacht. Brönner blieb Secretair, Meermann wurde Schapsmeister, Breittings blieb Intendant.

Das Schreiben ber Brov. Loge icheint nicht gunftig aufgenommen worben ju febn, benn es findet fich feine Antwort ber Loge zu Marburg vor.

Am 29. Marz 1771 schrieb Br. Schröder privatim an Br. Bronner. "Meine mit mir hier in ber Stille jest versammelten Brüber, welche nur eine kleine schottische Loge ausmachen, und wegen bes im Orben eingeriffenen allgemeinen Berberbens von allen andern Logen getrennt haben, grußen Sie zärtlichst."

Diese Loge trat unter bem Namen Sionitin, zu ben 3 Lowen am 23. Juni 1771, wor die Prov. Loge mit der Benachrichtigung. "Wir lassen uns äußerst angelegen seyn, in keinem Stucke irgend einen Schein der Nachlässigkeit uns zu Schulden kommen zu lassen. Wir stehen daher nicht an, unseren Ew. Brüdern der Großen Brov. Loge von dem Entschlusse Nachricht zu geben, den wir, als alte schottische Brüder gefaßt haben, unsere eigene schottische Loge zu errichten. Wir enthalten uns Ihnen von allen den Gründen Nechenschaft zu geben, welche uns verhindert haben, uns mit einer oder der andern hiesisgen Loge genau zu vereinigen, — daß wir aber nicht gleich anfangs die Sw. Broße Brov. Loge von unserer Berbindung benachrichtigt, oder um Constitution angehalten haben, daran war einerseits unsere noch unvollsommene Einrichtung und Bahl schuld, andererseits aber konnte es uns nicht unbekannt sehn, daß Sie uns eine schottische Constitution weder

geben wurden, noch könnten. Bir bitten also die Co. BOM., die hochansehnlichen Br. Oberauffeher und Beamten und fammtliche Gw. Brüber biese unsere Einrichtung zu genehmigen u. f. w. Unterzeichnet J. A. Fries und Schröber, Dr. Im Namen berübrigen Mitglieber, G. A. Marschall, Secretair. Auf dem Umschlag bes Briefs steht von Bronners hand die Anmerkung: ift nicht beantwortet worden.

Wir vermögen nicht mehr zu bestimmen, ob biese Borfalle mit ber 1767 (§. 106.) gepflogenen Berathung in Berbindung stehen. Die lette Nachricht aus ber Tochterloge zu Marburg wird im Jahr 1773 (§. 137.) vorkommen.

#### 8. 117. Borfalle in der Unionsloge.

Da nunmehr die Berhältnisse mit der Logenwelt von der Prov. Loge behandelt wurden, so berichten die Protosolle der Unionsloge nur noch über ihre stille maurerische Thätigseit. Am 6. März 1770 ließ Br. de Saussure seine Deckung durch den Altz BGM. Gogel vortragen. In der Meßloge am 22. April wurden durch besuchende Brüsder zwen Suchende proponirt, hierauf ballotirt, nnd der eine derselben in den 1. und 2. Grad ausgenommen. "Dem andern gingen beh der Bräparation noch eine Haupttugend ab, nämlich der Gehorsam. Nachdem die Loge ihm einige vergebliche Borstellungen hatte machen lassen, ließ man ihm durch den Schapmeister sein bereits bezahltes Geld zurückgeben, und schickte ihn als unwürdig zur Aufnahme fort." Im November erhielt der Regensburgische Bruder, welcher 1767 die Correspondenz wegen Richeville geleitet hatte, eine Unterstügung von st. 90, welche durch ein Circular ausgebracht wurde.

Mit bem Bahlspruch ber Loge: baß Friede, Einigfeit und Freude uns stets regiere und begleite wurde zum Erstenmal am 16 September bie Loge geschlossen, und er fommt von nun an öfter vor. (§. 101.)

Die Loge wurde 11mal geöffnet, fein Johannisfest wurde gehalten. Gin Suchenber wurde aufgenommen, und unfer nachmaliger BGM. Br J. Beter Leonhardi am 21. April affilirt.

# §. 118. Borfalle in beiben Logen.

Die Loge l'Union militaire de Royal Deux-Ponts hatte seit bem 28. Dezember 1765 (§. 67.) nicht geschrieben. Endlich lief ein Brief berselben vom 31. Januar 1771 ein, welcher in ber Unionsloge am 2. Marz und in der Prov. Loge am 16. Marz (ber Einzigen, welche in biesem Jahre gehalten wurde) zur Borlesung kam. Sie berichtet über ihren blühenden Zustand. Die Prov. Loge beschloß ein Antwortschreiben, welches aber erst im solgenden Jahre abging. Dagegen hatte Gogel sogleich an Br. Pollet eine Marnung hinsichtlich der Berführung geschrieben, welche die Loge zu Strasburg anwendete, um sie zur stricten Observanz zu verleiten.

Am 7. April wurde in ber Unionsloge bas Schreiben ber Loge zur Eintracht zu Stralfund verlesen, welche einen Lotterie-Blan zur Errichtung eines Findel- und Waisen- hauses einschicke, und ben Absat der Lovse empfahl. Der Secretair wurde beauftragt, die Beförderung dieser Angelegenheit zu betreiben. — Am 15. September erschienen in der Meßloge zwei fremde Brüder "da aber ihre maurerische Kleidung nach der Structur der Unionsloge unbekaunt war, uud sie ihre Cordons auf geschehene Borstellung nicht ablegen wollten, so nahm man Anstand ihnen den Eintritt zu verstatten." Als sie nun schriftlich sich an die Loge wandten, wurden sie eingelassen, "damit den hiesigen Mitzgliedern beh fremden Logen kein Nachtheil erwachsen möchte."

In der Unionsloge wurde 1771 18mal gearbeitet. Am 5. Januar Bahlloge, in

88 1772

welcher Br. Brönner zum brittenmal ben Sammer erhielt. Am 4. Angust Johannissest im Garten bes Br. Leerse vor bem Bockenheimerthore. Die Zahl ber Besuchenben bep ben Arbeiten nahm zu. Bemerkenswerth ist, baß von Affum (§. 110.) am 2. November 1771 und am 26. April 1772 zum Besuche zugelassen wurde. Drei Suchenbe erhielten bas Licht, unter biesen auf Br. Gogels Borschlag am 2. März unser nachmaliger höchst würdiger BGM. Br. Jean Noë du Fan, und am 15. September Br. Georg Heyder-Arledter aus Stuttgart. Zwei Brüder wurden affiliirt.

Am 7. Dezember 1771 wurde Br. Bronner jum viertenmal jum Meifter gemahlt. Er ernannte Br. Georg Jacob Sarafin ju feinem Deputirten, eine Stelle, welche feit 1763 unbefest gewesen war.

## §. 119. Unfragen in London vorzulegen.

Wenn bas vergangene Jahr wenig bedeutsamen Stoff zur Thatigkeit sowohl ber Prov. Loge als auch ber Unionsloge darbot, so zeichneten sich die Jahre 1772 und 1773 besto mehr burch wichtige Deliberationen und Berhandlungen aus.

In ber Prov. Bersammlung vom 11. Februar traten bie Br. Friedrich Benjamin Graff und du Fan als Mitglieder ein; ber BGM. Gogel fündigte seine bevorstehende Abzreise nach England an, und legte der Prov. Loge mehrere wichtige Fragen zur Beantworztung vor, gestützt auf die unterdeffen aus London erhaltenen Briefe.

Der erste vom Br. Miller vom 3. Mai 1771 schilbert mit sehr grellen Farben ben damaligen Zustand ber englischen Maurerey. "Bir werden von Zesuiten grausam geplagt. Dillon (engl. Dep. Großmeister), ber fürzlich seine Religion abgeschworen, um ins Parslament kommen zu können, und seine pater consessor be Bignoles (PGM. für die auswärtige Correspondenz) haben eine unumschränkte Macht in der Großen Loge und erhalten sich darin durch unzählbare Ränke und Schwänke, und durch unerhörten Mißbrauch des Einflusses, den der Stuhl gibt. So augenscheinliche Sophistereien würden von dem allerunersahrensten Bruder Mitglied der Großen Loge schon lange entdeck sehn, wenn nicht ben Unglück die meisten Deputirten allezeit neue wären, dahingegen Dillon und seine Geschöpse, die Großopsissiere, allezeit dieselben bleiben. Er ermüdet den Fleiß vieler rechtschassenen Männer, die sich darwidersegen, degoutirt Andere, expellirt gewaltsamer und ungerechterweise die sich fürs Beste des Ordens weder ermüden, noch degoutiren lassen wollen, und verblendet den Rest. — Indeß halten sich allsier alle dissentirenden Brüder zusammen, in einer unter sich errichteten Gesellschaft genannt: The constitutional Society, und erwarten zwischen Furcht und Hossung das Schicksal des Ordens."

De Bignoles schrieb hingegen am 9. Juli 1771 an Gogel, über die von Miller ansgebeuteten Borfälle, und berichtete, daß die Beamten der Caledonianloge excludirt waren. Außerdem beschwerte er sich, daß ihm auf 4 Briefe von der Prov. Loge noch nicht geantwortet sep.

In einem ferneren Brief vom 12. Dezember 1771, zeigte er Gogeln an, in Erwiesberung auf bessen Privatschreiben vom 17. März, daß eine Loge zu Sanau sich an den Marquis de Gages, englischen PGM. der öfterreichischen Niederlande, um eine Constitution zu erhalten, gewendet hätte. Dieser habe sie aber an Gogeln gewiesen, welches er billigte und darauf zu halten versprach, daß die Sprengel gegenseitig respectirt werden sollten. Bulett begehrte er die genauen Mitgliederverzeichnisse der unter der Prov. Loge zu Franksfurt stehenden Logen, und Bericht über den Fortgang der Resorm zu Franksfurt.

Bogel verlangte ben Entschluß ber Bruber ju vernehmen.

1. Ob fie be Bignoles in der Eigenschaft, in welcher er fich vorgestellt, anerkennen wollten, und ob fich hierburch die Brov. Loge nichts vergebe, besonders in hinficht ihrer Berechtigung, direct mit ihrer Großen Mutterloge zu correspondiren?

Hierauf wurde befchloffen, ben Br. be Bignoles in feiner Eigenschaft erft nach Empfang eines birecten vom Großmeister felbst unterzeichneten Befehls anzuerfennen, worauf Br. Gogel mit ihm verhandeln burfe, jeboch unbeschadet bes Rechts, nach Befinden mit ber Großen Mutterloge unmittelbar zu correspondiren.

2. "Ob man das Prov. Logenpatent in seinen jehigen Ausbruden beibehalten wolle, welches einen und einzigen BGM. in der Person unsers geliebten Br. Gogel dazu constituirt?"

In biefer hinsicht wurde Gogel beauftragt, bahin zu wirken, bag ber hiesigen Brov. Loge die Bollmacht und das Recht zugestanden wurden, nach freier Bahl ihren Großmeister zu wechseln. Sollte dieses wider Berhoffen nicht erlangt werden, so wurde Br.
Gogel die Gute haben, das Patent auf seinen Namen benzubehalten, und man wurde die
Prov. Loge auf dem seitherigen Fuße fortführen.

Bahrend biefes und bas Nachfolgende verhandelt murde, "ließ ber Großmeifter die gewöhnlichen Gesundheiten abseuern, und Alles verlief in der vollfommenften Ginigfeit."

## S. 120. Unterftugung ber Nothleibenben im Erzgebirge.

Sierauf legte ber BGM. ein Schreiben bes Br. Ferber zu Dresben vor, nebst bem gebruckten Programme, in welchem Aufforderungen zur Unterstüßung der unglücklichen Bewohner im Erzgebirge ben dermaliger hungerenoth ausgesprochen waren. Die 13 Anwesenden unterzeichneten sogleich fi. 140, und beschlossen die Aufforderung den übrigen Brüdern
der Union, sowie auch andern Versonen außerhalb dem Orden, zur Theilnahme vorzulegen.
Am 14. März wurde die Angelegenheit in der Unionsloge verhandelt und Br. Möhler
in den Stand geset, fl. 300 abzusenden, benen balb darauf weitere fl. 63 nachfolgten.

In ber gebruckten Rechnungsablage von Dresben wurde zwar ber Empfang ber erften Summe angezeigt, allein ber Name ber Loge zur Einigfeit wurde nicht angegeben, und ber Einsender, Br. Möhler, nicht ein Mal als Bruder bezeichnet. Dieß veranlaßte ben PGM. am 7. November eine Rüge über diese Unterlassung auszusprechen, und ben Brov. Secretair zu beauftragen, eine Beschwerde ben Br. Ferber vorzubringen, auf welche Letterer entschuldigend antwortete, mit dem Bersprechen, die Unterlassung in einem späteren Abbrucke zu berichtigen, was auch geschah.

## §. 121. Correspondeng mit ber Loge gu Burich.

Die Anfrage bes Br. Hoeste hinfichtlich bes Bunfches einiger Brüber zu Burich (§. 113.) war unerledigt geblieben. Dagegen ging ein Schreiben ber neuen Loge baselbst, la Discretton, vom 1. April 1778 unterzeichnet vom M. v. St. Jean Rägnelin und dem Secr. 3. Jaq. Locher ein, in welchem sie meldete, daß sie vor etlichen Monaten von der Loge zu Genf eine Constitution erhalten hatte. Es befanden sich zwar außerhalb ihrer Loge einige Brüder, welche dem neuen Spsteme folgten, und sie zur Theilnahme einlüben; allein nach dem, was sie darüber vernommen, sep baffelbe an sich sowohl mangelhaft, als entgegen den Gesegen und dem wahren Zwecke des Ordens, daher sie einstimmig beschlossen hatten, sich niemals dem alten Gesetz zu entziehen, und sie baten, ihr die Gründe mitzutheilen, welche uns davon abgehalten hatten. Weil ihr Staat die Freimaureren nicht erlaube, baten sie um Borsicht in der Correspondenz.

Da wegen bes BOM. Reise feine Prov. Loge gehalten wurde, so antwortete ber 12

Prov. Secretair Bronner am 31. Juli. Nachbem ihnen Glud gewünscht ist wegen ihrer Errichtung, folgt eine Schilberung ber "Scheererepen, die unsere Loge von der stricten Observanz erlitten," nebst dem Anerkenntniß, daß in der hiefigen stricten Observanz-Loge würdige und schätzbare Brüder vorhanden sepen. Sie werden hierauf zur Standhaftigkeit und Ausbauer ermuntert, und als Beilage werden die Gründe der Unionsloge (5. März 1768 §. 108) hinzugefügt, mit dem Ersuchen die Correspondenz fortzusesen.

Allein schon in ber Prov. Loge vom 7. November wurde ein Schreiben biefer Loge vorgelegt, in welchem fie anzeigte, bag fie bennoch bas System ber ftricten Observanz angenommen habe.

## §. 122. Gogel errichtet eine Loge zu Strafburg.

In ber Prov. Loge vom 7. November wurde mit bem gewöhnlichen Borbehalte ber Dispens, über ben Gintritt ber Brüber Amburger und Bauer abgestimmt; Letterer trat fogleich ein, Amburger wegen Abwesenheit erft am 14. November. Das Schreiben ber Loge zu Bürich, daß sie bas neue Spstem angenommen habe, wurde vorgetragen, und ber Bericht bes Meisters ber Unionsloge über bie Unterstützung ber Hülfebedürftigen im Erzsgebirge vernommen.

Bebeutsamer waren die Berhandlungen ber Brov. Loge am 14. November. Der Bom. Gogel zeigte an, daß er mahrend feines jungften Aufenthalte gu London auf Begehren mehrerer murbigen Bruber gu Strafburg, einer Loge bafelbft ein Conftitutionepatent ausgestellt habe. Bugleich verlas er bas Danffagungofchreiben berfelben, aus welchem hervorging, bag bie Bruber ber ftricten Obfervang bereits etliche Berfuche gemacht hatten. fie gur Bereinigung mit ihnen gu bestimmen. Man hielt fur nothig, ihnen burch ben Br. Secretair ju ihrer neuen Conftitution Glud ju munichen, und fie zugleich zu ermahnen, bem englischen Spfteme treu zu bleiben. Diesem Schreiben vom 23. December war eine Abichrift ber Declaration ber Unioneloge (S. 108.) bengefügt, mit bem Bemerken, bag wiewohl fich in der ftricten Obfervan; Manches geandert habe, die oberften Grundfate bennoch biefelben geblieben maren. Sollten fie aber boch Luft haben gur ftricten Obfervang, fo bitte man fie, biefen Schritt genau gu prufen und fich nicht zu übereilen, "befonbers munichten wir, aus gewiffen Urfachen, daß fich bero Em. Loge mit ben Brubern gu Braunichmeig vor ber Sand noch in feine feste Berbindung einlaffen möchte". - Da Gie mit unfrer Tochterloge ju Zweibruden in Briefwechfel fteben, fo ift ee fur alle 3 Logen nublich, gemeinschaftlich zu Rathe zu geben. Wir bitten um Ihren Briefwechsel. Das Schreiben ift von allen Beamten ber, Prov. Loge unterzeichnet.

Diefer unterblieb, und die Strafburger scheinen bagegen felbst bie Loge Royal Deux-Ponts mit sich gezogen zu haben.

Ein Antrag ber Loge zu Regensburg, eine Parthie ihres neugebruckten Gesangbuchs zu übernehmen, wurde spaterhin abgelehnt, und biese Anschaffung bem Belieben jebes einzelnen Brubers überlaffen.

## §. 123. Schreiben an die Loge Royal Deux-Ponts.

In der Brov. Loge vom 24. Dezember verlas ber BGM. einen Brief des Br. Bollet, M. v. St. ber Loge l'Union militaire de Royal Deux-Ponts, in welchem er bezrichtet, daß die Bruder bes neuen Spstems, ben größten Theil ber Bruder der neuen Loge zu Strafburg verführt hatten, und nun auch anfingen ben Brudern seiner Loge Propositionen zu machen. Der Dringlichkeit ber Sache wegen hatte Gogel sogleich eine Bar-

nung an Br. Pollett ergehen laffen, und die Prov. Loge beschloß, ihrer Tochterloge ebens falls zu schreiben, was sogleich geschah.

Die Berfaumniß einer Antwort auf beren Schreiben vom 31. Januar 1771 wurde möglichft und bundigft entschulbigt. Gogel fen eben von England gurudgefehrt, ba ihr M. v. St. Br. Bollett über bie Berfuchungen ber Bruber ber ftricten Obfervang fich geäußert habe, fo fen man von ihrem Eifer für die wahre Maureren und ihrer Liebe zur Freiheit viel zu überzeugt, als bas fie ohne reifliches Nachbenken fich von ber englischen Constitution wurden abwendig machen laffen. Bur Erleichterung ihres Entschluffes hierüber, folgt eine freie Ueberfenung ber Grunde ber Unioneloge (S. 108.), benen weitere Mittheilungen über ben unterbeffen gehaltenen Convent ju Roblo bengefügt find. Ein besonderes Bewicht wird überhaupt auf die gehinderte freie Bahl bes M. v. St. ge= legt. "Laffen Gie uns vielmehr jone koftbare Breiheit bewahren, welche ju allen Zeiten ber Grundstein und die schönste Zierde der Maureren gewesen ift. Man will uns zwar noch immer von Seiten ber ftricten Obfervang mit einer Ausfohnung und einer allgemeinen Bereinigung bes Orbens fchmeicheln; fo groß auch bie Schwierigkeiten find, welche wir vorausfeben, fo merben wir boch gerne bie Sand bagu bieten, wenn es unter Be= bingungen gefchicht, welche mit unferer englischen Bauart, ber alten und achten Daureren bestehen konnen. Man hat seit langerer Beit getrachtet, uns hierfur zu stimmen, wir haben aber zu nichts willigen wollen, was wir früher ober fpater bereuen konnten, weil es eine in der That fehr fritische Unternehmung ift, und wir auch nicht glauben, etwas verloren zu haben, weil es beffer ift, in allen bergleichen Angelegenheiten Bufchauer zu bleiben und ju feben, welche Wendung bie Dinge nehmen werben, als fich hineinzufturgen; benn ber neue 3meck, welchen man fich vorgefest hat, kommt uns vor, wie bas Auffuchen bee philosophischen Steine."

Man empfiehlt ihnen also auch nichts zu übereilen. Ihr Benehmen gegen bie große Loge von Clermont wird gebilligt und ihnen die Einregistrirung zu London gegen Erlegung von 5 Guineen angeboten. "Wir sind gewohnt, in unsern Logen das Hulfszeichen erst im 3. Grad zu geben, und unser PGM. Gogel, welcher erst fürzlich in Engsland war, erinnert sich nicht, daß er jemals dessen Ertheilung gesehen habe." Man übersläßt ihrem weisen Ermessen, wie sie damit verfahren wollen. Während Gogels Abwesenheit hatten einige unserer Brüder den Schottengrad bey uns einführen wollen, Gogel hat aber die Nachricht aus England mitgebracht, daß man dort außer dem Lehrlings, Gesellens und Meistergrad keinen andern anerkenne (§. 124.). "Wir haben daher beschlossen, ohne bey unserer Mutterloge anzufragen, keinen neuen Grad einzuführen." Man bittet schließlich um fernere Correspondenz, und verspricht baldige Antwort. — Das Schreiben war unterzeichnet von allen Beamten der Prov. Loge und dem Meister der Unionsloge als solchen. — Bon einer Antwort sindet sich im Brotosolle keine Nachricht.

## §. 124. Gogels Verhandlungen zu London.

Sochst wichtig war ber Bericht, welchen Br. Gogel über bas Ergebniß seiner Berhandlungen mit ber Großen Mutterloge zu Loudon am 14. November 1772 abstattete. Zuförderst zeigte er an, daß er in der großen Brocession am Johannisseste [4. Mai 1772] beigewohnt, und als Aeltester unter den anwesenden PGM. sogleich hinter dem installirten neuen englischen Großmeister Lord Betre im Zuge gegangen sey.

In Beziehung auf bieffeitiges Protofoll vom 11. Februar bemerkte er, bag bie Große Mutterloge bas Benehmen bes Br. be Bignoles hinsichtlich unserer burchaus ge-

migbilligt habe, und bag wir, ba bie Stelle biefes Brubers ganglich aufgehoben fen, wie feither bas Recht hatten, uns birect an biefelbe, vermittelft ihres Großfecretairs zu werben.

2. Dag bie Burbe eines BOM. nach ben englischen Conflitutionen auf keinen Anbern übergehen könne, wenn bas vorhergehende Patent nicht annullirt, und bie Roften eines neuen erlegt waren.

So wenig biese Erklärung mit den Bunfchen ber Brov. Loge ganzlich übereinstimmte, so fügte sie sich boch bem Gesete, und ba Gogel nach Ablauf seiner Amtzeit seine Stelle niederlegte, so wurde er sogleich einstimmig wieder erwählt. Es wurde bis zu seinem Seimgange, 1782, keine neue Wahl mehr vorgenommen.

Br. Möhler blieb bep. PGM., für bie Loge zu Marburg wurde Br. Beter Friedr. Paffavant erster Aufseher, Br. Johann August Tabor wurde zweiter Aufseher, Bronner blieb Secretair, Küstner wurde am 24. December deputirter Secretair, Leonhardi Schatsmeister. Die Stelle eines Intendanten blieb fortan unbesetzt. — Diese Beamten blieben bis 1782 unverändert.

Am Schlusse ber Loge benachrichtigte ber BGR. Die Bruber: "daß er während einer Reise in England und Schottland alle möglichen Nachforschungen angestellt habe, um etwas Bestimmtes über gewisse höhere Grabe im Orden zu entdeden; aber die Großebeanten unserer Ew. Mutterloge, bestgleichen andere erleuchtete Maurer hatten ihn mehr als einmal versichert, daß sie außer den uns bekannten 3 Graden keine kennten, und daß alle andere, neue Ersindungen seven, die dem englischen Spsteme entgegen waren und von benen sie keinen Gebrauch machten."

## S. 124.b Borfalle in ber Unionsloge.

In ber Unioneloge murbe am 14. Marg 1772 bie Ginlabung gur Theilnahme an einem Abbrucke von Starks Apologie ber Freymaurer vorgelegt. Da aber in berselben nicht deutlich ausgedrückt war, ob biefes die Unternehmung einer Loge, oder eines einzelnen Brubers fen, fo beschloß man, beshalb Nachricht einziehen, welcher zufolge am 4. April berichtet wurde, es fen biefes Unternehmen von einzelnen Brubern ausgegangen. Sierauf übernahm bie Loge 50 Eremplare, und bas Protofoll fpricht fich alfo aus: "Ein jeder Maurer foll vielen Antheil an der Ausbreitung biefes Berkes nehmen; es lernt ihn feine mahre Bestimmung genau fennen, und macht bie Profanen von bem Orben billig benfen." In der Loge vom 4. Juli wurde von unferm Mitglied Lange zu Ernstthal bie Noth biefer Stadt bringend gefchilbert, und beghalb ber Loge zu ben 3 Schwerdtern zu Dreeben gefchrieben, daß man bie Bertheilung ber nachträglich eingegangenen fl. 63, für jene Stabt insbefonbere muniche. - Am 24. Juli murbe Bruder Gerhard Dominicus von Dettingh proponirt und fogleich ballotirt, damit er das bevorftebende Johannisfest noch mit feiern fonne, jugleich aber aufs neue befchloffen, die bestehenden Gefete hierüber auf bas ftrengste zu handhaben. — Das Johannisfest wurde am 26. Juli im Garten des Br. Leerfe begangen, Mettingh baben recipirt, und barauf bie Gefete wieder ein Mal porgelefen.

Der besuchenbe Bruber Dr. Faber aus Mainz, sas baben eine Rebe vor, "von ben wahren Rflichten eines Frehmaurers, besonders erinnerte er die fammtlichen Bruber, baß fie nach bem Schluß der Loge ihre Gerzen nicht gegen einander verschließen, sondern bebenken sollten, daß man ben und außer unsern geheiligten Arbeiten, wechselsweise Bsichten gegen einander zu erfüllen hatte." Sierdurch erndete er so großen Behfall, daß er sogleich

proponirt und affiliirt wurbe, fur welche Chre er in einer gebundenen Rebe aus bem Stegreife bantte. Er wurbe 1782 jum Br. Rebner ernannt, und erfreute nach bem Beugniffe ber Protofolle häufig die Bruber burch feine Bortrage.

Am 10. October erschien Gogel zum ersten Male in ber Loge nach seiner Ruckfehr aus England und wurde feierlich begrüßt. In ber Wahlloge vom 5. Dezember legte Br. Brönner nach viermaliger Amtöführung den hamner in die hande seines seitherigen Deputirten Br. Jacob Friedrich Sarasin. Diese Stelle blieb bis 1832 unbesetzt.

Die Loge wurde 18 Mal eröffnet und meistens ftark und fleißig besucht. Bier Suchende erhielten das Licht, unter biesen Br. Carl Ludwig Amburger von Wiesbaben am 4. Januar. Sein Name wird in den Schrepferischen Begebenheiten genannt. Er ersichien am 20. September 1773 zum letten Male in der Loge und ging, dem Bernehmen zufolge, nach St. Petersburg. — Affiliirt wurde Br. Dr. Faber aus Mainz.

# 2. Verhandlungen mit der firicten Observanz und der Großen Mutterloge zu London u. s. w.

(1772—1777.)

#### S. 125. Berlangen bes Prinzen von Seffen=Darmftabt.

Raum hatte die Brov. Loge fich ber von ber Großen Mutterloge zu London erhalztenen Erklärung unterworfen, und biefer gemäß ihren Großmeister gewählt, als fie in bie Loge kam, Gebrauch von biefer Beisung zu machen.

Am 6. Dezember versammelte ber PGM. Gogel bie Großbeamten zu einer Berathung (ber ersten, welcher von diesem engern Collegium angezeichnet ift), und las ihnen eine wichtige Zuschrift bes burchlauchtigsten Br. Ludwig Georg Carl Prinz zu Gessen-Darmstadt vor, welche besagt: "nachdem er den wahren Zweck der Maureren vergeblich sowohl im alten englischen System, als in der stricten Observanz gesucht habe, so hätte er endlich das Glück gehabt vom wahren Lichte erleuchtet zu werden; und da er nichts mehr wünschte, als bieses neue Licht unter den Brüdern zu verbreiten, die würdig wären dasselbe kennen zu lernen, so lade er den Ew. PGM. und unsere Prov. Loge ein, sich mit ihm zu vereinigen." Hiermit war der Antrag verbunden, daß Gogel ihm seine Stelle abtreten möchte. Nach vielseitiger Berathung wurde beschlossen, eine ablehnende Antwort in belicaten Ausdrücken zu geben; Gogel übernahm deren Abfassung.

Diese Angelegenheit nebst bem Entwurf ber Ablehnung wurde am 24. Dezember ber gesammten Brov. Loge selbst vorgetragen, und bas Schreiben abgeschickt, womit bie Angelegenheit völlig beendigt war.

In Diefer Antwort d. d. 11. December findet fich nachstehendes inhaltreiche Glaubenebekenntnig ber Frankfurter Bruber:

"Es ift nur zu gewiß, daß gar oft bloße Neubegierbe, Gewinnsucht, jngenbliche Neberrebungen, übertriebene Borfpiegelungen von, in unserm Orden nicht befindlichen, Geheimniffen, Erwartung allerlei finnlicher Bergnügungen und Ergöhlichkeiten u. f. w. die Beweggrunde und Triebfedern find, sich in unserm verehrungswurdigen Orden aufnehmen zu laffen. Wir finden es beh unserm mit bem englischen in allem gleichförmigen

Spfleme; wir finden aber auch, daß biejenigen Brüder, welche die einem Frehmaurer eigenen Gigenschaften und Tugenden nicht befolgen, gar geschwinde wieder von uns abgehen, weil sie das Gesuchte nicht finden, also ihren Irrthum leicht einsehen. Ben der stricten Observanz sahe man dieses ein, man suchte diesem Uebel (wenn es eins ift) zu steuern, desse wegen vermehrte man die Grade, um die Neu- und gewisse Begierde zu unterhalten; man erhob Geld und versprach Belohnungen, man begehrte Gelübbe, nicht wieder vom Orden abzugehen und einen blinden Gehorsam."

"Eine Gefellichaft von freigebornen Menfchen, die aus allen Rationen besteht, und in alle Belttheile ausgebreitet ift, kann fich nach ben Regeln ber stricten Observanz keine Dauer versprechen, eben fo wenig wie eine nämliche Gesellschaft, wo Unordnung, Ausfcweifung , Bankereien , Berichwendung ober eigennütige Absichten u. f. w. herrichen, hoffen fann, daß vernunftige Mitglieder lange bey ihr bleiben werden. In biefen Fallen finden sich leider viele Logen, und eben deßwegen trachten wir in unserer Loge dem englischen Systeme in allen Theilen getreulich zu folgen, damit Eintracht, Freundschaft, Sittsam= keit, Freigebigkeit und alle moralische maurerische Tugenden unsere handlungen beleben. Es ift ein rührendes Bergnügen, daß alle unfere Mitglieder fich um die Bette beeifern, un= fere Busammenkunfte reigend und angenehm zu machen. Wir genießen einer ergöplichen Ruhe; tugendhafte Freude befeelt unfere Loge, die Beit verfließt unbemerkt. Wir feben jeber neuen Berfammlung mit fehnlichem Berlangen entgegen, und schapen uns daben glücklich, öftere Bohlthaten zu verrichten. Bir banken bem allmächtigen Banmeifter für bas Glud Fremmaurer ju fenn und erfennen, bag bie aus ber Ewigfeit abstammenbe Freymaurerkunft, das edelfte Geschenk ift, wodurch Menschen weise werden. welcher bis in die tiefsten Geheimniffe bes Bergens brang, fagt uns warnend : Gott hat bie Menschen aufrichtig geschaffen, aber fie suchen viele Runfte. — Bir freuen uns alfo bas englifche Syftem von Unfang an ftricte obfervirt zu haben, und fchaten uns gludlich in ber freien Ausübung aller maurerischen Tugenben, ohne andere Belohnungen gu erwarten, ale welche man in ber Tugend felbst finbet."

Die im §. 123 bemerkte Angelegenheit wegen ber Loge l'Union militaire wurde hiernach behandelt, und zulest auf den Antrag des Prov. Secretairs Brönner ihm ein Gehülfe ben seinen Arbeiten in der Person des Br. Simon Friedrich Kuftner, als deputirter Secretair, bengegeben.

## S. 126. Erfter Besuch ber Diftelloge.

Die in ben zulest erwähnten Schreiben ber Prov. Loge angebeuteten Ibeen einer Annäherung ber beiben hiefigen Logen kamen, nachdem alle anberen Geschäfte erledigt waren, in ber Prov. Bersammlung vom 24. Dezember endlich zum Bortrage. Der PGM. Gogel zeigte an, daß Br. Bernus, Mitglied des neuen Spstems, in der Eigenschaft eines Deputirten von den Brüdern der sogenannten stricten Observanz ber ihm gewesen ware, um ihn zu erklären: "daß diese Brüder aufrichtig wünschten, sich wo möglich mit uns zu vereinigen; da aber dieses nicht geschehen könnte, ohne daß die Brüder sich gegenseitig schen, so waren sie bereit, uns den ersten Besuch abzustatten, unter der Bedingung, daß man ihnen den Eintritt gestattete, und ihnen dagegen einen Besuch ebenfalls erwiederte." Der Borschlag wird unerwartet genannt im Protokolle. Nach Erwägung für und wider wurde beschlossen: "Den Borschlag des Br. Bernus hinsichtlich gegenseitiger Besuche anzunehmen; hinsichtlich der Bereinigung fand man für gut einen Termin von 3 Monaten, nämlich bis zu Ende März 1773, sestzusehn, um hierüber mit den Brüdern vom ueuen

Systeme zu unterhandlen, mahrend bieser Beit soll bas Grundgeses, welches jedem Br. ber firicten Observanz ben Eintritt untersagt, ganzlich suspendirt sein, vorbehaltlich, daß wenn man am Ende von 3 Monaten sich mit ben Brüdern bes neuen Systems nicht versständigen könnte hinsichtlich ber Bereinigung, alles wieder in ben Stand treten wurde, in welchem es vor dem Antrag bes Br. Bernus gewesen war." Der BGM. übernahm es ben Br. Bernus, Namens ber Brov. Loge, hiervon in Kenntniß zu seben.

Die Brov. Loge vom 3. Januar 1773 war befonders ber Erlebigung laufender Geschäfte gewidmet. Auch mußten nunmehr alle seit dem 6. Juni 1767 neu eingetretene Mitglicder die Bermahrungsacte gegen die ftricte Observanz unterzeichnen (§. 100). Ein Schreiben des Br. Ferber wurde vorgelegt, die Briefe nach Strafburg und an die Union militaire expedirt, zwei neue Mitglieder, Br. Nau und Br. von Mettingh unter der üblichen Dispensation eingeführt, und Abreden getroffen, wie man den bevorstehenden Besuch der Brüder der stricten Observanz empfangen wolle.

Nach biesen Borbereitungen erschien Dienstag ben 9. Januar 1773, die Loge zu ben brei Difteln um der Loge zur Einigfeit, in corpore, ben ersten Besuch abzustatten. — Der M. v. St. Georg Friedrich Sarasin ließ sich entschuldigen, und übertrug dem Br. Brönner den Hammer, welcher zusörderst die Loge von den Berhandlungen und Beschlüssen der Prov. Loge vom 24 Dezember in Kenntniß sehte, worauf 10 Brüder erschienen, die vom Borzstenden mit einer kurzen Anrede empfangen wurden, welche Br. v. Sack erwiederte mit der Bersicherung, daß die Brüder der stricten Observanz alles beitragen wurden, was den allzgemeinen Bunsch in Erfüllung bringen könnte. Die Brüder trennten sich vergnügt.

In der Brov. Loge wurde am folgenden Tage nochmals die gestrige Arbeit besprochen, und Berathung gepflogen über den Gegenbesuch. Br. Sarafin erhielt den Auftrag, das Bort zu übernehmen, falls Borschlage gemacht wurden, und der Brov. Loge Bericht bavon zu erstatten.

Dieser Gegenbesuch fant balb barauf statt.

## S. 127. Bier Deputirte merben ernannt und inftruirt.

Der Bom. Gogel außerte am 31. Januar feine Bevbachtungen, welche er beb bem neulich abgestatteten Gegenbesuche, hinsichtlich ber baben vorgefallenen Lehrlingsauf= nahme gemacht hatte.

"Man bemerkte, daß ber Gib ben biefen Brudern fehr verschieben fen von dem ben uns üblichen, und daß der Großmeister in seinen Worten und Handlungen eine sehr abfolute Autorität übe, welches der maurerischen Freiheit durchaus entgegen zu sehn schiene."

Der Meister ber Unionsloge berichtete, Br. v. had habe ihm ben biefem Besuche erklart, daß sie eine Bereinigung der beiben Logen, gerne sehen wurden. Er habe hierzu 3 Brüder beauftragt, und ersuche uns ebenfalls, 3 Deputirten zu ernennen. Es wurden bagegen 4 Brüder ernannt: Gogel, Möhler, Brönner und Peter Friedrich Passavant, welche vorläusig ihre Instruction erhielten. Sarasin sollte ben dem nächsten Besuche, den wir erhalten wurden, diese 4 Deputirten ernennen. Br. Hoeffe zeigte an, daß Br. Walslacher, M. v. St. jener Loge, ihm den Bunsch einiger seiner Lehrlinge eröffnet habe, ob es nicht möglich sen, eine Lehrlingsloge zu halten. Da aber diese Begehren nicht in ossener Loge ausgesprochen worden, "und wir nur gewohnt sind, ben Aufnahmen Lehrslingsloge zu halten," so wurde beschlossen biesen Gebrauch benzubehalten. Auf die Bezwerfung des Schapmeisters Leonhardi, hinsichtlich der vermehrten Kosten der Bewirthung

bes Besuchs, murbe gut gefunden, bag bie ben einer folchen Arbeit anwesenden Ditglieber ber Union, fiatt eines Gulbens, zwei erlegen follten.

Die Instruction, welche die 4 Deputirten erhielten, lautet folgendermaßen:

- 1. "Da die Beitläufigkeit des Gides ben ber ftricten Observanz und bie barinnen enthaltene viele moralische Pflichten, einem jeden unserer Brüder sehr bedenklich vorkommen, auch fast ohnmöglich vollkommen zu erfüllen sind, so fragt sich's, ob die Eidesformel nicht in so weit abgeandert werden konne, daß solche auf weiter nichts abziele, als auf die bloße Geheimhaltung der Geheimnisse unsers Ordens?
- 2. Gine beutliche Erflärung zu verlangen: Ber die unbekannten Obern ber ftricten Observanz sind, sowohl biejenige, welche sie Obere aller Freymaurer auf dem ganzen Erdenrund nennen, als auch diejenige, welche sie unter den Oberen von den vereinigten Logen verstehen? In was für einer Beziehung sie mit dieser stehen? Bas sie vor Pflichten gegen diese Obern zu beobachten haben, und wie weit sich die Besehle dieser Obern gegen ihre Untergebnen erstrecken konnen?
- 3. Da man befanntlich weiß, daß ben ber ftricten Observanz die Großmeister und übrigen Beamten von ihren Obern, auf beständig eingesetzt und ernennet werden, und dieser Gebrauch unsern bisherigen Gesetzen auch sammtlichen Gefinnungen zuwider ift, so fragt siche, ob nicht ben einer ganzlichen Wiedervereinigung aller Brüder, der jedesmalige M. v. St. jährlich nach unfern bisherigen Gebräuchen durch die sämmtlichen Mitglieder von neuem erwählt und eingesetzt werden könne?
- 4. Ob im Fall, wenn einige unferer Bruder bie übrigen Grabe in ber ftricten Obsfervang annehmen wollten, folche hernach aber nicht vor ihre Loge zuträglich hielten, ob fie solche wieder verlaffen, auch ihrer Loge bavon abrathen könnten?"

## §. 128. Antwort der Commissaire der Distelloge.

Die Distelloge stattete am 6. Februar 1773 ihren zweiten Besuch in der Unionsloge ab. Er wurde in einer Tafelloge empfangen. Sarasin zeigte die Namen der 4 von uns deputirten Mitglieder an, und v. had nannte die jenseitigen. Es waren die Br. Bernus, Firnhaber, Ballacher, benen er zur Gleichstellung den Br. Iohannes de Neufville zugessellte. Der Borschlag, die Conferenzen abwechselnd in den beiderseitigen Localen zu halten, und die erste in der Unionsloge zu eröffnen, wurde angenommen. — Am Schluß der Loge wurde noch die Dresdener Ziehungsliste vom 5. Januar über eine Berlosung für die dortige Sammlung für das Erzgebirge, von Br. Möhler eingeschickt, weil er nicht gewiß wisse, ob er die zur Ostermeßloge von seiner Reise zurücksommen werde.

Die Commissaire traten am 12. Februar zusammen, und die Deputirten der Prov. Loge legten instructionsmäßig ihre Fragen vor, welche die Jenseitigen zum Berichte entzgegennahmen. Sie übergaben ihre Antwort in der 8. Conferenz am 17. Februar, welche in Wesentlichen dahin lautete:

- Ad. 1. Sinfichtlich bes Eibes vermöchten fie nichts für fich zu thun, boch glaubten fie, baß er höhern Orts einige Abanberungen erleiben könne, "boch daß die Berpflichtung wegen bes Stillschweigens und ber Obedienzleiftung als wesentliche Stude beibehalten werben mußten."
- Ad. 2. "Die völlige Aufklärung biefes Artikels mache einen Theil ber innern Geheimniffe bes Orbens aus, und fie konnten baher ohne Berletung ihrer Pflichten biefen Bunct Riemand offenbaren ber nicht bis in ben höchsten und letten Grad ihres Systems aufgenommen worden." Es folgt hierauf eine kurze Auseinanderfetung ihrer Sprengel Eintheilungen bis zum oberften Collegio, ohne jedoch Namen zu nennen.

- Ad 3. "Da ber M. v. St. einer jeden Loge verbunden ift, vor die Geschäfte ber Loge zu stehen, und seinem Sprengel-Oberen bafür Rechenschaft abzulegen, so ist auch die Erwählung und Ernennung des M. v. St. dem Sprengel-Collegio aufgetragen." Doch pflege man keinen anzustellen, der nicht seinem Amte gewachsen und den Brüdern angenehm ware. Es ware in diesem Artikel keine Abanderung zu hoffen, wenn der Meister nicht freiwillig abdankte, oder zu andern Geschäften in den Orden berufen murde. Die übrigen Beantenstellen in der Loge konnten unbedenklich jährlich wechseln.
- Ad 4. Wiewohl bestimmte Bartezeiten zwischen jedem Grabe eingeführt waren, so wurde boch Dispensation eintreten können. Auf die gestellte Frage könne man aber nicht anders antworten, als: "was sie selbsten in gleichem Falle gegen einen Candidaten thun wurden, der unter gleichen Bedingungen, in einem ihrer untern Grabe aufgenommen zu werden wunschte?"

## §. 129. Weitere Instruction ber dieffeitigen Deputirten.

Diese Antwort schien ber Brov. Loge noch viele Zweifel und Ungewißheit übrig zu laffen, baber fie am 21. Februar 1773 weitere Fragen ihren Deputirten auftrug.

- 1. Db jedem Bruder freiftehe am oconomischen Blane Theil zu nehmen, und falls er bieses nicht thun wolle, ob er bemungeachtet alle Grade bes Spftems erhalten fonne?
- 2. Wiewohl die Antwort auf die 4 Punkte "noch sehr wenig beruhigend" sen, so wolle man sich mit langen Erwiederungen nicht aufhalten, "sich aber jedoch reserviren nach der von unsern 4 Brüdern einzuziehenden Kenntniß des ganzen Ordens das Nöthige beffalls besonders wegen der Berpetuität des Stuhls und dessen Erwählung seiner Zeit noch anzuzeigen." Um dieses zu fördern, habe man die 4 Brüder ermächtigt, sich in die innersten Grade der stricten Observanz ausnehmen zu lassen, "welche sich jedoch immer vorbehalten, nach der Aufnahme das System der stricten Observanz entweder beizubehalten, oder wieder zu verlassen, auch als rechtschaffene Maurer ihren Mitbrüdern redlich und aufrichtig zu- ober abrathen zu dürsen."

In der dritten Conferenz vom 24. Marz wurden biese Fragen den jenseitigen Deputirten vorgelegt, welche sich außer Stand erklarten ohne Rucksprache mit ihrer Loge und ihrem Großmeister eine Antwort zu ertheilen, und sie auf eine funftige Conferenz verschoben.

Diese Erklärung wurde in ber Prov. Loge vom 5. April berichtet, und beschloffen, ba ber angesetzte Termin (§. 126.) abgelaufen sen, ben bort ausgesprochenen Borbehalt eintreten zu laffen, wenn die jenseitigen Brüder nicht eine Berlängerung der Frist begehreten. Unterdeffen sollten sich aber die Deputirten fortwährend versammeln und die Ange-legenheit betreiben.

# §. 130. Antwort bes Orbensbirectorii.

In der vierten Conferenz vom 22. April legten die jenseitigen Deputirten die unsterdeffen eingelaufene Antwort des Ordensbirectorii zu Dresden vom 21. März 1773 vor, aus welcher hervorgeht, daß Br. von Hack die ersten 4 Bunkte in eigener Machtvollkomsmenheit beautwortet, die letztere 2 aber nebst den ersten, welche er in 5 Punkte zerlegt hatte, dem Directorium eingesendet hatte, welches demnach 7 Punkte beantwortete, des wesentlichen Inhalts:

Ad 1. Der Gib, welcher ben ber fürzlich jur ftricten Observanz getretenen Loge aux vrais amis zu Dreeben eingeführt worben, wurde ber Prov. Loge zur Annahme vorgelegt werden.

- Ad 2. Werben sammtliche zu Rohlo ernannte Oberen, so wie die 10 damaligen schottischen Obermeister mit Namen und burgerlichem Rang genannt. Außerdem sen für die 3 nächsten Jahre ein Ordensbirectorium zu Oresben eingesest worden, zur Sandhabung der Rohloer Beschlusse. Die Mitglieder besselben werden eben so genau aufgeführt. Man musse jedoch daben bemerken, daß sie noch andere Oberen anerkennten.
- Ad 3. Die Berpetuität bes M. v. St. sen zu Kohlo zum Gesete erhoben worden. Man könne also unmöglich hierben eine Abanderung treffen. Dagegen könnten bie Brüder zu Frankfurt auf bem nächsten Ordensconvente ihre Bunsche beibringen, wenn sie sich wurden angeschloffen haben.
- Ad 4. hinsichtlich bes Wechsels bes M. v. St. beziehe man sich auf vorstehenden Artifel, boch könnten die Bruder ber Union einen Bruder hierzu prafentiren. Wie es hinsichtlich ber übrigen Beamten zu halten ware, besagten die beigehenden approbirten Gefete ber Loge des vrais amis, welche neuerlich ber Bereinigung beigetreten.
  - Ad 5. "Bewendet ce ben bem, was ber Br. von Sact in Antwort ertheilet."
- Ad 6. Auf bem Convent zu Rohlo fen ber öconomische Plan ganzlich abolirt und aufgehoben worden. Nur mußten die Receptionsgelber heilig aufbewahrt und zu einem Capital gemacht werben; jeber Bruder muffe zu den Bedurfnissen der Loge monatlich einen mäßigen Beitrag geben, außerdem jährlich einen Ducaten zur Erhaltung des Ganzen. hierüber beziehe man fich auf das an die Loge zu Prag hinausgegebene Promemoria.
- Ad 7 "Neberhaupt könnten fammtliche oben bemerkte Bruber (bes Directorii) zu erinnern nicht Umgang nehmen, daß da fie sich als Freymaurer aufnehmen lassen, und in ber Folge von einem Grabe zum andern, beren bekanntermaßen nach dem englischen, französischen und schwedischen Systeme sehr viele gegangen, und in jedem berselben bestänbig Emblemata gefunden, sie gewünscht, ben Zusammenhang und Entwickelung aller Anozten näher kennen zu lernen. Sie könnten nicht läugnen, daß, was das historische anlange, sie solches in den sogenannten 6 Graden [ber stricten Observanz] gefunden, und mit der erlangten Kenntniß sich zusrieden gestellet."

Sie weisen darauf hin, was die stricte Observanz geleistet, auf die errichteten Kinsber: und Berpstegungsanstalten für Arme, an welchen selbst die Brüder der Union so rühms lichen Antheil genommen hatten, und auf die hier [also zu Oresden] angelegte Tabacksfabrique und gemachte Entreprise in den Bergwerken hiesiger Lande. "Dagegen sie alles Billkurliche, Schwärmerische und Verbächtige auszurotten eifrigst bemüht wären. Es sethinen nicht unbekannt, daß schon oft Maurer von verführter Einbildungskraft oder bösem Willen, die Maureren als den Weg zu Ersindung des Steins der Weisen angesehen, oder andern also vorgebildet, und badurch viele Brüder zu Beförderung eigennütziger Absichten ins Unglück gestürzt. Vielmehr würden sie sich allemal vor alle dem scheuen, was in dieser Welt den Eigennutz, auf Selbstbetrug, und in Absicht auf ewige Glückseit, zu Schwärmerei leiten könne."

Diefer lettere Sat bezieht fich auf eine vorhergebende Stelle ber Erklarung bee Directorii, in welcher von ben Beziehungen zum Zinnendorf'schen System, und einem gegen bie ftricte Observang erschienenen Brief bie Rebe ift (§. 116.).

## §. 131. Die Unterhandlungen werden abgebrochen.

Die Erklärung bes Orbensbirektoriums zu Dresben wurde am 7. Mai 1773 in ber Prov. Loge in Original vorgelegt; weil sich aber einer ber Deputirten, Br. Bronner, zu Leipzig befand, so wurde kein Beschluß gefaßt, sondern ein Geset gemacht:

"Daß Reiner von unfern beputirten Brubern zum neuen Spftem übergeben, noch einen höhern Grab weber hier noch auswärts annehmen burfe, ohne bie übrigen Deputirten, welche alle 4 zugleich aufgenommen werben muffen, in Gemäßheit unfers vorgezzeichneten Plans (§. 129).

Dem Br. Bronner wurde eine Abschrift bieses Protofolls und Beschlusses geschickt, mit bem Bemerken, "obwohl gleich solche Antwort aus Dresben verschiedene Erklarungen enthält, die zu unserer Zufriedenheit und Beruhigung gereichen können, so wurde jedoch bey der heutigen Bersammlung abermals beschlossen, ben einmal ben und festgesetten Berzeinigungsplan benzubehalten."

Am 15. Inni wurde nochmals beliberirt über die ben Deputirten ber firicten Obsfervang zu ertheilende Antwort, und beschloffen, "ihnen furzweg zu sagen, bag man aus anzuführenden Grunden gut befunden habe, jeden Bereinigungsplan bis zu gunftigeren Zeiten aufzuschieben."

Der Entwurf zu biefer, in bruberlichen Formen abgefaßten, Erklarung wurde vom Br. Bronner am 3. Juli 1773 vorgelegt, gutgeheißen und beffen Uebergabe beschloffen. Um 20. November zeigte ber PGM. an, daß sie ben jenseitigen Deputirten übergeben worden sev.

Als Hauptbeweggrund wird angegeben, daß das Ordensbirectorium das dieffeitige Begehren, daß die in den hohen Orden etwa aufgenommenen Mitglieder der Unionsloge, ihrer Loge über den Beitritt zum Spsteme der ftricten Observanz brüderlichen Rath erztheilen durften, ganzlich mit Stillschweigen übergangen habe, ferner, daß man die schulz dige Unterwürfigkeit unter die Große Mutterloge zu London nicht verletzen wollte, und daß das neuentstandene schwedische Spstem sich so ausbreite, daß die Bereinigung des gezsammten Ordens auf ferne Zeiten hinausgerückt wäre.

## §. 132. Beschlüsse der Union hinsichtlich der stricten Observanz.

In ben Protofollen ber Unionsloge ist feine Anzeige von der Aushebung der Unterhandlungen vorgemerkt, dagegen berichtete Br. Brönner am 5. Juni, daß er in der Leipz ziger stricten Observanzloge sehr freundschaftlich ware eingesaden, und empfangen worden. Er habe der Wahlloge beigewohnt, welche diesemal in Allem gleich der Unsrigen, und ber englischen Constitution gemäß gehalten worden seh, boch seh dabei die Bemerkung gemacht worden, daß den Leipziger Brüdern vor diesemal aus erheblichen Gründen eine freie Wahl von den Ordensobern sehe bewilligt worden. Auch sehen neue Gesehe vorgelesen worden, die von den vorigen verschieden, und gänzlich mit deuen englischer Constitution durchaus gleichförmig waren. Man schloß hieraus auf Irrungen und Spaltungen bey den Leipziger Brüdern, deren Ausgang man bevbachten wollte.

In einer früheren Loge vom 18. April trug Br. Köler ans Caffel bas Gefuch ber bortigen Loge um etliche Hundert unserer Einladungsbriese vor. Da aber diese Loge wegen einer Constitution sich nach Berlin gewendet hatte, und dieses ein Eingriff in ben Sprengel unsers BGM. ift, so wurde das Ansuchen abgeschlagen, und Br. Köler vom BGM. beauftragt der Loge anzuzeigen, daß sie sich hieher zu wenden hatte, wo ihr mit mutterlicher Zuvorkommenheit, eine Constitution ertheilt werden wurde.

Dagegen wurde am 4. Dezember beschloffen, bag wenn ein Mitglied ber firicten Observang, Mitglied ben unferer Loge werden wollte, man folches annehmen, und in ben ben uns üblichen Graden auf= und annehmen konnte. "Jedoch muffe der neue Bruder aller kunftigen Gemeinschaft und Berbindlichkeit mit besagter firicter Observang entsagen, und hinfuhro fich enthalten."

## g. 133. Schrepfers Auftreten zn Frankfurt,

In bem Jahresberichte bes Ordensbirectoriums zu Dresben von 1773 und 1774 findet fich ichon bei ber Sigung vom 1. Mai 1773 eine wichtige Stelle, welche einigen Aufschluß giebt, über bas Burudtreten ber Prov. Loge vom Bereinigungsgeschäfte.

"Briefe aus Frankfurt [bes Br. v. Sad'] bezeugten, daß die fogenannte Unionsloge allda, durch die erfolgte Schrepfer'iche Aufhetzung, ihren Entschluß fich mit uns zu vereinigen, vor der Sand abgeandert habe, worauf man vor gut erachtete, keinen Schritt weiter gegen fie zu thun, sondern erft von ihnen neue Antrage zu erwarten."

Johann Georg Schrepfer hatte die Loge zur Einigkeit, eingeführt vom Br. Bronner, am 5. und 18. April [einer fehr besuchten Meßloge], besucht, wie seine eigenhandige Unterschrift im Prafenzbuche bezeugte. Amburger besuchte die Loge am 5. und 18. April. An demsselben Tage war unser Mitglied Gradmann anwesend, und am 18. April und 5. Juni erschien auch Bölling, Schrepfers Vertranter. Die Protocolle beiber Tage schweigen ganzelich über die dabei gepflogenen Verhandlungen. Im Bronner'schen Manuscripte findet fich aber folgende Schilberung berselben:

"Mit ber ihm fo naturlichen Redheit rebete unfer Geifterbanner bie Bruber an. und ermahnte fie, fich jene höhere Geheimniffen bes Orbens zu verfchaffen, bie von ber hohen Mutterloge wohl verwahrt, nur auf wiederholtes bringendes Bitten zu erhalten fepen, Unfer erleuchteter BBM. widersprach dem Ignoranten; aber Schrepfern konnte man eben fo wenig durch Grunde überzeugen, als ein Echo durch verstärftes Rufen zum Schweigen bringen. Einer unferer Bruber, Gradmann, Reifenber für ein Samburger haus, ein Mann von gesetten Jahren, dem Niemand unter uns das Zeugniß eines gesun= ben Berstandes und eines eblen herzens versagen konnte, war von dem Gauckler ganz eingenommen worben, und brachte burch fein feierliches mit Thranen begleitetes Beftanb= nig, daß Schrepfer ihn in die hoheren Regionen ber Beifterwelt habe bliden laffen, auch bie Bernünftigsten unter une, auf einige Zeit zum Berftummen. Sonberbare Erscheinung! Derfelbe Menich, beffen Bernunft Borurtheile verwarf, erlaubte ihnen in feiner Ginbilbungefraft einen Bufluchteort! Bu biefer Empfehlung Schrepfere burch einen geachteten Bruber tam benn noch hiezu, daß er einen unverfohnlichen Saß gegen das Syftem ber ftricten Observang zu seinem Aushangeschilbe machte; ein Spftem, welches wir gleichfalls feine große Urfache hatten zu begunftigen."

Am 18. September ftellte Schrepfer zu Leipzig einen Empfangschein über bie erhalstenen 100 Prügel aus, und reif'te am 21. Oftober nach Frankfurt ab, jedoch ohne biefessmal bie Loge zu besuchen. Er traf am 5. November wieder zu Leipzig ein.

## S. 134. Anfang ber Schrepferischen Verhandlungen.

Erft am 20. November 1773 ftattete Gogel ber Prov. Loge über bie von Schrepfer veranlagten Borfalle Bericht ab, und fprach

"von einem gewissen Br. Schrepfer von Leipzig, welcher fürzlich hier gewesen, und welchen einige unserer Bruber sowohl von Leipzig her, als burch seinen hiefigen Aufenthalt kannten. Dieser Bruber habe ihm einen Besuch abgestattet, woben sie über die Maureren gesprochen hatten. Unter andern habe er ihm versichern und behaupten wollen, daß man in England, unerachtet alles besien, was unsere hw. Mutterloge zu London sagte, noch andere Grade in der Maureren bearbeite, welche sehr erhabene Geheimnisse enthielten, woben aber die Mutterloge mit vieler Borsicht ben Mittheilung bieser Grade zu Werke gehe. Er habe das Glud, diese Erleuchtung erhalten zu haben, unsere Ew. Rutterloge

habe ihn anerkannt, und erzeige ihm alle Ehren als wahrer Maurer, welcher in die tiefesten Geheimnisse der Maureren eingedrungen sen. Bu gleicher Zeit habe er ihm einen Brief an unsere Ew. Mutterloge zugestellt, mit dem Ersuchen ein Schreiben unserer Prov. Loge bemselben benzufügen, auf welche wir eine Erklärung zu erhalten, überzeugt sehn könnten."

Auffer biefem Schreiben legte ber BGD. noch bie Entwurfe zu zwei anberen vor, bas eine an ben Großsecretair, bas anbere an bie Große Mutterloge gerichtet, welche gut geheißen wurden.

## §. 135. Schrepfers Schreiben an die Mutterloge in London.

Frankfurt ben 1. November 1773.

Soch Chrwurdige, Gerechte, mahre Mutterloge Erfte Befchügerin ber Maureren!

Der Große Baumeister und ber Unerschaffene seh stets mit seinem Schut vor Sie Sw. Mutterloge! Da ich bas Glud hatte anno 1760 ben verstorbenen sehr würdigen herrn herzog zu holftein Gottorp ben Eib der Treue als wahrer Maurer abzulegen, und engslischer Nation in der Maureren die Treuheit versprach, so war jederzeit meine größte Pflicht, alles, was wider die Ehre der wahren Maureren sich ausbreitete, zu vernichten.

Deutschland hat, wie Sie felbst überzeugt find unaufhörlich unter bem Namen von England eine historie nach ber andern erfunden, um rechtschaffenen Leuten nur Gelb abzgunehmen, um sie von bem mahren Weg ber Maureren abzuführen.

Ich habe meinen Pflichten gemäß treulich gewarnet und Ihnen gesagt, daß sie sich wieder zu der ersten Beschützerin der Maureren wenden sollten, da aber alles dieses frucht- los abgelaufen, so habe ich ihnen die Masse öffentlich abgenommen, und dem ganzen Publico gezeigt, wie sie unter dem Namen der Maureren den Orden der Tempelherren wieder aufrichten.

Ich fann Ihnen sehr om. Mutterloge ben meinem maurerischen Eibe versichern, baß sie in ganz Teutschland keine getreuere Tochterloge haben, als die würdige Loge zu Frankfurt. Sie hat sich burch alle Schmeichelen nicht hinreisen lassen; ich habe nichts als rechtschaffene Manner barin gefunden, die jederzeit ihr ganzes Leben vor die Ehre Englands aufopfern werden. Sie verdienen wahre Belohnung.

Ich bin überzeugt, Sw. Mutterloge! baß ben Ihnen Manner auftreten werden, die mein Berlangen unterflüßen werden, daß Sie die würdige Loge zu Frankfurt mit allem möglichen Schut unterflüßen werden; es erfordert es felbst Ihre eigene Ehre, Ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ich werde das Glück haben mich Ihnen zukunftiges Jahr im Monat Juli felbst darzustellen. Jeso aber habe die Ehre zu verbleiben.

Sochwürdige Mutterloge

Dero ergebenfter B. [bie bekannten Chiffern] Johann Georg Schrepfer aus Leipzig, Schott ber Erkenntnig ber Manner im Thurm.

## §. 136. Schreiben an heffeltine und an die große Loge zu London.

Gogel schreibt am 20. November unter andern an ben Groffecretair Geffeltine "Bir haben nicht mehr benn 3 Grade in ber Maureren anerkannt, weil Sie mich zu versichern beliebten (§. 124), bag es beren nicht mehrere gabe. Demzufolge sesten wir unser Streben barein, Die Ausübung ber Tugend, Moralität, Leutseligkeit und Milbthatig-

keit als die wahren Grundfesten der eblen Maureren zu betrachten, ohne in etwas Ander rem unsere Belohnung zu suchen, als welche die Andeter des großen Baumeisters des Weltalls und die Verehrer aller geselligen und moralischen Tugenden in der Ausübung derselben sinden. Wir haben somit unser ganzes Benehmen nach den heilsamen und verznünftigen Berordnungen eingerichtet, welche wir aus England erhalten haben. Einige und wahrhaft würdige Brüder, welche unser Vertrauen verdienen, und welche die Unterwürzsigseit, die alle guten Maurer gegen England schuldig sind, anerkeunen, versichern uns mit Bestimmtheit daß die Ew. Große Loge in England höhere Grade und maurerische Geheimnisse besitze, welche über die 3 Grade hinausgehen, die sie nicht zur Bekanntwerzdung geeignet halte, sondern für sich bewahre und nur einer kleinen Jahl Auserwählzten enthülle."

"Ich muß bekennen, daß biese Behauptungen uns flutig, zweiselhaft und sehr schwankend machen. In dem beigelegten Schreiben an unsere Ew. Mutterloge, ift ebensfalls ein Brief des herrn Schrepfer befindlich, welcher in die höheren Geheimnisse der englischen Maureren eingeweiht zu sehn behauptet. Wir können nicht bestimmen, ob er Recht habe ober nicht, aber wir hoffen und wünschen, daß unsere Ew. Mutterloge sich bewogen sinden möge, uns mitzutheilen, ob es höhere und wünschenswerthe Geheimnisse in der Maureren gibt, damit wir, wenn solche nicht existiren, im Stande wären, uns jenen Eindringlingen und Betrügereien zu widersetzen; gleich wie wir im Falle ihrer Existenz bitten, uns daran Theil nehmen zu lassen, um dazu beitragen zu können, daß den sons berbaren neuen Systemen, welche das edle Gebäude der Maureren verunzieren, mit Ersolg Einhalt gethan werde."

Diefelben Aeußerungen sind größtentheils in bem an die große Mutterloge abgesfendeten Schreiben vom 20. November wiederholt. Schrepfers wird folgenhergestalt gedacht.

"Gerr Schrepfer, von welchem ber einliegende Brief herrührt, behauptet, daß er von der Sew. Mutterloge in England anerkannt werde, als ein achter und völlig durchgesführter Freymaurer. Die Klugheit und die Ihnen schuldige Unterwürfigkeit versehen uns in Zweifel, daher wir bitten unsern Zweifel und unsern Verdacht zu heben, indem Sie sich bewogen finden, uns mit diesen Mysterien zu erleuchten, damit wir beitragen konnen, allen Unregelmäßigkeiten Einhalt zu thun und Gintracht und Frieden herzustellen, welche für die Freymaurerey im Allgemeinen, und für einzelne Logen insbesondere von ber größten Wichtigkeit find."

## §. 137. Borfalle in ber Prov. Loge.

In berfelben Brov. Berfammling machte Gogel die erste Anzeige, wie ben ihm versucht worden ware, eine Berbindung mit dem Zinnendorf'schen Spfteme anzuknupfen, wovon weiter unten eine zusammenhangende Darftellung folgen wird. (S. 144).

Auf eingelaufenes Schreiben ber Loge Fréderic de l'amitié zu Caffel, welche von Braunschweig constituirt worben, wurde beschloffen, vor Beginn ber erbetenen Corresponbenz, Erkundigungen einzuziehen.

Anlest wurde noch ein Schreiben von etlichen Brübern zu Stuttgart verlesen, welche und ersuchten, ihnen eine Conftitution von der Großen Mutterloge zu London zu verschaffen. Die Loge sollte "bie schwäbische Redlichkeit" heißen. Gin Gesuch an die Große Loge war bengelegt.

In der Brov. Berfammlung vom 21. Januar 1774 murbe das Schreiben eines Grafen von Lügelburg vorgelegt, jur Empfehlung einer Lotterie ju Rehl, welche von der Loge

des vrais amis zu Strafburg errichtet wurde. Der Antrag zur Theilnahme wurde abgelehnt.

Der BGM. machte die Anzeige, daß er ben feinem kurzlichen Aufenthalte zu Marburg entbeckt zu haben glaubte, daß unsere Tochterloge zn ben 3 Löwen, zum neuen Spestem übergegangen sen. Es erging bem zufolge am 25. Februar eine Anfrage, in welecher als Ursache gegenseitiges Stillschweigen, die Ruhe, der fortbauernde Wachsthum und die Jusciedenheit jener Loge, nach der bisherigen englischen Berkassung vermuthet wird. Doch habe man Gerüchte vernommen, daß sie zur ftricten Observanz übergegangen sen, und bittet in dieser Hischt um Erklärung, um die geeigneten Maßregeln zu tressen, "Wir sinden von Tag zu Tag, daß wir immer den besten Theil erwählet, indem England ohnstreitig als der ungezweiselte Ursprung der wahren Maureren zu betrachten ist." Das Schreiben ist von allen Großbeamten unterzeichnet, "auf Besehl der Ew. Prov. Loge zur Union."

Die Antwort ber Loge ju Marburg, welche am 4. Juli vorgetragen wurde, enthielt bie Erflarung, daß fie gur ftricten Observang übergegangen feb. (S. 146).

## S. 1376 Borfalle in ber Unionsloge.

Die Thatigkeit der Loge zur Einigkeit war im Jahr 1773 durch die wichtigen Bershandlungen mit der stricten Observanz, durch die gegenseitige Besuche mit der Distelloge, und alle übrigen bisher berichteten Borfalle, gesteigert. Die Logenarbeiten (23 an der Zahl) waren meistens sehr besucht und zahlreich. Das Johannissest wurde am 1. August im Garten des Br. Leerse geseiert. 5 Suchende erblickten das Licht, unter diesen die Br. Oelsner, Siegert und Rehfopf aus Chemnis am 12. April. — Br. Joh. Bolfgang Melber wurde am 3. Juli afsliirt, auf Borschlag des besuchenden Br. de Saussure. In der Bahlloge vom 4. Dezember erhielt Br. Beter Friedr. Passaunt den hammer, welchen er viermal hintereinander erwählt, am 6. Dezember 1777 wieder in Br. Brönners hande zurückgab.

## §. 138. Correspondenz ber Prov. Loge.

Mehrere Entwurfe zu Antwortschreiben wurde in ber Brov. Loge am 13. Februar 1774 vorgetragen: Borerwähntes Schreiben nach Marburg, sobann eine Antwort an die Große Loge zu Berlin. Den Brüdern zu Stuttgart wurde die Bersicherung ertheilt, daß ihr Ansuchen nach London abgegangen sep. "Wir werden inzwischen die uns wegen der Brüder in Ludwigsburg empfohlene Berschwiegenheit, als wahre Maurer bevbachten. Was übrigens die von uns verlangten Subsidien zu den verschiedenen Graden der Maurerey betrifft, so wird es Ihnen nicht unbekannt seyn, daß wir nach der englischen Versfassung keinen andern als einen moralischen Endzweck bearbeiten, und also auch nicht mehr als die bekannten drei Grade erkennen."

Es wurde ein Schreiben an die Loge l'Union militaire de Royal Deux-Ponts beschlossen, welchem eine Abschrift ber aus London heute vorgetragenen Schreiben, beigelegt werden sollte.

In biefer unter bem 25. Februar erlaffenen Buschrift klagt bie Provincial-Loge, baß fie seit dieffeitigem Schreiben vom 23. Dezember 1772 von ihrer Tochter keine Rachricht erhalten habe. Aus den mittlerweile gevstogenen Unterhandlungen mit der ftricten Observanz habe man die Ueberzeugung erlangt, daß mit derselben keine dauerhafte Uebereinkunft zu treffen möglich seh, doch habe man dieses nunmehr nicht zu bedauern,

benn die große Loge zu Berlin und die nordischen Logen hatten sich mit der Großen Loge zu London verbunden, welche somit eine große Corporotion bildeten. Aus der beiliegenden Abschrift wurden sie wiederholt ersehen, daß England die beutschen höhern Grade nicht anerkenne. Zulest erhalten sie eine Belehrung über den Zweck der Einregistrirung zu London, und der damit verbundenen Charity. Auch dieses Schreiben ist. "par mandement de la resp. Loge provinciale l'Union" von allen Großbeamten unterschrieben. — Es blieb unbeantwortet.

## §. 139. Brief von Heffeltine über ben Royal Arch=Orben.

Bon großer Bichtigkeit mar bes Groffecretairs Seffeltine Antwort aus London vom 18. Januar 1774, welches Gogel in berfelben Berfammlung vortrug.

"In Beziehung auf die Nachrichten, welche Sie über die Große Loge von England erhalten haben, daß sie Stufen und Geheimnisse besäße, welche über die drei Ihnen ertheilte Grade hinausgingen, mägen Sie versichert seyn, daß sie in Wahrheit durchaus unbegrünsbet sind. Ich gebe Ihnen jest mein Ehrenwort als Maurer, daß die Große Loge von England nicht einen einzigen andern anerkannten Grad besitzt. Es ist wahr daß manche aus der Brüderschaft zu einem Maurergrade gehören, welcher höher als die andern drei seyn soll, und Royal Arch heißt."

"Ich habe die Ehre Mitglied dieses Grades zu senn, und seine Grundfate und Gebräuche sind fürwahr preiswürdig, aber er ist der Großen Loge nicht bekannt, und alle Embleme und Ehrenzeichen desselben sind in der Großen Loge zu tragen verboten. Ja selbst, um Ihnen die Unwahrheit der erhaltenen Nachricht, daß die Große Loge höhere Grade besäße, zu beweisen, versichere ich Sie, daß Mylord Petre, unser jetziger Großemeister, nicht Mitglied des Royal Arch ist. Eben so wenig war unser voriger Großmeister der Herzog von Beausort, Mitglied desselbsen. Hieraus werden Sie ersahren, daß der Royal Arch eine abgesonderte Privatgesellschaft ist. Es ist ein Theil der Maureren, hat aber keine Verbindung mit der Großen Loge. Und dieses ist der Einzige weitere in Engsland bekannte Grad. Es ist unmöglich, Ihnen die Grundsäte des Royal Arch schristlich mitzutheilen, sonst würde ich mit Vergnügen meine sehr große Achtung gegen die Brüder zu Frankfurt damit an den Tag legen."

## §. 140. Antwort nach London.

Auf biesen inhaltreichen Brief beeilte fich Gogel, nach London Antworten an bie Große Mutterloge einzuschiden. Die Concepte wurden am 20. Februar gutgeheißen und am 27. Februar, von fammtlichen Beamten unterzeichnet, abgeschickt.

"Wir find nun vom Irrthum jener überzeugt, welche bas Borhandensen hoherer Grade in der Großen Loge behaupten, und hoffen, daß Sie uns späterhin Instruction und Erläuterungen mittheilen werden, welche erforberlich find, um ferneren Neuerungen zu widersteben."

"Biele wurdige verdienftvolle Bruber find ju Gunften des herrn Schrepfer einsgenommen, welcher fortwährend behauptet, die mahren und achten Mysterien der Mausteren zu befolgen, welche er von England erhalten habe, und da wir forglich uns huten den Character irgend einer Person zu verunglimpfen, so ersuchen wir Sie, uns wiffen zu laffen, ob er der Großen Loge bekannt ift oder nicht, damit wir ihn grundlich zum Stillsschweigen bringen können, wenn er es verdient."

Es folgt hierauf bas Gesuch ber Bruber ju Stuttgart um eine Constitution.

In dem begleitenden Schreiben an den Großsecretair Beffeltine vom' 27. Februar empfiehlt Gogel die Angelegenheit der Stuttgarter Brüder, und dankt für die Nachricht über den Royal Arch. Er bittet um Auskunft "ob der Royal Arch nur Einen Grad habe, oder aus 3 oder mehreren bestehe. Auch ob Logen dieser Gesellschaft außerhalb England bestehen, und in diesem Falle um Nachricht, wo sich dieselben besinden, weil mau nicht vorsichtig genug seyn könne."

## S. 141. Gine Loge zu Marktfteft melbet fich

In berfelben Berfammlung wurde ein Schreiben ber Loge Caroline zu ben brei Kellen zu Marktsteft vom 11. Januar 1774 verlesen, welche ihre Constitution von ber Loge zu ben 3 Schlüffeln zu Regensburg erhalten hatte. Da biefes als Eingriff in ben Provinzialssprengel betrachtet wurde, so warb unter bem 16. Marz biefer Loge erwiedert, man konne frembe Constitutionen innerhalb ber 3 Kreise nur als Winkellogen betrachten, und schlüge ihnen bie Auskunft vor: ihr Patent ber Regensburger Loge entweber ganzlich zuruckzusgeben, ober bie Constrmation besselben von der hiesigen Prov. Loge zu begehren.

Unter bemselben Datum wurde nach Regensburg beschwerend geschrieben. Man hatte ihnen am 9. Dezember 1767 die Errichtung der Brov. Loge angezeigt, und doch hatten sie die Loge zu Marktfteft errichtet. Man bitte um Remedur, welche man der neuen Loge bereits angegeben hatte.

Die Antwort ber Loge zu Regensburg wurde am 4. Juli vorgetragen. Sie entschuldigt sich, daß sie die Attributionen, welche wir von London erhalten haben, nicht
gekannt, und sie ware weit entfernt, uns im geringften zu nahe zu treten. Sie hatte bie
Loge zu Markfteft errichtet, weil sie dieselbe im Sprengel von Bahrenth, also ber stricten
Observanz, liegend, betrachtet hatte. — hierben hatte es sein Bewenden.

Es murbe befchloffen, ein befonderes Siegel fur bie Brov. Loge flechen ju laffen.

# §. 142. Beffeltine's Erklarung wegen Schrepfer.

Der BOM. legte am 14. Mai bie vom Groffecretair heffeltine erhaltene Antwort vor, in welcher er bemerkt, bag, ba bie große Loge zu Berlin über bie Gogeln nicht angewiesenen Kreife, Sprengelgerechtigkeit erhalten habe, so waren bie Stuttgarter Bruber bahin zu verweisen.

Sinfictlich Schrepfern, welcher am 26. Marg die Unionsloge abermals befucht hatte, schreibt heffeltine:

"herr Schrepfer ift unserer Großen Loge ganglich unbefannt, und er ift in ber That uns fürzlich von Berlin aus als eine fehr unbedeutenbe und lacherliche Berson dargestellt worden, unwürdig einiger Beachtung und Unterstützung."

Monsieur Schrepfer is totally unknown in our Grand Lodge and indeed he has lately been represented to us from Berlin as a very trifling and ridiculous person, not worthy of any notice or Countenance.

hinsichtlich des Royal Arch zeigt er an, daß Br. Sanbury zu hamburg nachsten Juli in unsere Gegend komme, und bieser ben Auftrag erhalten wurde, ihn uns mitzutheilen. — Gogel übernahm es diesen Brief unter dem 21. Dezember zu beantworten. Den Stuttgarter Brüdern schrieben die Beamten, daß sie sich nach Berlin um eine Constitution wenden mußten.

# §. 143. Ende ber Schrepfer'ichen Angelegenheit.

Man befchloß am 4. Juli biefe Nachricht über Schrepfer bem Br. Möhler, welcher eit einiger Beit fich ju Dresden aufhielt, mitzutheilen. Bon ihm wurden Berichte über den dermaligen Buftand der Mauteren in Sachsen eingesandt, und er hatte um die Mitztheilung der Mutterloge zu London über Schrepfer, gebeten, wie sie auch ausfallen möge. Man schiefte ihm am 9. Juli heffeltine's Antwort.

"Wir erstaunten, es muß aber hier ein Irrthum sehn, benn wir konnen uns nicht einbilden, baß Br. Schrepfer so breist feyn sollte, bergleichen ihm gar zu nachtheilige Borgebungen in die Welt zu schiefen. Weit entfernt nun solche Gebanken zu nahren, so haben wir vielmehr bas gute Zutrauen zu Br. Schrepfer, daß er alle seine uns gethane Wersprechungen erfülle, ja daß er beh der Großen Loge zu London ehr rechtsertigen werde, damit aller ihm gewiß nachtheiliger Argwohn, von selbst wegfalle. Bishero sind bes Br. Schrepfers Borgebungen und Theses noch sehr dunkel und räthselhaft, deswegen sehen wir mit Berlangen der Stunde entgegen, in welcher er uns seinem Bersprechen gemäß alles zeigen und erklären wird. Noch einmal, wir können nicht glauben, daß Br. Schrepfer mit Unwahrheiten sich besteden sollte. Die Zeit entbeckt die Wahrheit, mit langsamen Schritten kann man die Spize des höchsten Berges erreichen." Dieses Schreiben war vom PGM. und sämmtlichen Beamten unterzeichnet.

Bir muffen biefes bem bamaligen Streben ber Beit bargebrachte Opfer, mit Schmerz betrachten, sowie, baß Maurer, welche als vorurtheilsfreie, helle Röpfe sich stets zeigten, so hartnäckig ihr Bertrauen auf ben Betrüger vertheibigten. Man sieht baben, baß es ihrer vollen Ueberzeugung gemäß war, baß sie ben Bertrag mit ber ftricten Observanz nicht abschlossen. Wir werden ben bem Jahr 1776 (§. 154) ein ähnliches blindes Beretrauen, auf ber Seite bes hiefigen Capitels ber stricten Observanz, fennen lernen.

Schrepfere befanntes Enbe wurde in ber Brov. Loge vom 18. Dezember aus einem Schreiben bes Br. Möhler mitgetheilt, welches Gogel am 21. Dezember ber Großen Mutzterloge in London anzeigte, und baben feine eigene perfonliche Ueberzeugung aussprach.

"Gerr Schrepfer, ber Urheber so mancher Wirren und Störungen, hat seine Unversichämtheit bis zum höchsten Grabe getrieben. Er versprach mehreren Gerten zu Leipzig überzeugende Beweise von seiner Sendung zu zeigen, statt beffen nahm er eine Biftole und erschoß sich durch den Mund. Biele unbedachte und leichtgläubige Menschen sind burch die Hoffnung auf übernatürliche Dinge verführt worden. Jest da ihnen die Augen aufsgegangen, hoffen wir, daß sie von ihrem Irrthum überzeugt sehn werden."

## S. 144. Anfang der Verhandlungen wegen der großen Landesloge.

Bereits am 3. Juli 1773 wurde in der Unionsloge ein von Br. hoeffe aus hams burg eingelaufenes Schreiben verlefen, in welchem er die genoffene freundschaftliche Aufnahme, ben ben Brüdern von dem sogenannten schwedischen Spstem mit sehr schönen Farben schildert, "auch wie sie ben ben Bersammlungen, welchen er beigewohnt, jedesmal der Brov. Loge und des PBM. mit vorzüglicher hochachtung gedacht, und ben Tafellogen sich berselben, mit maurerischen Ehrenbezeugungen, erinnert hatten." Er bittet, den hamsburger Brüdern, vorkommenden Falls, die ihm erwiesene Ehre und Freundschaft zu erwiedern.

Br. Bebel kam von einer Reise nach Berlin zurud, und berichtet am 1. Aug., baß er baselbst einer Lehrlingsaufnahme in einer Loge bes sogenannten schwebischen Spstems unter Zinnendorfs Borsit bengewohnt habe, "woben die Brüder bieses Systems mit uns beinahe ganz ähnliche Gebräuche und Formalitäten hatten." Auch er rühmt die freundsliche Aufnahme, die ihm geworden.

In der Prov. Loge vom 20. November 1773 verlas Gogel ein Schreiben bes Br. von Binnendorff ju Berlin, in welchem er ben Ueberbringer beffelben, Br. Jos. Benedict Scherer, Profesfor zu Strafburg, empfiehlt. Diefer habe ebenfalls ben PGDL versichern,

und behaupten wollen, daß man in England noch andere fehr mysteriöse Grade bearbeite. Er habe schr vortheilhaft vom System bes Br. Zinnendorf gesprochen, welcher genau nach ber englischen Bauart arbeite. Die Mutterloge habe ihn nicht allein autorisit, sondern auch anerkannt. Man beschloß, bey berselben anzufragen, welches Benehmen man gegen ihn bevbachten solle.

Am 22. Januar 1774 legte Gogel ber Brov. Loge ein, jest fehlenbes, Schreiben ber Großen Loge von Deutschland zu Berlin vom 24. Dezember 1773 vor, welchem die Abschrift des mit der Großen Mutterloge zu London am 30. Nov. 1773 abgeschlossenen Bertrags in deutscher Sprache bengefügt war. Lesterer ist unterzeichnet: In sidem Joh. Friedrich Schopp, Secretarius Ord. liber. Latomor. Supremus.

Erft in ber Brov. Berfammlung vom 13. Februar 1774 murbe bes Groffecretairs Seffeltine Anzeige vom 18. Januar, vorgetragen (§. 139):

"Die Große Loge von England hat fürzlich einen freundschaftlichen Bertrag mit ber Großen Loge zu Berlin, die unter ber Leitung bes Großmeisters Prinzen von Seffen= Darmstadt steht, abgeschlossen. Alle Beweise von Freundschaft, welche Sie den Brüdern unter dieser Behorde ober ihren Nachfolgern zu erzeigen im Stande sehn werden, werden und höchst willsommen sehn, weil sie als gute und treue Brüder befunden worden, welche, gleich Ihnen, bahin arbeiten, alle neuen Systeme und maurerischen Grade in Deutschland zu zerstören."

Die Brov. Loge antwortete hierauf (§. 140.) unter bem 20. Februar: "Wir werden mit Freuden mit ber Großen Loge zu Berlin uns in Eintracht und Correspondenz segen, welche für den Orden so wohlthätig sind, indem wir hoffen, daß diese Loge immerdar standhaft den Gesegen und Gebräuchen in England anhangen, und sorgfältig vermeiden werde, unter irgend einem Borgeben Reuerungen in der Maureren einzuführen."

Zugleich wurde eine Antwort an die Große Lanbesloge befchloffen, welche am 7. April abging. Wir entnehmen ihr nachstehenbe Erflarung:

## §. 145. Antwort an die große Landesloge zu Berlin.

"Es hat uns unfer hw. PGM., Br. Gogel, bas an ihn unterm 27. Dezember vorigen Jahres erlaffene bruderliche Schreiben, nebst ber baben befindlichen Beilage mitzgetheilt, woraus wir den zwischen Ihrer und unferer hw. Großen Mutterloge in London geschlossenen Bertrag ersehen haben."

"In sofern wir biesen Bertrag als ein Mittel betrachten burfen, woburch bie alte und achte englische Bauart in unserm geliebten beutschen Baterlande wieder vollkommen hergestellt, allen ihr entgegen laufenden Neuerungen und Grundsagen gesteuert, hingegen aber ber blos auf die Tugend, Rechtschassenheit und Freundschaft sich grundende erhabene Endzweck des Ordens besto mehr befördert werden soll, so können wir nicht anders, als bem ganzen Orden zu einer so heilsamen Bereinigung Glud wunschen, und Ihnen, verzehrungswurdigen Brüdern, unsere vollkommene Freude und Beisall darüber zu erkennen geben. Wir werden es unserer Seits gewiß nicht ermangeln lassen, alle unsere Krafte aufzubieten, um zu solchen heilsamen Absichten, so viel von uns abhängt, mitwirken zu helfen."

"Bas hingegen die Rechte und Berbindungen unsers hw. PGM., Br. Gogel, und unserer hw. Prov. Loge anlangt, so sind wir bermalen noch außer Stand, Ihnen eine bestimmte und beutliche Erklärung barauf zu geben, indem uns zwar unsere verehrungs- würdige Große Mutterloge von London von dem mit Ihnen abgeschlossenen Bergleich eine kleine Anzeige gethan, über den Inhalt besselben aber uns noch nicht alle nöthigen Erläu-

terungen gegeben hat. So viel aber ift inzwischen gewiß, daß, da wir von unserer ersten Constitution an, unserer verehrungswürdigsten Mutterloge mit einer unverbrüchlichen und unwandelbaren Treue zugethan geblieben, auch jederzeit mit allen Kräften für die einzige Lische Bauart, besonders gegen die stricte Observanz gestritten, und wir fast die einzige Loge in Deutschland sind, die sich durch keine Neuerungen hinreißen lassen, so ist dadurch unsere Liebe und Hochachtung für unsere verehrungswürdigste Mutterloge zu einem so hohen Grade gestiegen, daß und keine Berbindung jemals bewegen wird, uns von derselben zu trennen, und benen beh derselben bisher genossenen Borzügen zu entsagen u. s. w."

"Auf Befehl ber Sw. Brov. Loge zur Eintracht." Dhne Unterschrift, weil bas Berliner Schreiben ebenfalls einer folchen ermangelt habe.

## §. 146. Gogels Schreiben nach London.

Rochmals empfahl Br. Scherer am 4. Juni, sich mit ber Letten zu vereinigen; allein bie Gestunungen ber Brüber hatten bereits ihre Richtung erhalten, und als in ber Brov. Bersammlung vom 18. December 1774 Br. von Mettingh von einer Reise zuruckkete, und ein jett fehlendes Schreiben ber "sogenannten Großen Nationalloge zu Berlin welches nur Freundschaftsversicherungen enthielt" übergab, so wurde beschlossen, von ber Mutterloge zu London eine bestimmte Erklärung zu begehren; Gogel sendete diese Anfrage am 21. Dezember ab.

Nachdem er Schrepfere Ende berichtet (§. 143.) und 30 Pfund für die F. Masons Hall welche durch Subscription in der Unionsloge zusammengebracht worden, und 4 Pfund für die Charity bengefügt, aufferte er sich also:

"Innig überzeugt von Ihrer Protection, finden wir uns genothigt nachfolgende Facta Ihnen zur Ermägung und Entscheidung vorzutragen."

"Bir theilten ber Loge zu Marburg, welche wir conftituirt und welche bie Große Loge bestätigt hatte, einen Auszug Ihres Schreibens mit hinsicht ber von Ihnen gemachten Einsehung bes Brinzen von Seffen-Darmstabt, als Großmeister von Deutschland mit. Als Antwort versicherten sie uns, daß sie den Brinzen Ferdinand von Braunschweig zu ihrem Großmeister erwählt hatten, daß Brinz Ludwig von heffen-Darmstadt bas neue Spstem wieder angenommen hatte, und baß sie überrascht waren, daß ein gewisser herr Zinnendorf sich einen Großmeister von Deutschland nenne."

"Ein Mitglieb unserer Brov. Loge, welches fürzlich von Berlin zurückgekommen, und öfter ihren Aufnahmen beygewohnt hat, versichert uns, daß die Maureren in den Logen unter der Leitung von herrn Zinnendorf, gar fehr von der englischen Maureren abweiche. Er hat auch sieben Grade eingeführt, deren siebenter oder letzter nur wenigen Auserwählten ertheilt wird."

"Marburg ift im oberrheinischen Kreise gelegen. Wir haben die bortige Loge constituirt, und die Große Loge hat sie bestätigt. Kann Prinz Ferdinand in unserer Provinz eine Loge unter seinen Schut nehmen ohne Berletung der Rechte, die uns von der Großen Loge zugestanden sind? Ift nicht die Einführung eines oder mehrerer Systeme, und 7 Grade eine Bernichtung der englischen Maureren in Deutschland?"

"Wer ist Großmeister in Deutschland? Brinz Ludwig von heffen-Darmstadt ober herr Zinnendorff? Es bestehen augenscheinlich zwei verschiedene Systeme in Deutschland, welche sehr bedeutend von der englischen Maureren abweichen, und unter der Sanction von England ihre Neuerungen und Gebräuche in Deutschland und den benachbarten Königreichen auszubreiten versuchen."

"Dit wem follen wir une halten, mit Braunschweig ober mit Berlin?"

#### S. 147. Sanbury's Brief.

Anstatt einer Antwort von heffeltine, erhielt Gogel im August 1775 eine lange Buschrift von Br. hanburn aus hamburg, welcher in heffeltine's Auftrag ben Brief vom 21 Dezember 1774, und einen spatern vom 23. Juli 1775 beantwortete.

"Mit wem sollen wir uns halten?" — "Es beucht mich, daß Sie in einer gewissen Unterredung, welche Sie in dem Monat März, oder Anfangs April 1773, mit dem Br. Affum in Gesellschaft der Brüder Brönner, Möhler und Paffavant hielten, Sie Ihre Bekanntschaft mit dem Br. Olbhoss von Stralfund und daß Sie Logen in Stockholm besucht, erwähnt hatten. Sie sprachen damals von den schwedischen Logen, als ob solche Ihren vollsommnen Beisall hätten, und schienen sehr geneigt sich mit und zu vereinigen. Wie biese Bereinigung vernachlässigt worden, und wie Sie nun dazu kommen zu fragen, mit wem Sie sich halten sollten? weiß ich nicht."

"Diejenige Art Geschäfte zu führen, zu arbeiten, welche Sie so sehr ben ben Schwesben bewundert haben, ift die nämliche, welche wir haben; wir erhielten solche von ihnen burch Deputirte Anno 1766, und diese erhielten solche in ein ober ber andere Gegend von England, schon seit vielen Jahren. Unsere Originalien in schwedischer Sprache werden hinlänglich beweisen, daß wir nichts von unserer eigenen Ersindung bearbeiten, und die englischen Urkunden in Schweden beweisen ebenfalls, daß es auch nicht die ihrige ift, und weit entfernt uns unserer Frehmaureren zu schämen, sind unsere [Lude] in den handen bes Br. Heffeltine zu gegenwärtiger Zeit."

"Ich habe große Ursache zu glauben, daß die Maureren vor diesem in England auf eben die Art bluhend und gefeiert war, wie es bermalen in Schweden, und auch unter uns geschieht." — "Es können vielleicht einige Logen [in England] seyn, welche die alten Gebrauche benbehalten haben, allein es ift schwer zu behaupten und ehender das Gegenstheil zu vermuthen, benn es ift nichts bavon bekannt."

"In Ansehung unserer erhöhten Grabe, und aus wie viel solche bestehen, ift bieses von geringer Erheblichkeit zu bem allgemeinen Zweck ber Maureren. Daß wir beren haben, ware eine Thorheit zu leugnen, allein, wie ich schon gesagt, sie sind nicht unsere Ersindung, sie sind uns übergeben, sie find uns von benen übertragen worden, von welchen wir unsern allgemeinen Unterricht erhielten, und diese empfingen sie von der ersten Urquelle der Tradition, woher sie die ersten erhielten, was sie auch immer enthalten, so geben solche von den ersten Grundsähen in nichts ab, auch ist nichts darinnen, was nicht auch in den ersten 3 Graben zu sinden ist. Es ist die nämliche Geschichte in andern Worzten wiederholt, nichts weiteres, ich versichere Sie, und auf diese Weise die 3 ersten Grade wiederholt, und einen weitern für den ganzen Jusammenhang, haben Sie also sieben."

"Daß biese Grabe, wie sie zu befürchten scheinen, die Mittel seyn möchten, die englische Maureren in Deutschland zu zerkören, ift nach meiner Meinung gar nicht, wohl aber solche wieder herzustellen. Freymaureren ist Freymaureren mit und ohne diese Grade. Wenn sie eine andere Lehre hatten, so ware es eine andere Sache, und dann mußten sie ohne Bedenken verworfen werben. Deswegen verwerfen wir die höhere Grade der stricten Observanz, Sie sind eine Verwirrung ohne Zusammenhang. Die Engländer selbst haben einen [Royal Arch], wovon ich Mitglied und Br. hesseltine Prafident ist. Er enthält einen hohen Grad von Sittenlehre, und erhält deswegen allgemeinen Beifall."

"Betreffend herrn von Binnendorf und bie Ausstreuungen gegen ihn, als fuhre er nene Sufteme von seiner eigenen Erfindung ein, fo ift er ficher an allen Befchulbigungen biefer Art unschulbig. Er hat allguviele Achtung fur bas, fo er aus Schweben empfangen, um nur ein Jota baran ju veranbern, beizufügen ober ju verminbern." —

"Der Pring von heffen burch bie anscheinenbe Bersprechungen ber ftricten Observanz verführt, legte ben hammer lestes Jahr nieber, ba benn bie Brüber ben herrn von Binnenborf ermahlten, welcher indeffen bas Amt von ihm übernahm." —

#### S. 148. Angelegenheit der Loge zu Cleve.

Borftehender Brief ift nicht in den spateren Protokollen bemerkt. — Nochmals zeigte Gogel am 22. Juli 1775 an, daß Br. von Zinnendorf ihm von Gotha geschrieben und ihn bahin zu kommen eingeladen habe. Er habe diese Einladung nicht benugen können, und beshalb an Zinnendorf geschrieben, welcher in einer Erwiederung ihm fein Bedauern über die Berhinderung ausgebrückt, und die Zusammenkunft auf eine spätere gunftigere Zeit verschoben habe.

hierauf legte er ein Schreiben mehrerer Brüber aus Eleve vom 15. Juli 1775 vor, welche eine Conftitution unter bem Ramen: die Eintracht am Riederrhein, begehrten. Der hauptgrund bieses Anfuchens war eine Beschwerbe gegen die Große Landesloge zu Berlin, und bas mitgetheilte umfaffende Promemoria, war mit zahlreichen Belegen versehen. Gogel schrieb am 23. Inli deswegen an heffeltine, welcher aber in dem nachfolgenden Schreiben biesen ganzen Brief, nebst bessen Inhalte überging. Die Prov. Loge brudte den Brüdern zu Cleve ihr Bedauern aus, daß man ihnen, als außerhalb dem Sprengel liegend, nicht willfahren könnte, wollten sie sich aber nach London wenden, so bote sie ihnen Unterstützung an.

Am 30. December ist bemerkt, die Loge zu Cleve, "die Eintracht", habe die Anzeige gemacht, daß es ihnen gelungen wäre, sich direct von England constituiren zu lassen, wozu ihnen unter dem 12. Januar 1776 Glück gewünscht wurde.

## S. 149. Wichtiger Brief von Beffeltine.

Die wichtigsten Aufschluffe über die ganze Angelegenheit mit der Großen Landesloge erhielt die Prov. Loge durch ein Schreiben des Großsecretair Heffeltine vom 15. Dez zember 1775, welches am 30. Dezember verlesen wurde und worauf sie, da ihre Tochterlogen zu Nürnberg und Marburg abgefallen waren, und sie von der Union militaire de Royal Deux-Ponts keine Nachrichten mehr erhielt, auch keine Borfälle weiter zur Bezrathung kamen, ihre Arbeiten bis zum 16. März 1777 einstellte.

Beffeltine an bie Brov. Loge ju Frankfurt.

London 15. Dezember 1775.

Er habe der Großen Loge zu London am 14. November die diesscitigen Briefe vom 24. Dezember 1774 und 23. Juli 1775 vorgelegt. Die Große Mutterloge erkenne lobend das Benehmen der Prov. Loge. "Diese hat immerdar der Großen Loge mehr Zufriedensheit gewährt, als irgend eine andere in einer andern Gegend von Deutschland. Die mannigsachen Secten von Maurern, welche in den deutschen Staaten erschienen sind, und in den letzten zehn Zahren die Große Loge von England überaus bekümmert haben, haben sich alle eine nach der andern um Schutz an sie gewendet. — Und es ist ein schuldiges Compliment gegen die Prov. Loge zu Frankfurt, zu erklären, daß sie als die beste, ja als die einzige Stütze der Kunst nach ihren wahren Grundsätzen: Brüderliche Liebe, gezgenseitigen Beistand und Wahrheit (Brotherly Love, Relief and Truth) seh befundeu worden, und niemals den Psad der englischen Manreren verlassen habe."

"Bir find damit befriedigt, bag ber 3med und bie Abficht bes Ordens in Bervoll- fommnung ber Sitten bestehen; die hochtrabenbe Stufenfolge von 20 angeblichen höheren

Graden in der Maureren, welche in fremden Landern eingeführt wurden, waren ber Beachtung der Großen Loge unwerth, sie waren lediglich Erzeugnisse fruchtbarer Ersinder und hungriger Betrüger, welche babin strebten die Unkundigen anzuloden und sich von benfelben zu bereichern. Aus diesem Grunde sind alle Bersuche diese Grade in unserer Großen Loge vereitelt, wiewohl bermalen, wie ich Ihnen bereits anzeigte, ein weiterer Grad, Royal Arch genannt, in England bekannt ist, in welchem die gegenwärtigen Großbeamten größtentheils Mitglieder des Capitels find. Sie besigen ihn aber als eine getrennte Gesellschaft, außer Berbindung mit der Großen Loge, und seine Aufflärungen sind sehrt gefällig und lehrreich."

"Die Grunde, welche uns zu einer Berbindung mit bem Pringen von Geffen-Darme ftabt, welcher bamals zum Großmeister erwählt war, bestimmten, find folgende:"

"Bir hatten einige Zeit lang gestrebt die Arbeitsweise ber Logen ber sogenannten Maurer ber ftricten Observanz kennen zu lernen. Es gelang uns eine aussuhrliche Schilzberung aller und jeber ihrer Ceremonien zu erhalten, und fanden viele berselben völlig unvereinbar mit ber Maureren, erkannten überhaupt, daß biese läppischsten Albernheiten, welche je der menschliche Berstand erfann, so weit von der Bahrheit entsernt, als Ofien vom entgegengeseten Ende der Erde ift."

"Bir wurden ebenfalls genau unterrichtet von ber Arbeitsweise unter bem Pringen von heffen, und wiewohl wir darin manchen fleinen Irrthum und zu viele Grabe fanden, so enthielt fie doch im Allgemeinen wahrhafte Kennzeichen von Aechtheit, und wir erfanneten beh ihren Mitgliebern ein großes Berlangen lediglich wahre Maureren zu erftreben, neben bem Bunsche sich unter unsern Schut zu begeben und nach unsern Regulationen zu richten. Wir konnten baher nicht unschlüssig senn, diese gutgesinnte Brüderschaft im Gegensat gegen Thorheit und Eitelkeit zu unterstügen, baher entstand ber Bertrag und Ihro Maj. ber König von Preußen bestätigte ihn, und gewährte großmuthig ber Großen Loge zu Berlin sein Patent, indem er ihr ben Titel: Große Loge von Dentschland ertheilte.

"Diefer Bertrag allarmirte die ftricte Observanz, welche bereits den Brinzen von Brannschweig von seiner Pflicht als PGM. unter unserer Leitung verführt hatte, und fie erlangte für sich seine Brotection und Unterftühung. Sie erwählten ihn zu ihrem Großmeister, und vermöge seines Einflusses und seiner Ueberredung legte dem Prinz von Dessen seine Stelle als Großmeister nieder. Demzusolge wurden ben und Schritte gethan,
unfer Bündniß mit Berlin zu widerrufen, und die Wahl des Prinzen von Braunschweig
zu unterstühen, und ihre Juschriften enthielten manche ganz besondere Beschuldigungen
gegen die Brüder zu Berlin, welche jedoch alle als falsch befunden worden sind."

"Es ift unser Entschluß ftanbhaft ben bem Bertrag mit Berlin zu verharren; ber Brinz von Sachsen-Gotha ift jest ihr Großmeifter. Das Benehmen bes Brinzen von Braunschweig ift ganz ungewöhnlich gewesen, benn als er zum PGM. von uns bestellt wurde, versprach er schriftlich unter seiner Unterschrift und Siegel sich nach ben Berordnungen unserer Großen Loge zu richten, welche ihm zugesendet wurden. Nichts bestoweniger wurde er bald nachher, unter unserer Sanction, der eifrigste Bersechter ber ftricten
Observanz, und jest übt er als Großmeister eine angemaßte Autorität zu Marburg über
Ihre Loge, welches allerdings ein Eingriff in Ihre Rechte ist."

"Es ist beshalb an ben Prinzen geschrieben worden, wir erwarten seine Antwort: Berlassen Sie sich auf unsern Beistand. Hinsichtlich Ihrer Frage, welche Partei Sie ergreisen sollen, erkennen Sie aus diesem Briefe: Das wir Sie ersuchen mit Berlin zu halten."

Diefes war ber lette Brief, welcher bis jum Jahre 1788 von ber Großen Mutter-loge ju London hieher gelangte.

#### S. 150. Vorfälle in der Unionsloge.

Unter bem Hammer von Br. Bassavant arbeitete bie Loge zur Einigkeit eifrig fort. Die zahlreich besuchten häusigen Logenarbeiten (23 im Jahr 1774, 14 im Jahr 1775 und 16 im Jahr 1776) zeugen für ben Eiser ber Brüber und beren Bereitwilligkeit bem Ruse bes Meisters zu folgen, und bekräftigen bie Bersicherungen ber Prov. Loge von der Freudigkeit, mit welcher sich die Brüber zur Arbeit einstellten. Die Theilnahme am Mauserbunde war gesteigert, die Zahl ber Mitglieder nahm in diesen 3 Jahren um 14 würzbige Brüber zu, von welchen nur Einer durch Affiliation eintrat. Unter den Neuaussgenommenen sind zu bemerken Br. Mathias Schmerber von Mühlhausen gebürtig (9. Juni 1774), und Br. Maximilian Debell, der Rechte Doctor und Pfarrer am Deutschen hause bahier (11. Juni 1776), welcher viele Jahre durch Eiser und Theilnahme an der Maurerreh, sich in unserm Kreise auszeichnete.

Interessant für die deutsche Maureren wurde Br. Christian Heinrich Constantin Baron von haugwiß, geboren 1758, aufgenommen zum Lehrling in der Loge zu Leipzig, welcher am 13. Mai 1775 vom BGM. Br. Gogel zur Beförderung vorgeschlagen, an demselben Abende zum Gesellen und zum Meister aufgenommen wurde; hierüber wurde ihm auf Begehren ein Patent zugestellt. Wir sahen ihn nicht wieder. Zwei Jahre später trennte er sich vom Zinnendorsschen Systeme, und ward Stifter einer eigenen mystischen Branche der Maureren, welche man die Kreuzstrommen nannte. Späterhin wurde er königl. preuß. Staatsminister, und auf dem Congresse zu Berona 1822 reichte er ein Mesmoire ein, in welchem er auf die Aussehung der Maureren antrug.

Es wird im Brotokolle vom 14. Februar 1776 ber Borfall bemerkt, daß ein Suchenber nicht 3 schwarze Kugeln ben der Ballotage erhielt, wie in den zweiten Statuten vorausgesehen ist, sondern deren nur zwei. Man half sich in der folgenden Bersammlung durch eine neue Ballotage, wo denn 4 schwarze Kugeln für dieses Mal den Fall beseitigten. Jedoch wurde hierdurch am 8. Juni 1776 die Niedersetzung einer Commission zur zeitgemäßen Umarbeitung der Gesetz zur Borlage an die Loge veranlaßt, und die Brüder Brönner, Möhler, Leonhardi und Du Fay damit beauftragt, welche erst 10 Jahre später ihre Arbeit ansangen konnten. Bur einstweiligen Entscheldung ähnlicher Fälle wurde am 10. Februar 1778 vorläusig die jeht noch gesetlich übliche Autorisation des M. v. St. eingeführt.

Das Johannisfest wurde am 27. Juli 1774 und am 23. Juli 1775 in des Br. Leerse Garten, am 4. August 1776 im Nothnagelichen Garten, begangen und alle ben uns üblichen Gefundheiten nach maurerischer Art abgefeuert. Es entstand hierben der Gedanke, diesen Garten für ben Ueberreft bes Sommers ju miethen; er kam jedoch nicht zur Ausführung.

Bor bem Ende ber Arbeiten des 31. August "proponirte Br. Schmerber, er habe von auswärtigen Personen aus einer gewissen benachbarten Stadt den Auftrag erhalten, bey dieser SEB. Loge anzufragen, ob solche eine nahmhafte Anzahl Ungeweihter zu Maurern aufnehmen wollten, und wenn solche dazu vor würdig erfannt würden, ob diese noch zur Zeit nicht benannte Personen alsdann von dieser SEB. Loge ermuthigt werden könnten, in ihrer ohnweit von hier gelegenen Wohnstadt eine Loge zu errichten?" Man beschloß zuerst die Namen dieser Personen und ihre Würdigkeit kennen zu lernen, und nach erprobter Würdigkeit würde die Constituirung der Loge durch den POW. um so weniger

Anstand finden, als fie nach Schmerbers Berficherung in beffen Proving gelegen fep. Es fludet fich hierüber weiter nichts mehr vor.

## §. 150. Unfang ber schwebischen Verhandlungen. Pollett's Brief.

Nach langerem Stillftanbe ber Arbeiten ber Prov. Loge wurde fie vom Br. Gogel am 16. Marg 1777 wieber eröffnet, und erhielt Mittheilung mehrerer Schreiben, welche er einstweilen vorläufig beantwortet hatte.

Br. Dubofc zu Leipzig fragte an, ob es mahr, bag bie Große Mutterloge zu London mit Br. von Zinnendorff in Zerwürfniß gerathen fen? Man beschloß, ihm aus bem gleich folgenden Schreiben bes Br. Pollett Nachrichten mitzutheilen.

Br. Dumpff, beputirter Meister ber Loge zu Gotha, machte Borfchlage zu einer Bereinigung, und lud abermals zu einer engeren Berbindung mit Br. von Zinnendorff ein. In der hierauf beschloffenen Antwort sollte alles vermieden werden, was zu einem engern gegenseitigen Berhältniffe führen könnte, weil man die Bergleichvorschlage nicht annehmbar genug fand, um ein gluckliches Resultat bavon zu erwarten.

Die Loge zu Ludwigsburg zeigte ihre Errichtung an, und ermunterte uns ben unfern bisher befolgten Principien ftanbhaft zu verharren. — Sie follte ersucht werben, fich weitläufiger über ihr System auszusprechen.

Bon bedeutsamern Inhalt war bas Schreiben bes Br. Pollett, vom 11. Febr. 1777, ber fich jest in Schweben aufhielt. Er hatte in Stockholm bie schottische Loge besucht, und ertheilt hierüber, so wie über bie borten bearbeiteten hohern Grabe Rachricht:

"Ich hatte gestern eine Aubienz ben Sr. königl. Hoheit bem Prinzen Carl, welcher mir fagte: baf Br. Zinnendorff von bem Meister einer hiesigen Loge, Ectlef, bep. GM bes Grafen von Scheffer, welcher übrigens ein Trunkenbold und ein schlechtes Subject war, durch Ueberrumpelung eine Constitution erhalten habe; daß alle hiesigen Logen diese Constitution, so wie den Br. von Zinnendorff besavouiren, und daß der Brinz Carl ganz fürzlich Sr. Maj. dem König von Breußen direct geschrieben habe, um ihn zu bitten, den Arbeiten Zinnendorffs einen Zügel anzulegen, und ihm zu verbieten sich auf die schwes bische Logen zu berusen. Dieses ist es, was Se. königl. Hoheit mich beaustragt haben, Ihnen anzuzeigen und Sie zu versichern, daß sie nie aushören zum Besten des Ordens zu arbeiten und für die Bereinigung der Brüder. Auch haben sie mir gesagt, daß die Maureren am Borabend einer großen Eriss stände."

"Auch Ihro Maj. ber Konig hat mit mir hierüber gesprochen, nub alle Bruber find über Zinnendorff indignirt."

"Ich werbe vorwarts schreiten und alle Grabe und Geheimnisse annehmen, jederzeit mit der Clausel, sie der Loge zur Einigkeit zu Frankfurt, nebst dem Ritual, welches ich übersehen werde, mitzutheilen. Es wird mir Muhe machen, aber es muß burchgeseht werden. Wenn Sie es für geeignet halten, mir von Seiten Ihrer Loge ein Schreiben an Se. königl. Soheit den Prinzen Carl zu schicken, so wird dieses eine gute Wirkung machen, und meine Arbeiten erleichtern."

Befchloffen murbe, nach bem Borfchlag bes Br. Bollett an, ben Brinzen Carl von Schweben zu schreiben, und ben bep. Secretair Kuftner mit bem Entwurfe bes Schreibens zu beauftragen.

Bulest wurde beschloffen, ben ber Großen Mutterloge zu London anzufragen, und fie wegen Binnenborff um Auskunft zu bitten.

Digitized by Google

## §. 151. Gogel wird als PGM. bestätigt.

In der folgenden Prov. Loge vom 21. Mars wurden die Entwurfe aller diefer Schreiben verlesen und ihre Absendung beschloffen. Der Brief nach London fehlt, aber es ift auch feine Antwort erfolgt.

Am Schlusse der Arbeiten ersuchte Gogel die Brüder, sie möchten ein Mittel erfinnen, um von der Großen Mutterloge die Ernennung eines neuen BGM. zu erhalten,
welchem er sein Amt, auf eine den Brüdern beliebige Beise abtreten wolle. Allein in Betracht
ber Erklärung Hefieltine's (§. 124) und des Bertrags mit der Großen Loge von Deutschland sand man dieses für unausführbar, zumal da man mit dem BGM. zufrieden sey.
Man bat ihn also einstimmig seine Berwaltung, welche bis hieher die gute Ordnung und
die Eintracht erhalten, und so viel Glanz der Brov. Loge erworben habe, benzubehalten. Gogel erklärte sich hierzu bereit, bis daß man anderweitige Maaßregeln ausgefunden
haben wurde.

Anwesend waren an biesem Tage die Brüder Gogel, Passavant, Rüstner, du Fan, Brönner, Mettingh, Graf und Sarasin. — Abwesend waren die übrigen Mitglieder der Brov. Loge: Leonhardi, Tabor, Rauch. — Möhler lebte seit 1775 zu Dresden.

## S. 152. Schreiben bes Bergogs von Gubermannland.

Der Bergog Carl von Subermannland erwiederte das fehlende Schreiben ber Brov. Loge vom 24. Marz burch eine Zuschrift aus Stockholm vom 24. April 1777.

"Der Br. von Pollett hat mir einen so gunstigen Bericht über Ihre Arbeiten abgesftattet, daß ich gerne Ihren Borschlag zu einer Correspondenz und innigerem Berkehre mit mir und unfren schwedischen Brudern annehme. Um Ihnen hiervon einen Beweis zu geben, gehe ich sogleich ein auf die in Ihrem Schreiben enthaltenen Buncte."

"Da Ihre große Brov. Loge von ber erhabenen Großen Loge zu London constituirt ift, und Sie den Endzweck ber Maureren nur in einer vollkommenen Freundschaft, in der Bollfommnung der Sitten, in den Reizen einer augenehmen Gesellschaft und in wohlthätiger Mildthätigkeit suchen, so verdienten Sie wahrlich nicht, weder von der stricten Observanz noch vom Dr. von Zinnendorf behelligt zu werden."

Der Lettere hat uns eine Abschrift seines Bertrags mit London überschickt, aus welchem das kunftige Erlöschen Ihrer Rechte, nach des PGM. Gogel Heimgang ersichtlich ift.

"Ich kenne nicht die Ursachen, welche die Große Mutterloge bazu bestimmen mochsten, allein ba herr von Zinnendorf Unrecht hat, sich auf eine schwedische Constitution hinsichtlich seiner Arbeiten in den Johannislogen zu ftügen, welche niemals von der Großen schwedischen National Loge ausgegangen ist, so haben unsere Brüder den Entschluß gefaßt ein anderes schwedisches Batent, auf welches er sich stügt, förmlich und öffentlich zu besavouiren; wir können nicht zweiseln, daß er im Besige eines solchen ist, wiewohl hiervon in unsern Protokollen sich keine Spur vorsindet. Hierdurch betrachten sie dieselbe als illegal, und auf Schleichwegen und insgeheim ausgesertigt, ohne Mitwissen und Justimsmung derer, denen die Aussertigung zukommt."

"Wir vernehmen mit großem Migvergnügen, daß der Credit und die Reputation, welche fich unfere Arbeiten erworben haben, mißbraucht werden konnten, um im Auslande, Trennungen und Spaltungen zu veranlaffen. Um nicht den geringsten Borwand übrig zu laffen, haben unfere Brüder die obenerwähnte Nichtanerkennung für unerläßlich gehalten, und wir wünschen uns Gluck, hierdurch zu Ihrer Zufriedenheit beigetragen zu haben."

"Ich werbe mich feiner Beit mit Br. v. Bollett berathen, und zusehen mas ich für Sie werbe thun können." — [Unterzeichnet] Carl Gerzog von Sübermannland †, Johann Bierken, Großsecretair.

## §. 153. Antwort an ben Herzog von Sübermannland.

Diese Buschrift wurde am 24. Mai 1777 vorgelegen, und über bie Antwort berathen, welche am 31. Mai vom Br. Kuftner vorgelegt, und sofort abgesenbet wurde.

Die Loge bankt für die gnabige Antwort, welche fie erhalten, so wie für die Erklarung über Zinnendorf, wodurch fie in ihrem Entschluß bestärkt worden seh, sich immer
mehr und mehr von demselben zu entsernen. Sie hofft gute Wirkung von der Erklarung
ber schwedischen Logen, freut sich auf die Berbindung mit denselben, und wartet mit Sehns
sucht auf das, was der Herzog für sie zu thun geneigt sehn werbe.

Die Berfammlung vom 28. Juni beschäftigte fich vorzüglich mit ber Neuwieber Lotterie, zu welcher fie von einem gewiffen M. eingeladen worden. Auf erhaltenen nahern Bericht erklarte man aber am 16. August: ba man nicht begreife, wie bergleichen Sachen maurerisch sehn können, so abstrahire unsere Loge bavon.

"Hierauf las uns Br. Gogel (am 16. August) noch aus einem Brief bes Br. v. Pollett vor, baß er gegen Erlegung von 500 Athlr. Rupfergeld, zu Stockholm zum Schotzten aufgenommen worden seh, und daß der Herzog Carl von Südermannland ihm zu werstehen gegeben habe, daß er gesonnen seh, und zu einer schottischen Loge zu errichten. Es entstand hierauf die Frage, was wir hierben zu thun haben würden, und ob die Brüder sest entschlossen wären, diese Constitution anzunehmen ober nicht. Da aber die Angelegenzheit nicht direct von Seiten des Prinzen an uns gelangt war, so verschob unser SEW. BGM. die Berathung hierüber, bis daß bieser Fall eingetreten sehn würde."

Dieses ift die lette vorhandene Nachricht von den Beziehungen der hiefigen Loge zu den Schweden. Denn da schon unter dem 2. Sept. 1777 von Berlin aus Orenstierna's und Plommenfelds Einladungen zu dem im October zu haltenden Convent zu Leipzig, an die Prafectur Rittersselbe hierher gelangten, und man sich von schwedischer Seite alle Muhe gab, den Gerzog von Subermannland nach Br. von Hunds Tode, zum Heermeister der siebenden Provinz zu erheben, so ift es begreislich, daß man zu Stockholm auf den Anschluß einer ganz vereinzelt stehenden Loge, keinen Werth mehr legte.

## 3. Vergebliche Unterhandlungen mit der ftricten Observang.

(1777 - 1780.)

# §. 154. Blide auf die Berhaltniffe bes Capitels ber ftricten Obser= vang zu Frankfurt.

Wiewohl bis hierher von ber neben ber Loge zur Einigkeit, im Orient zu Frankfurt arbeitenben firicten Observanz-Loge zu ben 3 Difteln, errichtet am 16. Februar 1761 (§. 96), nur insofern die Rede sehn konnte, als die Unionsloge mit berselben in Berührung kam, so muß ihrer boch, als Einleitung zu ben nachfolgenden Berhältnissen, hier kurz erwähnt werden.

Gleichzeitig mit der Errichtung der Loge zu den 3 Difteln und der schottischen Loge Wilhelm zu den 3 Rosen, wurde das Capitel der Präsectur Ritterefelde, welche den rheinischen Sprengel, als einen Theil der VII. Provinz verwalten sollte, errichtet. Br. von Hack, Eq. a Rhinoceronte, war Präsect, schottischer Obermeister und in den ersten Jahren auch M. v. St. Als Letterer mochte er fleißig gearbeitet haben, desto weniger leistete er als Präsect.

Schon am 3. Oftober 1767 war Br. Joh. Christoph von Keller zum M. v. St. ber von Frankfurt ausgehenden Filialloge ber Behlarer Brüder ernannt worden. Diese Loge strebte nach Unabhängigkeit von ihrer Mutter, erlangte von dem halbjährigen Plenum zu Braunschweig am 28. August 1776, die Gestattung zur Aufnahme und Durchnahme durch die drei ersten Grade, deren sich andere Academien und Universitäten (jus Universitätis) nach den Conventschlüssen zu Kohlo und Braunschweig zu erfreuen hatten, weil sich zu Behlar die ausgebildetsten jungen Leute, zur Erlernung des Neichsprozesses, häusig einzussinden pflegten, und weil außer dieser besondern Beyhülse, die daselbst errichtete Loge für sich allein, nicht wohl würde haben subsssssissen. — Ihre Abhängigkeit unter Lettere ist daburch beurkundet, daß noch am 9. Januar 1777 die schottische Loge zu Kranksurt, nach von Kellers Abgang von Behlar, den Br. Franz Dieterich von Ditsurth zum M. v. St. ihrer Filialloge, Joseph zu den 3 helmen, ernannte.

Ale Brafect ber zur VII. Broving gehörigen Brafectur Ritterefelb, icheint von Sact vor bem 9. Mai 1773, fein Capitel überhaupt gar nicht einmal verfammelt zu haben, an welchem Tage bie von Frankfurt zu ernennenden Deputirten zum Ordensconvente zu Braunfcmeig, ihre Instruction erhielten. Bon nun an arbeitete bas Capitel zu Frankfurt giemlich fleißig, aber nicht zu feinem Bortheile. Denn auch ihm hatte 1776 Bugomos feine befannte Ginladung, zum Convente zu Wiesbaden zugefchickt. 3mar murde burch die Mehr= gahl beschloffen, an bemfelben feinen Antheil zu nehmen, allein ber Cavitular von Rottulinefy, a Gryphi Ungula, fdrieb mabrend Gugomos fein Befen zu Biesbaben trieb, fo nachbrudlich und fo geheimnigvoll, bag von Sad und von Cronenberg, welche ben Bunbermann bahier bereits perfonlich tennen gelernt hatten, ber Berfuchung nicht langer wiberstehen fonnten, fonbern ohne bie Zustimmung der übrigen hohen Ordensbrüder zu Mainz und zu Weglar einzuholen, am 18. August ein Capitel hielten, und in der Berfon der Brüder von Kottulinsky und von Keller, Deputirte an Gugomos bevollmächtigten, welche jeboch nicht zum Convent abgingen. Diefes veranlagte großen Unwillen befonders ber Beglarer Capitularen, welche, namentlich von Boftel, Eq. a Talpa, burch vielfeitige und zahlreiche Ausarbeitungen und Borfchlage, ftanbhaft ihren Gifer für bas Befte bes Gangen beurknudeten, und ben Frankfurter wunderfüchtigen Brubern (§. 143) bittere Borwurfe machten. Der Brafect v. Sack, anstatt bie Berhaltniffe mit fluger Leitung zu ordnen, verfäumte absichtlich die monatlichen Capitularverfammlungen zu berufen, und ließ alle von Beglar eingelaufenen Papiere, unerledigt liegen.

Aber auf bem Convent zu Frankfurt am 16. bis 20. September 1775, woselbst bie drei Prafecturcapitel zu Stuttgart, Frankfurt und Meiningen zur Bildung der neuen VIII. Provinz zusammengetreten waren, und die Prafectur zu Frankfurt den Namen Großs-Comthurei Kreuznach erhielt, während sie noch als Prafectur Rittersselde mit der VII. Provinz bis zum nächsten Ordensconvente verbunden blieb, wurde unter andern Br. von Bostel, Eq. a Talpa, als Provisor domorum, einer der 4 Großbeamten der VIII. Provinz,

in beren Sande die gefammte Leitung berfelben unter Br. von hund als Administrator provinciae beruhte.

Dieser brachte im Directorium ber Provinz Beschwerben vor gegen von hacks Unthätigseit und über ben Berfall bes Capitels zu Franksurt, welches hierauf bieser Stadt entmommen, nach Behlar verlegt und am 2. März 1777 baselbst vom Kanzler ber Provinz Br. Bächter Eq. a Ceraso installirt wurde. Bum Präsecten bes Capitels Kreuznach wurde von Ditsurth ernannt. Den Titel Groß-Comthur von Kreuznach konnte man dem Br. von hack nicht entziehen; aber er wurde von aller Mitwirkung ausgeschlossen, und scheint überhaupt von nun an völlig unthätig geblieben zu sehn. Die weitern Schicksale ber Franksurter hohen Ordensbrüder und wie sie zulet, nach einem unter Bermittlung des durchl. Prinzen Carl von heffen-Cassel, Eq. a Leone resurgente zu hanau abgeschlossenen Bergleich am 3. Dezember 1777 wieder ein unabhängiges Capitel ber zu Kranksurt arbeitenden Präsectur Neu-Creuznach erhielten, gehört nicht hieher. Bon der Malsburg, Eq. a Leone dormiente, ward ihr Präsect. Behlar behielt das Archiv und die Präsectur Alt-Creuznach, unter von Ditsurths Leitung, und durch ihn erfolgte in dieser Eigenschaft die Anknüpsung der nun solgenden Berhandlungen.

## §. 155. Anfang der Verhandlungen mit der stricten Observanz.

Der PGM. Gogel berichtete am 26. August 1777, bag von Ditfurth an Br. Bronner geschrieben habe, ber Durchl. Brinz Carl von heffen-Caffel wunsche fehnlich mit Gogel
eine Unterredung; babei ersuchte er ihn bie Brüber ber Unionsloge zu erforschen, ob fie
geneigt waren, in ber Loge zu ben 3 Difteln einen Besuch abzustatten, wenn ber Brinz
nächstens nach Frankfurt zum Besuche kommen wurde. Man beschloß barauf einzugehen,
vorbehältlich unserer Borrechte, auch Borschläge zu einer Vereinigung anzuhören, "wenn
sie auf eine für uns ehrenvolle Beise vor sich gehen könne." Gogel erbat sich ben ber
Conferenz mit bem Prinzen, ben Br. Brönner zum Begleiter.

Während ber ganzen nun folgenden Beriode bestand die Brov. Loge aus folgenden 11 Mitgliedern: Gogel PGM., Beter Friedr. Bassavant, erster Prov. Ausseher, Johann August Tabor, zweiter Prov. Ausseher, J. Carl Brönner, Brov. Secretair, Simon Friesdrich Küstner, beputirter Prov. Secretair, Johann Peter Leonhardi, Prov. Schatzmeister, Jacob Friedrich Sarasin, Friedrich Benjamin Graff, Jean Noë Du Fan, Nicolaus Rauch, und Joh. Dominicus von Mettingh. — Die Br. Graff und Rauch nahmen an den Prov. Bersammlungen seltner Antheil, die übrigen waren meistens regelmäßig anwesend. — Der bep. PGM. Möhler war am 30. Dezember 1775 zum Leztenmale in der Prov. Loge erschienen, und hielt sich meistens zu Dresden auf.

## §. 156. Unterredung mit dem Prinzen Carl.

Am 14. Dezember 1777 stattete Gogel ber Prov. Loge Bericht von seiner zu Hanau mit dem Prinzen Carl gehabten Unterredung ab. Nach gegenseitigen Bersicherungen, daß man eine Annäherung wünsche, erklärte Gogel: "daß wir bieher alle Ursache gehabt hätten mit unfren maurerischen Arbeiten zufrieden zu sehn, die auf die vollkommenste Einigkeit gegründet sehen."

"Wie ist es möglich, antwortete ber Prinz, daß Sie in ber Maureren nur Grunds fate ber Sittenlehre gesucht haben, welche immerdar ehrwürdig, und jederzeit die Grundslage bes Ordens senn werden! Aber die Hieroglyphen deuten noch auf einen andren 3weck hin, welcher wohl verdiente bearbeitet zu werden."

Gogel und Bronner gaben letteres ju, verficherten aber ben ber Mannichfaltigfeit

ber Spfteme, beren jebes bas Bahre zu lehren versicherte, hatte man sich fur keins entsicheiben, sonbern ben ben 3 Graben bleiben wollen, "und ben ber Bearbeitung ber Moral, ben welcher bie Bahrheit unfehlbar ware, und es in alle Ewigkeit bleiben wurde."

Der Prinz gestand daß diese Grundsate ebel sepen und auf die Beisheit gegründet; ba aber das wahre Geheimniß der Maureren an den Tag gekommen sen, so hoffe er daß sie sich nicht besinnen wurden sich zu vereinigen, und er ware bereit ihnen sammtliche Grade zu ertheilen. Die Deputirten erbaten es sich, Bericht an ihre Loge abzustatten, "und erklärten ihm geradehin, daß sie gar wohl wüßten, auf was sich das System der rectisicirten Logen gründete, wogegen er ihnen offenherzig gestand, daß sie vollkommen wohl unterrichtet seven, und ihnen nur noch die förmliche Aufnahme fehlte, welche nur von ihnen abhinge."

Sinfichtlich bes ökonomischen Plans murbe ihnen freie Sand gelaffen. Uebrigens hoffe er fie zu Frankfurt unter feinem Sammer zum Besuche zu sehen. — Diese Unterredung hatte 3 Stunden gedauert.

Borläufig wurde auf diesen Bericht beschlossen, daß 4 Brüder ausgewählt werden sollten, welche sich durch alle Grade der rectificirten Logen durchführen ließen, mit Borbebalt der Freiheit das System anzunehmen, oder nicht, und demgemäß der Loge ihren Rath zu ertheilen. hinsichtlich des Besuchs in der Distelloge, müßten Gogel und Brönner dasselbst erscheinen, weil aber der Prinz als Besuchender nicht die ganze Unionsloge einladen könne, so müsse man deßhalb eine Deputation von einer Loge erwarten. Am Schlusse der Loge empfahl Gogel, über diese und alle Berhandlungen das tiesste Stillschweigen zu beosbachten.

## S. 157 Die Prov. Loge fest 8 Bedingungen.

Bon nun an wurden bie Protocolle der Prov. Loge in deutscher Sprache abgefaßt: "um bem wahren Sinn und bem eigentlichen Berftande nichts zu benehmen," von dem was ben bem Bereinigungsgeschäfte in beutscher Sprache gepflogen wurde.

Es waren am 20. Dezember wiederholte Antrage hierzu gemacht worden; in Bezieshung hierauf las Gogel am 28. Dezember einen "mit vieler Gründlichfeit und Eintracht abgefaßten Auffat ab", dessen Inhalt aus nachfolgenden Beschlüssen erhellt, welche bem Prinzen überschieft wurden.

- 1. "Daß fammtliche Mitglieber ber Brov. Loge zufolge ber bereits genommenen Abrebe, wenn bie Bereinigung zu Stanbe kommen follte, burch alle hohe Orbensgrabe hindurch geführt werden möchten."
- 2. "Dag ber schottischen Loge erlaubt werden möchte, ihren eigenen Meister zu mahlen, es sehe nun alljahrlich, ober alle 2 ober 3 Jahre, und daß bieser schottische Meister jebesmal ein hiesiger Bruber, und Mitglied ber schottischen Loge sehn mußte."
- 3. "Daß der hiesigen Präsectur frei gelassen wurde, ihre wirklichen Präsekte, ihre Präsekten ad honores, Commissarien und sonstigen Beamten selbst zu erwählen, ohne daß weber das hohe Provinzialcapitel, noch das hohe Ordenscapitel im mindesten sich in biese Wahl mischen können, unter welchem Borwande es auch sey."
- 4. "Daß kein Frember auf keinerlei Art und Beise eine Prafecture, ober sonstige Capitelstelle in ber hiesigen schottischen Loge bekleiben konne, sondern daß diese bloß aus Frankfurter verburgerten Einwohnern oder Beisaffen bestehen sollten, benn die sammtlichen Mitglieder der hiesigen schottischen Loge konnen allein wiffen, wer ihr Jutranen verdient, und wem sie die Besorgung ihrer Angelegenheiten am besten anvertrauen konnen."
  - 5. "Dag ce jedem Mitglied frei geftellt bleibe, wenn er auch gleich bie hochften Stel-

len ober Grabe bes hohen Orbens erhalten hatte, wiederum bavon abzugehen, ohne bag man ihm begwegen Bormurfe machen tonne."

- 6. "Daß ihnen bie oconomischen Einrichtungen, wie auch die Tare ber Recepstionsgelber ber hiefigen schottischen Loge, sobald folche vereinigt ift, nach ihrem Gutbefinden festzusehen und zu bestimmen überlaffen bleiben moge."
- 7. "Daß wenn es der Mehrheit der Stimmen in dem Frankfurter Capitel ober ichottischen Loge gestele, von der ganzen Berbindung wieder abzugehen" (sie unumschranktes Recht behielten über bas Logeneigenthum zu verfügen.)
- 8. "Defigleichen municht man auch zur Beibehaltung bes guten Bertrauens in ber SEw. Loge ber Einigkeit, bie bisher bevbachtete Wahl bes M. v. St. nach bem Beispiele ber SEw. Loge Minerva zu ben 3 Palmen zu Leipzig fernerhin beibehalten zu fonnen."

"Borausgesett, daß diese vorstehenden Bedingungen der Prov. Loge zugestanden werden können, so sind fammtliche hier anwesende Mitglieder derselben einmuthig entschlossen, sich mit den vereinigten Logen Deutschlands zu dem erhabenen Endzweck bes Spstems zu vereinigen, in der gewissen Zuversicht, daß die ihnen durch die Einführung in die höheren Grade zu gebende Erläuterung aller Hieroglyphen vor sie in allen Stucken so überzeugend sehn wird, als es die Sew. Brüder jenes Spstems zum voraus versichert haben."

Es hat fich eine höchstmerkwurdige-Abstimmung uber bas gange Bereinigungsgeschäft von Ruftners Sand, mit Bleistift geschrieben, erhalten, auf welche im Brotocolle felbft hingebeutet ift. Es ftimmten bie Bruber, vermuthlich in ber allgemeinen Borfrage, alfo:

Paffavant findet keine (Gefahr), Tabor ebenfalls, Leonhardi bittet fich Zeit aus, Ruftner, bu Fan und Sarafin ebenfalls, v. Mettingh findt keine Gefahr, Gogel, reich mit Gefahr, arm ohne Gefahr, Brönner bittet sich Zeit aus. — Man erkennet in diesen Anke worten bas voraussichtliche Ende ber Unterhandlungen. In gleichem Sinne schrieb Ruftener an Brönner am 3. Januar 1778: "Ich wünsche eben so sehr innige Bereinigung als ein Zeber unter uns, allein ich zittere bavor . . . boch . . . prüfet alles."

## §. 158. Beschlüffe ber Unionsloge.

Der M. v. St. ber Loge zu ben 3 Difteln Br. Dr. Ballacher und ber Abjutant bes Prinzen Br. Hein, erschienen bey Br. Brönner, als M. v. St. der Loge zur Einigkeit und luben diese Loge ein, welche sich am 29. Dezember versammelte, wo Brönner in gesöffneter Gesellenloge ben anwesenden 17 Brüdern, von benen 10 Mitglieber ber Prov. Loge waren, die bisher gepflogenen Berhandlungen mittheilte, und die erhaltene Einladung anzeigte. Zusolge ben Berathungen wurde zugestanden, daß 4 Brüder sich durch alle hoshen Grade der stricten Observanz durchführen lassen durften. Die Bahl berselben aus ben Mitgliedern der Prov. Loge, wurde der Unionsloge überlassen "obwohl dieses Gesschäft ganz allein für die Prov. Loge gehöre." Hinsichtlich des Besuchs und eines Gesgenbesuchs wollte man für dieses Mal, vorbehältlich weiterer Beschinsse, das bestehende Geste susvendiren.

Rach biefen Einleitungen, erschien die Unionsloge, Dienstag ben 30. Dezember 1777, in ber Distelloge, und wurde von Br. Prinzen Carl herzlich empfangen. Bronner hielt eine ergreifende, noch vorhandene, Anrebe an benselben. Nach vollzogener Aufnahme des Suchenden Abelbert von Reineck, ließ der durchl. Prinz sich jeden einzelnen Bruder der Unionszoge durch seinen Meister vorstellen. Zulest wurde der Bunsch zu einer Bereinigung wiederholt ausgedrückt.

Bronner versammelte am 4. Januar 1778 wieder eine Gefellenloge (18 Anwesenbe), ben welcher Gogel nicht zugegen war, legte in einer aussührlichen Rede alles, was auf die besprochene Bereinigung Bezug haben wurde, den Brüdern bündig dar, namentlich die Berhältnisse zur künftigen schottischen Loge, hinsichtlich der Meisterwahl und der Oesonomie. Ueber der Letteren erklarten die Brüder, daß sie vertrauensvoll dieselbe den schottischen Brüdern überlassen wurden; aber in Betress der freien alljährlichen Meisterwahl baten sie auf das Nachbrücklichste, sie ben ihren bisherigen Gerechtsamen zu belassen.— Man schritt hierauf zur Bahl der 4 Brüder, welche sich sollten durchführen lassen, und es wurden hierzu ernannt: Gogel und Brönner mit 17, Passavant mit 16, und Küstner mit 10 Stimmen. — Der Brov. Loge war schon in der vorherigen Loge die gesammte Leitung des Bereinigungsgeschäfts übertragen worden.

# §. 159. Entwurf bes Interims= Wergleichs.

Gogel, welcher unpäßlich war, hatte am 3. Januar 1778 in seiner Behausung bie Prov. Loge versammelt, wo bas Schreiben, d. d. 5. Januar, mit welchem bas Protofoll vom 28. Dezember 1777 bem Prinzen übergeben werben sollte, abgesaßt wurde. Tags barauf überreichten zu Hanau Bassaunt und Küstner beibe Actenstücke, so wie die Abschrift bes Protofolls der Unionsloge vom 4. Januar. Der Prinz empfing sie zwar huldreich, "doch hatten sie keine Hossnung, daß unsere vorausgesehten Bergleichsbedingungen wurden angenommen werden." Am 7. Januar ließen sich die Brüder Geheimerath von Eyben, Graf Spauer, Geheimerath v. Eronenberg und der Ordensserretair Jacobi bey Gogel als die vom Prinzen ernannten Deputirten melden. Es wurde sogleich eine Conserenz sammtzlicher Deputirten gehalten, in welcher "nach langen und häusigen Einz und Gegeneinwürsen von beiden Theilen endlich Interims-Vergleichspuncte abgesaßt und unterschrieben wurden," welche aber nicht mehr vorhanden sind.

## S. 160. Aufnahme ber Deputirten in ben hohen Orben.

In Folge biefer vorläufigen Bereinbarung wurden noch am 7. Januar 1778 bie Br. Brönner, Fr. ab Epitaphio, Paffavant, Fr. a Taciturnitate, und Küftner, Fr. a Pharo, nachdem fie vorher zum vierten und fünften Grade gehörig vorbereitet worden, in den hohen Orden, zu Armigeris aufgenommen. Gogel wird im Protofolle des Capitels als unpäßlich aufgeführt,

An bemfelben Abende wurde vom Vicario Administratoris, von Eyben, Eq. ab Aquila imperiali, bas neue Prafectur-Capitel Neu-Creuznach (§. 154) inftallirt, und Br. F. G. von der Malsburg, Eq. a Leone dormiente, zum Prafecten deffelben eingesetzt. Bum Prafecten ad honores wurde Br. Bernus, Eq. ab Uva cruda, ernannt. Die übrigen Capitelstellen wurden folgendermaßen bestellt. Commissarius Capituli Dr. Wallacher, Eq. a Cyano; Secretar. Capituli Dr. Schweißer, Eq. ab Aurora; die Stelle eines Großschahmeisters wurde dem Br. Gogel vorbehalten. Ein Refectorium machte den Schluß der Arbeit.

Gogel erhielt nach feiner herftellung eine Einladung zu Sanau zu erscheinen, und wurde am 10. Februar vom Prinzen Carl in felbsteigener Berfon, in bas Innere bes hoben Orbens, in Gegenwart ber 3 andern Deputirten eingeführt.

Gleich nach geenbigtem Capitel gab ber Prinz benfelben zu erkennen, bag ber gemachte Praliminarvergleich hier und ba ber Berfaffung bes Systems entgegen liefe, und mit ber allgemeinen Berbindung ber vereinigten Logen, nicht bestehen konne. Er beschied fie zu einer weiteren Berathung auf den folgenden Tag.

#### S. 161. Die Prov. Loge verlangt bas Jus Universitatis.

Die Ergebnisse bieser zu Frankfurt gehaltenen Conferenz trug Gogel ber Prod. Toge am 13. Februar vor, nachdem er berichtet hatte, daß die 4 diesseitigen Deputirten in ben hohen Orben eingeführt worden seinen. Die Einzelnheiten der vom Prinzen an dem Interimsvergleich gemachten Ausstellungen konnen übergangen werden, weil in dem spatern Hauptvertrag die verschiedenen Anstände, zum Theile erledigt wurden. In dem Protoskole, bessen Abschrift dem Prinzen zugestellt wurde, wird entschieden auf die freie Wahl des Präsecten gedrungen, so wie auf das Recht den Logenschatz im Falle einer Trennung vom Spsteme zu hehalten, außerdem wird entschieden gegen die Theilnahme der Mainzer hohen Ordensbrüder am hiesigen Capitel gesprochen "weil besonders die Admission berselben ben unserer politischen Staatsversassung sehr bedenklich ift, und man sich in diesem Bestrachte nicht gern unangenehmen Folgen aussepen will."

"Da die Frankfurter Brüder auf die Districte außer ber Stadt felbst entsagen, und um so mehr ihre eigenen Kräfte anstrengen mussen, so ersucht die Prov. Loge die hohe Ordensregierung der VIII. Provinz ihr in Rücksicht dieses Abtretens, das jus Universitatis zuzugestehen. Wir verstehen darunter die freie Aufnahme in allen Ordensgraden, ohne daß wir deßfalls einem andern Capitel ober Provinz Rechenschaft abzulegen, oder die Receptions-Gelder dahin abzuliesern gehalten seyn möchten, wie denn Wesslar (S. 154) und noch andere Städte gleiche Rechte genießen sollen." — Zulest begehren sie, daß man die Zahl der Capitularen von 9 auf 13 erhöhen möchte, um besto mehr Brüder von der Prov. Loge verwenden zu können, und verlangen zulest Mittheilung der Ordensstatten.

In bem begleitenden Schreiben an den Prinzen vom 2. Marz, welches Br. von Trutfichler überreichen wollte, wird gebeten, zur weiteren Berhandlung, Deputirte aus Franksutzu ernennen.

## §. 161b. Gegenseitiger Schriftenwechsel.

Schon am 4. Marg langte bes Bringen Untwort an.

"Meine Abreise von hier ift nun auf ben 12. Marz festgefest und alle meine freundsichaftlichen Bemühungen, die ich nun seit 3 Monaten zu Bereinigung Ihrer Loge mit unserm Shteme angewendet, haben mich nicht einen Schritt naher zum Biele gebracht. Bielmehr sinde ich in Dero an mich erlassenen Buschrift abermals neue Bedingungen und Schwierigskeiten; Bedingungen, die zum Theil mit unserer Berfassung unmöglich zu vereinbaren find. Ueberhampt scheint es, meine Brüder, daß Sie mein bisheriges Bestreben aus einem ganz unrichtigen Gesichtspunkte ansehen. Die Absicht besselben kann wohl nicht dahin gehen, unsern Orben Ihrer Loge einzuverleiben und die Bortheile, welche aus der ausgebreiteten Berbindung unseres Systems einem jeden Mitgliede berselben erwachsen, Ihnen zuzuwenden."

Es folgt nunmehr bie Benrtheilung ber von ben Frankfurter Brudern gestellten neuen Bunfte, welche meistentheils zugestanden werben, und es werben 3 Tage angesetht ju einer festen Anschließung ober jum Aufgeben ber Unterhandlungen.

Sierauf bezeugten umgehend die Deputirten fortdauernd ben Bunich gur Bereinisgung, die Prov. Loge wurde fich aber erft am 6. Marz versammeln können. Ueberdieß begehs ren fie wieberholt die Ordensstatuten zur Einsicht. Da in des Prinzen Schreiben manche ber am 13. Februar aufgestellten Fragen ganz übergangen waren, so wiederholten sie nochmals 6 derfelben, namentlich "da ber Gedanke wegen bes juris universitatis uns von Brudern Ihres Shstems zugekommen ift, so fragen wir, haben Sie in demselben keine Logen, bie daffelbe genießen? Es ift uns wichtig wegen der vielen Meffremben."

Digitized by Google

Diese Anfragen wurden Bunkt für Bunkt vom Pringen aussuhrlich und erlauternb am 6. März beantwortet; die Mittheilungen der Ordensstatuten gewährt. "Ich bemerke Ihnen nur vorläusig, daß die Ordensstatuten mehrentheils dispensirt sind, und daß die Instructionen für die Capitelbeamten vermuthlich in Frankfurt noch sehlen werden." — Ad. 4 Ausser Göttingen und Marburg hat keine einzige Loge unseres Systems das jus Universitatis. Indessen aus den Ländern, die einem gewissen Sprengel noch nicht zugetheilt sind, Leute zu Frehmaurern gern aufgenommen werden."

Diefe Correspondeng murbe von ber Brov. Loge am 8. Marg in Erwägung gezogen, welche ihren Entschluß gur Bereinigung ftanbhaft unter folgenden Bebingungen wiederholte.

- 1. "Verbleibt es ben ben mit Br. v. Epben contrahirten und unterfchriebenen Bers gleichpunkten, in soferne bis anhero nichts bagegen erinnert und eingewendet worden."
  - 2. Wird abermale auf freie Wahl bes Brafecten gedrungen.
- 3. "Da uns die Berbindung mit den Mainzer Brudern immer noch höchst bebentlich erscheint, so hoffen wir, daß solche an das Behlarer Capitel gegen andere protestan= tische Ländern abgetreten werden können."
- 4. "Da bie Loge ju Betlar bas jus Universitatis befiten foll, fo schmeicheln wir uns mit ber Gemahrung biefer Bitte" wegen ber Neichsmeffen und ber Kronungen.

Wir bitten nunmehr ben Bergleichsplan entwerfen zu laffen, zu welchem Behufe Br. von Eyben die Acten zu fich genommen hatte.

Bur Erledigung biefes Gefchafts follug ber Bring ben 12. Marg vor, ale ben Borabend feiner Abreife, welcher Tag ungehend von Bronner angenommen wurde, mit bem Bemerken, bag man vorher noch eine Brov. Loge halten muffe, um bie Deputirten zu bevollmächtigen.

Die geaufferten Gefinnungen zu bethätigen, feuerte man am 7. Marg eine außers orbentliche Gesundheit zu Ehren bes Prinzen ab.

## S. 1610 Abschluß bes Bergleichs zu Sanau.

Es wurden hierauf am 11. März zwei Mal Prov. Bersammlungen gehalten, um die jeht fehlende Instruction für die Deputirten zu entwerfen. Hierzu wurden die Brüder Brönner, Sarastn, Leonhardi und Küstner ernannt. Es ist wohl möglich, daß die oben (§. 157) erwähnte Abstimmung auf den heutigen Tag oder auf den 13. März zu versehen ist, weil ben diesen 3 Logen gerade nur die dort benannten Brüder anwesend waren.

Die vier Deputirten begaben sich am 12. Marz nach hanan zum Briefen, und hatten an demfelben Tage breistundenlange Conferenzen, welche nur durch die Mittages und Abendstafel unterbrechen waren, bis daß endlich Nachts 11½ Uhr der nachstehende Bergleich unterzeichnet wurde. Die Berhandlungen dauerten besonders darum so lange, weil der Brinz bemüht war, die Deputirten über die Unzulässigfeit mancher gestellten Bedingungen zu belehren. Nur hinsichtlich des 13 Artifel waren sie genöthigt, ohne Instruction zu handeln, woben sie jedoch den Bericht an die Prov. Loge vorbehielten.

Dieser Bericht von bem Gange ber Berhandlungen legten fie benfelben am 13. März umftänblich vor, und verlasen sobann die Bergleichspuncte:

"Die Mehrheit ber Stimmen ging vorläufig bahin, daß da die Ehre ber ganzen Brov. Loge und besonders der deputirten 4 Brüdern damit inbegriffen sen, dieser Constract in Erfüllung kommen muffe, woruber man die nahere Berathung bis zur nachsten Prov. Bersammlung ausgesetzt sehn ließe."

#### S. 162 Der Sanauer Bergleich.

"Copie bes Bergleichs ber Prov. Loge mit ber ftricten Observang vom 12. Marg 1778.

Bergleichspuncte ber Bereinigung zwischen bem Systeme ber vereinigten Logen Deutschlands und ber SEw. Loge ber Union, wie auch ber Hw. Brov. Loge zu Frankfurt am Main, geschloffen burch Ihre Hochfürstl. Durchl. ben Brinzen Carl von heffen Cassel einerseits, und benen 4 zu bem Ende anhero von ber Hw. Brov. Loge deputirten Brübern 3. C. Brönner, S. F. Kuftner, J. Fr. Passavant und J. B. Levnhardi.

Art. 1. Begehrt bie fim. Prov. Loge, baß bie bermaligen fammlichen Mitglieber berfelben, zu folge ber bereits genommenen Abrebe, wenn bie Bereinigung zu Stanbe kommen follte, burch alle hohen Orbensgrade fogleich hindurch geführt werben möchten.

Wird zugeftanben.

Art. 2. Daß bem hiefigen hohen Ordenscapitel erlaubt bleiben moge, feinen schottischen Obermeister ober Prafecten alle 3 Jahre durch die Mehrheit ber Stimmen zu wahlen, und baß ber Prafect jederzeit ein hiesiger Bruder und Mitglied ber Loge seyn muffe.

Wird jugeftanden.

Art. 3. Daß bem hiefigen hohen Orbenscapitel gleicher Gestalt erlaubt fenn möge, alle hohen Orbensbeamten, ben einzigen Commissarium Capituli ausgenommen, als wozu die Loge bem Sw. Provincial jederzeit 3 Subjecte vorzuschlagen hat, durch die Wahl zu bestimmen.

Wird zugeftanden.

Art. 4. Daß kein Frember auf keinerlei Art und Beise eine Brafecten= ober sonsstige Capitelstelle in dem hiefigen Capitel begleiten konne, sondern daß diese bloß aus Frankfurter verbürgerten Ginwohnern oder Beisassen bestehen sollen; jedoch sind hiervon biejenigen fremden Bruder ausgenommen, welche bereits Sit und Stimme im Capitel haben, oder doch vermöge berjenigen Landesbistricte, welche das Capitel kunftighin beizus behalten für gut sinden wird, einigen Anspruch mit Recht darauf machen können.

Wird zugestanden.

Art. 5. Daß es jebem Mitgliede freigestellt bleibt, wenn es auch gleich bie bochsften Stellen ober Grabe bes hohen Orbens erhalten hatte, wiederum bavon abzugehen, ohne daß man ihm deswegen Borwurfe machen kann.

Wird zugestanden, jedoch mit Berbindlichkeit bes zu beobachtenden Stilleschweis gens, und begfalls zu suchenber Erlaubniß ober Anzeige.

Art. 6. Daß die öconomische Einrichtung wie auch die Tare ber Receptionsgelber ber hiefigen Loge, sobald folche vereinigt ift, nach ihrem Gutbesinden zu bestimmen überlaffen bleiben möge.

Wird zwar auf gegenwärtige Glieber und bereits proponirte Canbibaten zugestans ben, kann aber vor die Zukunft nicht statt finden, weil in der Proving und in dem 'gangen Orden ein gleichförmiger Receptionsfuß angenommen worden.

Art. 7. Da bie Berbindung bes hiefigen Capitels mit benen Mainzer Brübern ber Sw. Brov. Loge fehr bebenklich scheint, so ersucht solche Ihre Sochfürftl. Durchlaucht ober die hohe Provinzialregierung, die Ehurfürstlich Mainzische Lande bem hiefigen Orbenss- Capitel wieder abzunehmen, und gegen ein Equivalent von andern Landesbistricten, so Frankfurt convenabler, zu vertauschen.

124

Wenn bie Genehmhaltung ber Mainger Bruber zu erhalten, fo wird binnen Sahresfrift bie Bertaufchung gegen anbere Diftricte bewirken zu suchen versprochen.

Art. 8. Sollten endlich die gegenwärtigen Brüder ber Hm. Brov. Loge und ber von ihr abhangenden Unionsloge durch gerechtes Migwergnügen veranlaffet werden, ber Berbindung mit den vereinigten Logen wiederum zu entsagen, und eine Trennung davon durch die Mehrheit der Stimmen unter ihnen beschloffen werden, so soll es ihnen freistehen, ihre sammtlich eingebrachten Fonds an baarem Gelde und Möbeln zurückzunehmen und solchen zu einem pium Institutum oder sonstigen dem Orden gemäßen Gebrauche zu verwenden.

Wird zugeftanben.

Art. 9. Defigleichen municht man auch zu Beibehaltung bes guten Vertrauens in ben 4 untern Graben, die bishero beobachtete alljährige Wahl bes M. v. Et., nach bem Benfpiele ber Ew. Loge Minerva zu ben 3 Palmen in Leipzig fernerhin benbehalten zu können.

Birb genehmigt.

Art. 10. Bittet die Sw. Brov. Loge Ihro hochfürftl. Durchlaucht, bem hiefigen Capitel in Abstädt auf die beiben Meffen und Bahl- und Rronungszeiten bas jus Universitatis ben ben Aufnahmen in alle Grabe bes Orbens zuzugestehen.

Hierauf haben Se. Godif. Durchlaucht fich huldreichst erklart, bero allerhöchstes Anschen ben bem Sw. Brov. Capitel in Meinungen bahin zu verwenden, biefes Privilegium bem hiesigen Capitel auszuwirken, weil es nicht in ihrer alleinigen Gemalt fieht, folches zu bewilligen.

Art. 11. Da auch die hiesige Prov. Loge benjenigen Zeitpunkt bestimmt zu sehen wunscht, wo bas vereinigte Franksurter Capitel laut Art. 2 zur freien Wahl bes Brafecten bes Capitels schreiten kann.

So haben Se. Hochf. Durchlancht allergnäbigst hierauf beclarirt, bag ber bermalige hochzuehrende herr Prafectus von ber Maleburg ihre Prafectur, welche berfelbe ohnehin nur aus Chrfurcht gegen ben burchl. Prinzen ad interim auf furze Zeit angenommen, zu Ende bieses laufenden 1778 Jahres resigniren wurden, wo alsdann sogleich zur freien Bahl eines neuen Prafecten geschritten werden soll.

Art 12. Da auch Ihro hochf. Durchlaucht von ben beiberseitigen Brübern untersthänigst ersucht worden, ben Namen ber fünftig vereinigten Loge zu bestimmen, und dersselben Ihren allerhöchsten Namen selbst benzufügen, so geruhete Ihro hochf. Durchl. allers gnädigst als ein abermaliges Zeichen Dero besonderer hulb und Gnade für die benden vereinigten Logen ben künftigen Namen berselben

#### Carl gur Ginigfeit

su benennen, welches auch von sammtlichen Brubern mit ber tiefften Berehrung angenoms men wurde. Woben Ihre Hochfürstliche Durchlaucht annoch bem Hin. Br. v. b. Malsburg ben Auftrag ertheilten, die Bereinigungsloge mit ben gewöhnlichen Solennitäten zu vollsziehen.

Art. 13. Da man übrigens wegen Rurze ber Beit über bie im Frankfurter Capitel Sit und Stimme habenden Stellen, wie auch über bie Rangordnung in benselben nicht vollfommen überein fommen konnte, so behalten fich bie vier Deputirten Brüder ber Sw. Prov. Loge bevor, zumalen ba fie auf feine Beise unterrichtet find, und ihnen bieser Punct als höchst wichtig vorkommt, daß ber Gw. Br. v. b. Maleburg biesen Punkt noch funftig swischen beiberseitigen Brüdern, zu allerseitigem Bunsch verabreben und auseinanderseten möge,

In der gewiffen Hoffnung, daß man fich über biefen letten Bunct vollfommen vergleichen werbe, so haben Ihre Hochfürftliche Durchlaucht Brinz Carl von Seffen-Caffel als
höchstgnädigster Bermittler diese Bereinigung einerseits, und die vier deputirten Brüder,
so zur Unterschrift von der Hw. Prov. Loge zu Frankfurt bevollmächtigt find, anderseits,
kraft ihrer habenden Bollmacht, im Namen der Hw. Prov. Loge gegenwärtige Bergleichspuncte geschlossen und unterzeichnet, auch zu mehrerer Festhaltung mit dem Pettschaft der
hw. Prov. Loge besiegelt und in Duplo ausgefertigt.

Und statten übrigens Ihrer hochfürstlichen Durchlaucht vor alle biebero wegen bem Bereinigungsgeschäfte übernommenen eifrigsten Bemühungen ben ehrfurchtevollsten und gerührtesten Dant ab, indem sie sich und sammtliche baben intereffirten Bruber zu Ihrer hochfürftlichen Durchlaucht ferneren allerhöchsten Protection unterthänigst empfehlen.

Gefchloffen zu Sanau, ben 12. Marg 1778.

(L. S.) ber Provinzialloge.

(Unterzeichnet) Carl, Bring gu Beffen.

Die vier gur Unterschrift beputirten Bruber:

Joh. Carl Brönner. Simon Friedr. Ruftner. Jacob Friedr. Paffavant. Joh. Peter Leonhardi."

#### S. 163. Verhandlungen wegen der Ratification.

Am Tage nach geschloffenem Bergleiche kam ein Schreiben bes Prinzen, welcher bemerkte, daß berselbe ftatt Abends um 10 Uhr ihm erft nach 11½ Uhr zur Nachsicht zusgesendet und ber 13. Artikel auch ohngeachtet durch den ihm gegebenen Handschlag, alles abgemacht und bestimmt gewesen, hinzugesetzt worden ware. Br. Möhler könne zum Praefectus ad honores ernannt werden, die übrigen Brüder könnten aber nicht anders, als nach dem Datum ihrer Aufnahme eingesetzt werden.

Die 4 Deputirten verantworteten sich am 14. gegen biesen Borwurf hinsichtlich ber Beit, welche sie zum Abschreiben beiber Exemplare bes Bergleichs bedurft hätten, wegen der ihnen nothwendigen körperlichen Erholung. So wenig ihre Frankfurter Brüder rangsüchtig wären, so hätten sie doch, da sie über diesen Punkt nicht genugsam instruirt gewesen, die Erledigung desselben auf den Br. von der Malsburg compromittirt.

Beibe Schreiben wurden am 16. Marz ber Prov. Loge in Br. Gogels Behaufung pprgelegt, welche die Antwort ihrer Deputirten völlig approbirte.

"Sierauf war noch bie Frage, wegen bes von ben 4 beputirten Brubern abgeschlofsfenen und in voriger Brov. Loge vorgelefenen Bergleichs-Contracts, in wiefern bie Bruber bamit einverstanden sehen, und beffen Genehmigung belieben mochten. Woruber bie Mehrsheit ber Stimmen sich bahin außerten, und folgender Schluß gemacht wurde."

"Daß obgleich die 4 beputirten Bruder ben bem gefchloffenen und von beiben Theisten unterschriebenen Bergleichs-Contract, in ihrer erhaltenen Instruction in etwas zu weit gegangen, folcher doch fest und unverbrüchlich in allen Studen und nach allen Clauseln zu halten sein, um so mehr, ba sowohl die Ehre der ganzen Brov. Loge, als aller Mitsglieder besonders damit einbegriffen ware."

"Nur in Ansehung bes 13. Artifels behalten sich bie Mitglieber ber Brov. Loge vor, keine andere Convention einzugehen, als paria vota und daß unsere Bruber mit jenen wechselsweise rangirt werben mußten."

Am Schlusse ber Berfammlung erhielt ber Meister ber Unionsloge, Br. Bronner, die Zustimmung ber Brov. Loge, am nächsten Sonnabend von den Mitgliedern der Distelloge einen Besuch, in der Unionsloge annehmen zu durfen. Den Brüdern der Loge zu den 3 Distelln wurde am 14. März durch ihren M. v. St., Br. Wallacher, "von der im Werke sephenden Union mit der andern hiesigen Loge, Nachricht gegeben und Borsicht einem jeden Bruder empsohlen."

#### S. 164. Besuch ber Diftelloge.

Bemerkenswerth find die Borbereitungen, welche Samstag ben 21. Marz in ber Diftel- und in ber Unionsloge zu diesem Besuche gemacht wurden. Die Erstere arbeitete vorher noch, und nahm schnell die Beforderung eines Lehrlings zum Gefellen vor, damit er seine Loge begleiten könne. "Demnächst wurde angezeigt, daß sämmtliche Bruder zu ber Loge ber andern Observanz eingelaben sehn und ein Stillschweigen, wie auch geziemens bes und ernsthaftes Betragen baselbst angerathen." Borauf die Loge zum Besuche abzog.

Die Unionsloge hatte sich unterbeffen in ber Gesellenloge versammelt, und erhielt burch ihren Meister, Br. Bronner, die Nachricht, bag ber Bertrag unterzeichnet sen, baß bie Hauptsache in Ordnung und das ganzliche Bereinigungswerf nur noch auf einigen Puncten beruhe, welche ebenfalls freundschaftlich beygelegt werden konnten. Die Loge wurde den Namen Carl zur Einigkeit erhalten, "und sie wurde ebenfalls in Zufunft die Große Loge in London, als ihre Mutterloge verehren."

"Ich muß Sie aber auch bey biefer Gelegenheit auf bas inständigste bitten, nicht nur während ber Aufnahme alle erforderliche Ernsthaftigkeit zu bezeugen, sondern auch bessonders ben ber Tafelloge allen unnöthigen Scherz, zweibeutige Rebensarten, und wo mögzlich alle Anklagen zu vermeiben. Ich habe es schon mehrmals erinnert, und es wird einem jeden Bruder bei seiner Aufnahme zu deutlich gesagt, daß unser SCw. Orden zwar alle unschuldigen Freuden erlaubt, aber daß er doch nicht blos um der Belustigung willen da ist. Da nun jene Brüder viele junge Maurer mitbringen werden, so wird von unserer Seite heute um so viel mehr Behutsamkeit erfordert, um jenen Brüdern mit einem guten Bepspiele voranzugehen."

Hierauf wurde die Gefellenloge in eine Lehrlingsloge (§. 127) verwandelt. Answesend waren 21 Mitglieder der Unionsloge, Gogel war abwesend, und die Distelloge trat ein. Br. Heinrich Jordis wurde aufgenommen, und die Br. Friedr. Schmid, Jacob Passavant und Rascher affiliert. Ben der Tasel bankte Br. v. Hack für brüderliche Aufnahme, unter gegenseitigen Freundschaftsversicherungen. — Bon nun an besuchten sich die Logen und die einzelnen Br. gegenseitig, ohne daß von den alten Gesehen (§. 101) jemals mehr die Rede gewesen ware.

#### §. 165. Rangstreit einiger Prov. Mitglieder.

Der im 13. Artifel liegende Stein des Anftoßes gab nunmehr Anlaß zu neuen Berwickelungen. In der Prov. Bersammlung vom 29 Marz 1778 wurde durch Stimmensmehrheit beschloffen: "daß, wenn wir paria vota und Alternirung im Range erhielten, wir billigermaßen nichts mehr verlangen könnten." Diese Erklärung follte dem Br. Ballacher zur Erklärung mitgetheilt werden. — Nun trat Br. v. Mettingh auf, und verlangte ebenfalls, für sich und die abwesenden Br. Rauch und Graff Sig und Stimme im Capitel, widrigenfalls sie drei, an der Vereinigung keinen Antheil nehmen könnten. Du Fan erklärte, daß er für sich ein gleiches Begehren nicht habe, sollte es aber den genannten Brüdern zugestanden werden, so muße auch er sich demselben anschließen. Als hauptarund hierzu

wird im erlaffenen Schreiben an Bruder v. b. Malsburg bemerkt: 2. "da die Brov. Loge mit dem Capitel des jenseitigen Spstems in gleichem Range zu achten ware, so könnten sie ihren Borrechten, die sie bisher in jener besessen, in dem Capitel um so weniger entssagen, weil es selbst der Burbe der bisherigen Prov. Loge zum Nachtheile gereichen wurde."

Ballacher überbrachte nach einigen Tagen bie Zustimmung seiner Capitularen zur begehrten Parität ber Stimmen und Alternirung im Range, vorbehaltlich ber Zustimmung ihrer Obern, welches in ber Prov. Loge vom 5. April angezeigt wurde; allein bie 3 genannten Brüber beharrten auf ihrem Begehren, weßhalb Brönner ein Schreiben an ben Präfecten v. b. Maleburg entwerfen mußte; er ließ es mit einer warnenden Bemerkung circuliren, welche Leonhardi und Küstner schriftlich wiederholten, nichtsbestoweniger blieben Mettingh, Rauch und Graff bei ihrem Berlangen, so daß bas Schreiben abgehen mußte, ohne daß jedoch diese 3 es unterschrieben hätten.

#### S. 166. Johannisfest in ber Unionsloge.

Man hielt fur nothig, ba bie Sachlage eine festere Gestaltung zu bekommen schien, ber Unionsloge einen officiellen Bericht über bie feit Anfang bes Jahres gepflogenen Berhandlungen vorzulegen. Dieser wurde von ber Prov. Loge am 18. April zwar redigirt, aber er kam erst am 5. December in ber Unionsloge zum Bortrage, weil manche Punkte noch nicht genug erledigt zu sehn schienen.

In ber Unionstoge wurde beschloffen, das Johannissest am 5. Juli im von Malapert'schen Garten zu feiern, und die Distelloge durch das gewöhnliche Circular davon zu benachrichtigen. "Da aber dieselbe wegen dem Ceremoniel Einwendungen gemacht, und als besuchende Brüder zu uns zu kommen einigen Anstand genommen, so hatten wir nicht das Bergnügen, unsere so brüderlichen Absichten durch sie erfüllt zu sehen." Ben diesem Feste hielt das Chrenmitglied unserer Loge, Br. Dr. Faber, eine Rede, und einige Lieder, die er componirt hatte, wurden gesungen.

# S. 167. Lettes Begehren der Prov. Loge.

Enblich langte bes Prafecten von ber Malsburg Antwort vom 24. August, als Privatschreiben auf Brönners Mittheilung am 5. April an. Er entschuldigt sein langes Schweigen burch eine gemachte Reise, und daß er weber vom durchlauchtigsten Bermittler, noch von der Provinzial Regierung zu Meinungen hierauf eine Antwort erhalten habe. Er habe daher vor wenigen Tagen das hiesige Capitel versammelt, und zu seiner größten Freude die Instimmung der Anwesenben, sowohl zu der verlangten Alternirung, als auch der Aufnahme sämmtlicher Mitglieder der Prov. Loge mit Sit und Stimme, erhalten, wogegen eine gleiche Anzahl von Brüdern der Distelloge ins Capitel aufgenommen werden sollte, und daß sie nunmehr "auf diese und die vorhin schon sestigessehten Bedingungen den Vergleich selbst, spe rati unserer Oberen je eher, je lieder, zu schließen bereit sind. Jur Ausstellung und Berichtigung des sörmlichen Bergleichs selbst wären die Br. Wallacher und Schweißer ernaunt, und wenn diese mit den Deputirten der Brov. Loge denselben sertig hätten, wurde er zum Abschlusse nach Franksurt kommen."

Daffelbe Schreiben wurde auf Bronners Berlangen vom 14. September 1778 batirt, an die Brov. Loge gerichtet, und am 27. November derfelben vorgelegt, welche aus ben Borten sub spe rati, Bedenklichkeiten schöpfte, und beschloß, auf der Zusage bes Prafecten ein für alle Mal fest zu bestehen, und auf keine Beise davon abzugehen, "mit eben dieser Entschloffenheit ware ebenfalls auf dem begehrten jure Universitatis sest zu behareren, um alle Zwisigkeiten mit andern vereinigten Logen zu vermeiben, und wolle man

ohnerachtet ber inbeffen vorzunehmenben Conferenzen fich bennoch nicht eher vor ganglich vereinigt anfehen, als bis wir wegen bem allen bie feierlichfte Zufage erhalten."

In einer Berfammlung am 1. Dezember wurde ber befinitive Entschluß gefaßt, fich ganglich zu vereinigen.

- 1. Benn wir bas jus Universitatis erhalten, "und zwar in berjenigen Bollfoms menheit, wie folches irgend eine Loge in Deutschland von jenem Systeme bermalen besitht."
  - 2. Wenn alle Bebingniffe bee Contracte vom 12. Marg gehalten werben.
- 3. Wenn bie (§. 165) bezeichneten 4 Brüber ben zugefagten Sit und Stimme im Capitel erhalten. Diese Beschlüffe wurden von ben Anwesenden im Prototolle unterschrieben. "Doch wolle man an biese Unterschrift nicht über 3 Jahre lang gebunden senn."

In biefem Sinn wurde ein Schreiben an von der Malsburg am 13. Dezember gutgeheißen und am 29. Dezember abgeschieft und bemerkt, daß ein Bericht über bie Berhandlungen der Unionsloge vorgetragen worden sen, und man in der Brov. Loge 4 hohe Ordensbruder zur Eröffnung der Conferenzen ernannt habe.

Des Präfecten Antwort vom 31. Januar 1779 wurde am 28. Februar vorgetragen. hinsichtlich bes juris Universitatis erinnerte er, daß der Prinz nur seine fräftigen Betzwendungen zugesichert habe, da ein Mehreres auch von ihm nicht abhinge. Er seh überzeugt, daß man sich sicher auf ihn verlassen könne. Auch er selbst habe ihm die Gewährung dieses Gesuchs dringend anempfohlen. Zugleich müsse er bekennen, daß er weder für schieflich, noch grade dienlich erachte, die endliche Bollziehung der Unionsacte und die gänzliche Bereinigung auf den Ausgang dieses besondern Geschäftes zu verschieden, weil es nur beh Gelegenheit des Unionsgeschäfts mit in Anregung gesommen seh, und dessen Durchzseung beh wirklicher Bereinigung der Logen, eher erleichtert, als erschwert werde.

Die Provinzial-Loge beharrte auf ihrem Beschluß, von biesem Begehren auf feinerlei Beise abzugehen. Sie konnte hierüber am 4. März 1778 (S. 161b.) mit voller Bahrhaftigkeit erklären, daß sie durch die Brüder der stricten Observanz hierzu veranlaßt worden sen, denn noch am 10. August 1779 ertheilte das Capitel Neu-Areuzanach (Frankfurt) seinem Bräsecten von der Malsburg, die Instruction auf dem Bahlconvent zu Bilhelmsbad, zu dringen: "Auf gänzliche Suspension von dem Capitel zu Alt-Areuznach (Behlar) sowohl, als eine Erhaltung des privilegii Universitatis in Anregung zu bringen. Daher Ew. Reverenz hierdurch noch ganz besonders und aufs inständigste ersucht werden, jene Angelegenheiten und Desideria des Neu-Areuzanacher Capitels, ohne die
dasselbe nimmermehr aufkommen, noch subssistier kann, und ohne die es offenbar, es mag
die Bereinigung mit der englischen Loge noch zu Stande kommen, oder nicht, zu Grunde
gehen muß, auss Tapet zu bringen."

Diese Angelegenheit kam wirklich in ber 2. und letten Situng, nachdem ber Durchl. Br. Landgraf Carl von heffen zum heermeister ber VIII. Provinz, beutscher Zunge, erwählt worden, am 12. Angust, zur Berathung. Die Trennung der beiden Capitel wurde ohne weiteres zugestanden. "Ben dem zweiten Punkte aber bemerkte der hw. herr Präfect Eq. ab Orno (von Ditfurth), daß diese Rechte (die jura Universitatis) blos auf Kaufsleute eingeschränkt und dem Capitel sodann dieselbigen auf das ganze Jahr eingeräumt werden möchten. Da aber das Capitel sie auf das ganze Jahr und ohne Unterschied der Bersonen wünschte, so wurden diese Modificationen, da die Sinräumung des Rechten selbst, beh gänzlichem Abgang eines Territorii, als billig anerkannt wurde, den Capiteln zu ordnen überlassen."

#### S. 168. Bericht in der Unionsloge abgestattet.

Der am 5. April abgefaßte Bericht an bie Unionsloge, bis auf bie neueste Zeit erweitert, warb am 5. December 1778 in ber Meisterloge vorgetragen. Der M. v. St., Br. Bronner, forberte sämmtliche (20, von benen 11 zur Prov. Loge) Unwesende zur strengsten Berschwiegenheit über beffen Inhalt auf, gab hierüber bem BBM. Gogel sein hands gelöbniß, und empfing basselbe von ben Brüdern bei ihren maurerischen Pflichten.

Der Juhalt bes Berichtes kann übergangen werden, weil er genau alles bas enthalt, was in den vorstehenden Paragraphen aus den Acten dargestellt worden. Einige Bunkte verdienen jedoch besondere Anführung.

hinsichtlich der Aufnahme der 4 Brüder in den hohen Orden, wird Gogel abermals als damals unpößlich bezeichnet. Db ihnen nun gleich nicht ihre geleisten Pflichten erlaubten, ben "Schleier von jenem innern Geheimnisse des Ordens völlig abzuziehen, so muffen sie doch aus Liebe zur Mahrheit hier eingestehen, daß sie nichts darin gefunden, als was ihnen bereits von denselben vor ihrer Aufnahme bekannt gewesen. Allein vor ihrer Einzschrung legte man ihnen eine Acte zur Unterschrift vor, vermäge welcher sie den Oberen jenes Spstems einen uneingeschränkten Gehorsam versprechen sollten. So sehr ihnen dieser Schritt anfänglich von Bedenklichkeit schiene, so folgten sie doch auch hierinnen dem Beyzspiel so vieler rechtschaffener Männer, deren Namen sie darauf erblickten, und die solche bereits vor ihnen unterzeichnet hatten. Sie wurden daben um so mehr beruhigt, als jener verlangte Gehorsam gegen die Oberen sich blos auf Ordenssachen einschränft, und niemals weder die Pstichten gegen Gott, gegen den Staat und gute Sitten, noch viel weniger die häuslichen Angelegenheiten der Brüder im geringsten verleten darf."

Sogleich nach ihrer Aufnahme hatte ber Prinz Carl Ausstellungen am abgeschloffenen Interims-Bergleich gemacht. Im Laufe ber Berhandlungen ware man bis dahin
gekommen, daß 4 Brüder zum Abschluffe des Contracts, beffen 13 Artikel summarisch mitgetheilt wurden, nach hanau abgeschickt worden waren.

"Die hw. Brov. Loge bezeugte zwar benen 4 nach hanau beputirten Brubern ben ihrer Buruckfunft einige Unzufriedenheit, daß man ben Schließung des Bergleichs mit Ihro Fürftl. Durchlaucht in Ansehung der mitgegebenen Instruction in etwas nachgegeben hatte, allein nachdem die Brüder ihre von allen Nebenabsichten entfernte, und bloß anf die allgemeine Eintracht des Ordens abzielenden, reinsten Gesinnungen dargethan hatten, so nahm man auch keinen weiteren Anstand, senen geschlossenen Bereinigungstractat mit der Prov. Loge zu genehmigen."

"Wegen Abreise bes hohen Bermittlers sene Aufenthalt in ben Berhandlungen eins getreten, boch eben im gegenwartigen Augenblick wurden noch Deputationen hinsichtlich ber öconomischen Einrichtungen, so wie auch über bas Ceremoniel ber Bereinigung selbst, ernannt werben.

"Schwärmerische und fanatische Grundfabe haben wir nicht gefunden, und selbst ber Durchl. Bermittler erklärte und beym ersten Anfang, daß die dermalige Berfasiung des Ordens solche niemals zugeben wurde. Man hat hingegen bemerkt, und der Durchl. Bermittler haben es unsern deputirten Brüdern nicht verschwiegen, daß man in den höhern Grasden jenes Systems die Stellen der Beamten meistens an Adeliche, oder sonsten characterisirte Brüder vorzüglich zu ertheilen pflegte. Dieser Unterschied mußte und allerdings sehr mißefallen, da er gegen die in den untern Graden sestgeste Gleichheit aller Stände schreitet.

Digitized by Google

Doch find wir bagegen gefichert, bag wir zu Diesen Stellen aus unferer Mitte ernennen, und felbit gu ben höchsten Stellen einige unferer Mitglieder beputiren werben.

"Nebrigens wurde es so ungerecht als undankbar schn, wenn wir die Quelle und ben Schut, unter welchem wir unsere maurerischen Arbeiten so viele Jahre lang, mit so viel Jufriedenheit als Ruhm, bis daher vollführt haben, gänzlich hintansehen wollten, vielmehr lassen Sie uns unserer hw. geliebten Mutterloge in England ben jeder Gelegensheit den seurigsten Dank für ihre bisherige Treue und Liebe, die sie uns jederzeit bezeigt hat, mit erkenntlichem und aufrichtigem Herzen zollen. Wir würden unwürdig seyn, Maurer zu heißen, wenn wir unsere Pflicht und was wir derselben schuldig sind, jemals vergessen wollten; lassen Sie uns vielmehr wünschen, daß wir auch ben dieser neuen Berzbindung, die uns bevorsteht, die bisherige Connexion mit unserer hw. Mutterloge fernerbin benbehalten könnten."

Sammtliche Brüder waren mit dem gesammten Berichte einverstanden, und willigeten zur Bereinigung ein, mit der Bitte, sich das jus Universitatis für die Unionsloge vorzubehalten. Bier abwesende Brüder hatten durch Bevollmächtigte ihre Zustimmung eingeschieft.

#### S. 169. Schreiben ber Prov. Loge an den Pringen.

Die Prov. Loge hatte sich feit bem Monat Februar 1779 nicht versammelt. Da erhielt sie am 1. August die Nachricht, daß ber Landgraf Carl wieder zu hanau eingetroffen seh, und erachtete für nöthig, ihn ehrfurchtevoll zu begrüßen, und ihm über die Ursachen ber unterdessen liegen gebliebenen Berhandlungen Bericht zu erstatten. — Die 4 deputirten Brüder drangen auf Beendigung derfelben, allein die Prov. Loge fand einen neuen Anhaltepunkt, um ihre Abneigung zu rechtfertigen.

"Dicfe Schwierigfeit äufferte sich besonders in Ansehung des uns von der hochw. Bicariats Regierung bestimmten Privilegii Universitatis, welches seinem Inhalte nach, nicht wesentlich dem Sinne unserer hw. Prov. Loge deutlich genug gemäß war, oder etwas eigentlich bestimmte."

Diefes Actenstud fehlt, es ift aber für den Berlauf der Berhandlungen unwefentlich geworben, benn man beschloß, baffelbe nicht naher zu berühren, sondern bem Bringen in bem am 8. August an ihn abgesendeten Schreiben andere Fragen zu stellen.

"Dasjenige, was bei dem Traftate allenfalls noch zu erinnern übrig fenn möchte, ift von so weniger Erheblichkeit, daß es nicht den geringften fernern Aufenthalt in diesem heilsamen Geschäfte veranlassen könnte. Allein wir mussen frei gestehen, einige in den vereinigten Logen seitdem sich zugetragene Borfälle haben uns neue Zweisel und Bekummernisse erregt, und uns in der Fortschreitung bei dem Bereinigungsgeschäfte etwas schüchstern gemacht."

Nämlich die Nachricht, daß nicht ber Pring, sondern ein Ausländer, Heermeister ber VIII. Proving geworden sey, wogegen sie unter ihm zu stehen wünschten. Ferner die Kunde, daß man in den vereinigten Logen in Berlin, "und zwar auf allerhöchste Beranlassung, den 5. und 6. Grad zugleich niedergelegt habe," sowie der einmüthige Beschluß der bew dem letten Johannisseste zu Großglogau versammelt gewesenen vereinigten Logen, kunftig nur in den 3 untern Graden fortzuarbeiten. Da man auch die eigentlichen Beweggründe der Berliner und schlessischen hohen Ordensbrüder nicht in ihrem ganzen Umgange kenne, und diese aus der Besorgniß einer etwaigen Gesahr oder sonstigem Verdrusse hierzu verseitelt worden seyn könnten," so glauben wir, daß wir dergleichen Begebenheiten noch weit

mehr als andere Unterthanen ausgescht seyn burften, in welchem Falle wir es Ew. zur gnabigften Erwägung anheim stellen, ob jene Einrichtungen ber schlesischen Brüder nicht auch unserer hiesige Berfassung angemessener ware? Bare jene Abanderung in dem System der vereinigten Logen aber die Wirfung einer Hoffnung von andern eblen Zwecken unseres Sew. Ordens, dann wünschen wir, von wahrem Gifer beseelt, ebenfalls davon einen nahern Unterricht zu erhalten. Nach den bereits so vielfaltig erhaltenen Beweise von Ew. huldreichen Gesinnungen gegen unsere hw. englische Prov. Loge leben wir der Hossinung u. f. w. — Gegeben in unserer englischen Prov. Loge den 8. August.

#### S. 170 Antwort bes Pringen.

Der Prinz antwortete zwar von Philipporuhe am 14. Auguft, allein fein Schreisben fam in ber Prov. Loge erft am 3. Oftober vor, nachdem bie Anwesenben noch besonsbers beschloffen hatten, "baß ben Bollziehung ber Bereinigung keiner von uns die ben jenem Systeme sonft übliche Obedienzacte unterzeichnen wolle, welches zu besto mehrerer Festhaltung als ein unverbrüchlicher Logenbeschluß zu betrachten senn solle."

Der Prinz hatte bas wieder hervorgenommene Pradicat: Englische Prov. Loge wohl aufgefaßt und in seinem Schreiben wieder angebracht. Er bankt zwar für die ausgesprochenen Bersicherungen von Dankbarkeit und Ergebenheit, meint aber, diese waren ihm am besten, burch Beendigung ber Bereinigung an den Tag gelegt worden. Ihre Austände wegen bes Heermeisters und bes jus Universitatis sehen ganzlich gehoben, indem er heermeister geworden, und letzteres ihnen bewilligt worden sep.

"Indessen werden Sie es mir nicht verdenken, wenn ich ben benen obwaltenden Umftanden, und ba das Geschäfte, wenn es seinem Schlusse ganz nahe geschienen, immer burch neue Schwierigkeiten wieder aufgehalten worden ift, nunmehr zu bessen völligen Beensbigung einen Zeitraum von 2 Monaten hiermit also, und bergestalt festsete, daß ich zugleich hiermit beclarire, wie ich, nach beren abermaligen fruchtlosen Berstreichung, die Sache als von Ihnen ganzlich abgebrochen ansehe, und hiernach meine weiteren Maaßregeln nehmen werde, in welchem unangenehmen und unverhossten Falle ich dieselben dann außer ber strengsten Bevbachtung bes in Gemäßheit berer heiligsten und eidlichen Jusicherungen, Ihnen obliegenden und ewig unverletzlich bleibenden Geheimnisses, von alten übrigen Berbindlichkeiten loszähle."

Gs wurde am 24. October ein Antwortschreiben von ber Prov. Loge entworfen, in welchem bedauert wird, daß ber Prinz hinstchtlich ber Berliner und ber schottischen Loge nichts geantwortet habe; auch wird auf das eben erschienene erste Einladungs-Cirzcular bes Herzogs Ferdinand von Braunschweig zu einem Ordensconvente hingewiesen. Nach geendigter Messe würden sie die Conferenzen wegen der Vereinigung wieder fortsetzen, während welcher "immer neue Gegenstände, die noch unsere Ausmerksamkeit und nähere Ueberlegung ersordern" sich vorgefunden hätten. Gegeben in unserer englischen Prov. Loge den 3. November.

Es ift nirgende vorgemerft, bag biefe Antwort abgegangen fen.

# S. 171. Die Verhandlungen werden abgebrochen.

Es scheint zwedmäßig zu senn, alle noch vorhandenen Berichte über bieses seiner Auflösung nahende Bereinigungsgeschäft zusammenzufiellen. Die Brov. Loge versammelte sich erft wieder am 25. Juni 1780, wo zwei später zu erwähnende Unsuchen um Constitutionen vorkamen und man über die seitherige Berhandlungen zu berathen, sich vornahm.

Diefes gefchah in ber nachstfolgenben Berfammlung vom 6. Oftober 1780, in wel-

cher Gogel barauf antrug, daß, ba der vom Prinzen angesette Termin langst abgelaufen fen, es schicklich ware, ihm einen Bericht abzustatten. Die Stimmenmehrheit beschloß:

"Daß da viele vereinigten Logen Deutschlands bermalen in ihren höhern Graben einen Stillstand gemacht, folche ganglich suspendiret und also hierinnen unter einander selbsten nicht einig find, vor ber hand mit unserer Bereinigung Anstand zu nehmen, und solche bis zu einem gunfligeren Beitpunkte ausgesetzt senn zu laffen."

In der einzigen am 1. September 1781 gehaltenen Brov. Loge wurde berichtet, daß man das Schreiben an den Prinzen ganz unterlassen habe, weil auf nächstes Frühzighr ein Ordensconvent nach Frankfurt ausgeschrieben worden sep, wo man "dem durchl. Bruder persönlich und mündlich am besten und schicklichsten die Beweggründe, warum die Bereinigung bisher Anstand genommen, geziemend beibringen könne." Als weiterer Grund wird angegeben, daß die 4 Deputirten, welche den Contract unterzeichnet hatten, sich weigerten einem solchen Schreiben ihre Nameusunterschriften beizufügen.

Dieses war die lette (71) Brov. Loge, welche Br. Gogel hielt. Er ging heim am 12. Marg 1782.

Der Loge zur Einigkeit wurde von ihrem M. v. St., Br. Du Fan, fchon am 6. Januar 1781 unter Anführung ber oben entwickelten Beweggrunde, Anzeige von ber gangelichen Aufhebung ber Bereinigung gemacht.

"Indeffen murbe gut fenn, mit benen Brubern ber Loge zu ben 3 Difteln immerfort auf bem bisherigen Fuß zu leben, wozu fich bie Mitglieber unserer SEw Loge nicht entziehen murben."

In ber That war seit dem ersten Besuche (§. 164) ber Distelloge ein enger Berkehr beiber Logen entstanden. Erstere nahm an allen unsern Festen, namentlich an ben Iohannissesten, lebhaften Antheil, und die nicht vollzogene Bereinigung hatte auf die Eintracht der Brüder keinen Einfluß.

Schon am 12. Juni 1780 schrieb Br. von ber heer in einem amtlichen Berichte an das Directorium bes beutschen Großpriorats: "Ich bemerkte in jenem District (Franksturt) wenig Thätigkeit, sogar daß zur Bereinigung der Franksurter Loge unserer Observanz, mit der dasigen größeren und brillanten englischen Loge, so freundschaftlich und brüberlich sie auch mit einander umgehen, Serenissimi a Leone resurgente und denen Wilselmsbader Brüdern angewandten Mühe ungeachtet, und obschon 3 ihrer ersten Glieder in unsern hohen Orden aufgenommen worden, auch andere die kaum den 3. Grad haben, ohne Rückhalt vom Tempelorden und Tempelherren sprechen, jest weniger Hoffnung als jemals vorhanden ist."

Br. Joh Friedrich Schönemann berichtete im Jahr 1831 handschriftlich, über das Berhältniß beyder Logen. "Inzwischen lebten die beyden Logen in dem freundschaftlichen und brüderlichsten Berhältnisse, so daß jedesmal, wenn eine Reception ben der einen oder andern Loge statt fand, sie sich wechselseitig einluden, und es wurde dann eine Deputation, an deren Spize der M. v. St. war, ernannt, um der Reception und der Tasselloge beizuwohnen. Bey diesen letztern wurde jedesmal unter allgemeiner Acclamation die Gesundheit ausgebracht, daß die schon so lange gewünschte Bereinigung bald stattsinden möchte. Die jeweiligen Brüder die das Wort führten, waren Br. Brönner oder Br. Du Fan von Seiten der Loge zur Einigkeit, und Br. Dr. Wallacher von der Loge zu den 3 Disteln."

# S. 172. Borfalle in ber Unionsloge.

Die Angabe dieses Brubers findet ihre volle Bestätigung bei bem hinblid auf bie steigenbe Mitglieberzahl in der Matrikel, bem zahlreichen Besuch ber Arbeiter in den Brassenzbüchern und dem Inhalt der Protocolle, welche auf jedem Blatte Werke der uneigensnützissten Bohlthätigkeit, ferne von Prunksucht, verzeichnet enthalten.

Br. Beter Friedrich Baffavant war am 7. December 1776 zum viertenmale zum M. v. St. gewählt worden. Am 7. August 1776 war das Iohannissest im Nothnagelschen Gareten gefeiert worden. Es wurde daben der Gedanke angeregt, ihn für den Ueberrest der schönen Jahreszeit zu miethen, was jedoch unterblieb. Am 23. Juni 1777 wurde das Fest im Schuler'schen Garten vor dem Bockenheimer Thor begangen. In diesem Jahre wurde 34 Logen gehalten. Gin Bruder wurde affiliirt, und 10 Suchende aufgenommen. Das Protocoll macht keine allgemeinen bedeutsamen Borfalle bekannt.

Am 6. December 1777 übernahm Br. Bronner ben hammer zum fünftenmale, und mit bem Jahre 1778 begann ber sichtbar steigende Flor ber Loge, welcher von nun an derselben, in der beutschen Maurerwelt eine so höchst angesehene Stellung verschaffte. Die Loge wurde 19 Mal eröffnet. Drei Brüder wurden affiliirt, sechs Suchende erhielten die Weihe. Das Iohannissest wurde am 5. Juli im v. Malapert'schen Garten geseiert. — Der wichtigste Vorfall in diesem Jahr ist der Beschluß hinsichtlich zweier schwarzer Augeln (S. 193.).

Bronner wurde am 9. Januar 1779 zum sechstenmale gewählt. Er hielt 25 Logen, in welchen 17 Suchende bas Licht erhielten, und 1 Bruder affilitrt wurde. Bon nun an wurde bas Fest im Garten ber Brüder d'Orville und Bernard, zu Offenbach geseiert, mit einer Oeffentlichseit, welche in ber damaligen hohen Achtung, welche die Maureren in Deutschland genoß, ihren Grund fand, aber zugleich mit einer Pracht, welche nur durch ben bürgerlichen Wohlstand, in welchem die Mitglieder der Loge standen, ihre Erklärung findet.

So'wurbe es z. B. am 27. Juni besselben Jahres in Anwesenheit vieler Mitglieber ber Distelloge und anberer Besuchenben zu Offenbach gefeiert. 22 Mitglieber ber Unions- loge versammelten sich um 12 Uhr Mittags. Der M. v. St. Brönner öffnete eine Taselloge ber Gesellen, mit einer auf das Fest bezüglichen Rebe. Ben einer Aufnahme in den 1. und 2. Grad sprach ber Meister "über den Inhalt bes Ordens und bessen Lehre, welche hauptsächlich bahin zielten, stets ebler unsere Herzen zu machen, daß solche nicht durch bose Leibenschaften ober von dem eitlen Getümmel der Belt hingerissen werden, vielmehr sie durch eifrige Liebe zu allem Guten auszubilden, der Geselligkeit und Milbihätigkeit unsern bedrängten Nebenmenschen eine hülfreiche Hand zu reichen, ganz zu widmen." Ein Bruder Müller zu Geppenheim hatte ein Schreiben eingeschickt, als Einladung zu kiner Lotterie, wodurch dem Orden ein ansehnlicher Fond erworben werden sollte. "Menn gleich dessen Absichten hierin wohlzuthun zum Iwecke haben, so ist dennoch dieser Weg dazu dem Orden schnurstracks zuwider," weßhalb ihm am 21. August eine abweisende Antwort ertheilt wurde.

Der Br. Kuftner und Dr. Christian Ehrmann hielten ebenfalls daben Reben, und maurische Lieber wurden gesungen. Nun wurde die Tafel geschlossen, eine Neisterloge geöffnet und eine Proposition und Ballotage hellleuchtend beendigt. Dann wurde die Gesellenloge wieder geöffnet und geschlossen. Es trat eine Ausruhe von etlichen Stunden
ein, worauf die Gesellenloge behm Nachtessen abermals geöffnet, und der Ertrag bes

Armenbeutels mit fl. 56 einem bedürftigen Bruber zugewiesen wurde. - Reiche Spen: \* ben ber Bohlthatigfeit zeichneten biefes Jahr aus.

Jum siebentenmale siel am 4. November 1779 bie Wahl auf Br. Bronner, welcher 23 Mal arbeitete, eine Affiliation und 11 Aufnahmen vornahm. Das Iohannissest wurde am 18. Januar 1780 abermals zu Offenbach gefeiert. Die Tafelloge wurde diesesmal im Lehrlingsgrade gehalten, Reden von mehreren Brüdern gehalten, und reichlich für die Armen eingesammelt. — Im Protocoll ist angemerkt, daß ein Schreinermeister zu Steinheim mit seinem Aufnahme = Gesuche abgewiesen wurde, und daß die Loge Joseph zu den 3 Helmen zu Weglar die Br. v. Robenhausen und heinr. Ibach v. Bernsborst wegen niederträchtigster Bestedung der Maureren ausgestoßen habe.

In diesem nach Außen von Achtung umgebenen, nach Innen durch Eintracht, Eifer nub Bruderliebe sich auszeichnenden Zustande, übergab Br. Bronner den hammer am 9. December 1780 in die hande eines gleich ausgezeichneten Führers, Br. Jean Nos du Fan, welcher dreymal hinter einander neu gewählt wurde.

Unter den Brüdern, welche binnen dieser vier Jahre sich der Loge anschlossen, bezeichnen wir einige, welche wir noch zum Theil gekannt haben, oder welche sich zum Aufblühen der Loge besonders thätig auszeichneten. Br. Maximilian Debell, Pfarrer am beutschen Ordenschause dahier, aufgenommen am 11. Juni 1776, Georg Guaita, aufgenommen am 11. Januar 1777, Jacob Friedr. Brevillier, afstliirt am 11. October 1777, Dr. Gottlieb Schmid, aufgenommen am 11. März 1778, Joh. Friedr. Schmid und Friedr. Christian Rascher, beyde afstliirt am 21. März 1778, Philipp Heinrich Fleck, aufgenommen am 29. März 1779, Johannes Helberger, im 2. Grad recipirt am 11. November 1779, Joh. Friedr. Schönemann, afstliirt am 11. November 1780.

# 4. Gogels Heimgang. Unabhängigkeit der Provincialloge.

(1780-1783.)

#### S. 173. Anträge ber Loge Theodor zu München.

Es ift nothwendig, mit einem Ueberblick bas Berhaltniß bes Illuminatenordens zu ber hiefigen Loge zusammenzufaffen.

Schon am 4. März 1780 richtete ber hier angekommene Marquis be Coftanzo (als Alluminat Diomedes genannt) ein Schreiben an ben PGM:, in welchem er in Auftrag bes Capitels ber Loge Theodor zum guten Rath, welche von ber Loge La Royale York zu Berlin, unter Autorität ber Großen Loge zu London errichtet worden war, um Anknüpfung einer gegenseitigen Correspondenz und Repräfentation nachsuchte, und außerdem darauf antrug, daß die Mitglieder der beiden Logen gegenseitig ohne Affiliation eintreten könnten, wenn sie von einem diefer Oriente nach dem andern sich begeben würden, unter der Bedingung, daß sie sich alsdann den Locassatuten unterwersen müßten.

In einem besonderen Promemoria an die Brov. Loge, von gleichem Datum, legte er in Auftrag seiner Loge folgende Fragen vor: 1. Ob die Loge Theodor zum guten Nath zu München wirklich in der Matrifel der Großen Loge zu London eingetragen sen? 2. Ob die Loge Royal Vork andere Logen in Deutschland constituiren könne? 3. Ob es wahr sen, daß dieselbe verpflichtet sen, sahrlich für jedes Mitglied der von ihr constituirten Logen, eine Abgabe nach London zu schicken? 4. Ob sie von dem erhobenen Gelb für die ertheilten Constitutionen, einen Antheil nach London schicken müsse? 5. Ob die Große Loge zu London der Loge Theodor zum guten Rath nicht das Patent zu einer Prov. Loge für den baierischen und schwädischen Kreis ertheilen wolle, mit dem Nechte Logen zu constituiren. Im letzteren Falle wünsche man den Kostenbetrag zu wissen. — Ueber alles dieses bat er um größte Geheimhaltung, weil man zwischen der Mutter und der Tochter keine Spaltung erregen wolle, ehe man wisse, ob Royal York recht gehandelt habe oder nicht.

Nachbem Coftanzo zum erstenmale in der Unionsloge am 10. Januar erschienen, und den Brüdern als Bevollmächtigter seiner Loge vorgestellt worden war, brachte Gogel beibe Schreiben am 25. Juni 1780 in der Prov. Loge vor, und berichtete überdieß, daß Costanzo munblich für verschiedene verdienstvolle Brüder zu Eichstädt um eine englische Constitution angehalten habe, woben sich jedoch die Loge Theodor zum guten Rath das Directorium über diese Loge vorbehielte.

Der Antrag zu einer Correspondenz unter Gogels Abresse wurde mit Bergnügen angenommen, hinsichtlich ber gegenseitigen Mitgliedschaft glaubte man, daß das ungehinsberte Recht des Besuches genüge. Wegen der im Promemoria enthaltenen Anfragen wurde Gogel zu London die geeignete Anfrage stellen. Der Loge zu Eichstädt wolle man eine Constitution ertheilen, doch muffe man sich vorher von der Loge Theodor eine nähere und bestimmte Erklärung erbitten, über den Umfang der über dieselbe begehrten Direction. Dem Br. v. Costanzo wurde Abschrift des Protocolls mitgetheilt.

#### S. 174 Der Muminatenorden zu Frankfurt.

Mittlerweile war Costanzo für ben geheimen Endzweck seiner Sendung thätig, und nahm ben Br. Abolph von Knigge (Philo) zum Illuminaten auf. Dieser hatte am Iohansnisseste am 5. Juli 1778 bie Unionsloge zum erstenmale besucht. Sein Namen kommt im Prasenzbuche am 16. September 1781 zum lettenmale vor.

Diomedes und Philo recipirten am 29. Juli 1780 ben Br. Schmerber (Aga= thocles). Diese brei am 30. August ben Br. Küftner (Avicenna) und einen ber Unionsloge fremben Br. Herophilus, welcher balb barauf zurucktrat. Philo nahm am 15. October ben Br. Brönner (Arcadius) auf, in Schmerbers Abwesenheit.

Am 31. Oftober wurde die erste Minervalversammlung, und darauf die erste Magistratversammlung von Agathofles gehalten. Im folgenden Jahre 1782 traten zu Franksurt in den Orden Dr. Hepler (Aristides), Carneades, Zamolris, Wanzel (Cratippus). Am 15. Februar bestand die Gesellschaft aus 5 Mitgliedern. — Leonhardi (Anacharsis) unterschrieb ben Knigge den Revers am 30. Mai. — Spätere Mitglieder waren Pascha (Strabo), Peter Clemens Müller (Osmandyas), Major von Behmen (Attilius Regulus), Iohann Nicolaus Schmidt (Titus Livius), Willemer (Rousseau), du Fay (Aristippus). — Hehler war Mitglied der Loge zu den 3 Disteln, Wanzel, von Behmen, Schmidt und Willemer waren damals Mitglieder auswärtiger Freymaurerlogen.

Bey bem Mangel an vollständigen Papieren ist es wohl möglich, daß noch einige Muminaten mehr zu Frankfurt wohnten, z. B. Dr. Chrmann, Dr. Faber, was aber unswesentlich seyn burfte, benn ihnen Allen insgesammt wurde von Weishaupt (Spartacus) am 15.1 Marz 1781 folgendes Zeugniß ausgestellt.

"Begen Cbeffa (Frantfurt) habe ich Soffnung, daß Agathocles und Conforten fich

von selbst noch fügen werben, wenn sie sehen, daß sie an allen Thuren vergebens geklopft. Man kann ihnen unmöglich nachgeben, benn sie suchen unsere Geheimnisse bloß auszusorsischen, verlangen nichts als lauter Grade, folgen nicht im geringsten, lachen und spotten über Ceremonien, kurz, eben weil sie reich find, so sind sie auch Leute, die alle Fehler der Reichen, Unwissendiet, Stolz, Geist der Unabhängigkeit, Abschen vor Arbeit, im hohen Grade besitzen. Lassen Sie hierin nur Philo gehen; Diomedes kann sich nicht prostituirt haben, denn er hat sie ausgenommen, ihnen weiter versprochen, das versteht sich, wenn sie sich stattenmäßig betragen, atqui hoc non faciunt. Sie sind uns auch gänzlich entsbehrlich, denn wir haben Leute in Edessa, die ungleich mehr werth sind."

Die lettere Notiz beutet auf eine zweite von Philo zu Frankfurt gebilbete Illumisnatenversammlung. Anigge trat vor bem 30. Mai 1781 von ber erften Bersammlung ab.

Aber die oben genannten Brüder wollten ihre Arbeit auch ohne Knigge nochmals anfangen, und bilbeten die dritte Minervalfirche, welche am 16. Junt 1783 zusammentrat, sich über die ohne ihr Wissen von Knigge gestiftete Minervalenkirche beschwerte, anfänglich sehr eifrig arbeitete, wie ihre oft sehr geistvollen, noch vorhandenen Aufsähe darthun; im solgenden Jahre wurden die Versammlungen immer weniger besucht. Das letzte vorhansenen Protokoll, datirt vom 1. März 1785. Die letzte Einladung zu einer Versammlung, welche aber nicht zu Stande kam, hat der Superior Schmerber an die Br. Dr. Hegler, Dr. Müller, Leonhardi, Küstner, Wanzel, Willemer und du Fan abdressirt. Vrönner war abwesend.

Man sieht beutlich, daß nur wenige Mitglieder der Unions- und ber Distelloge bieser Berbindung sich anschlossen. Sie bearbeiteten keinen weitern Grad als ben Muminatus major.

Br. v. Ditfurth (Minos) schrieb an Dresser (Pomponius) zu hamburg am 16. September 1783. "In der Frankfurter Prov. Loge sind uur 7 Illuminaten, in der Wetzelarer aber höchstens vier, die es nicht sind." Dieses ist unrichtig, denn an diesem Tage waren nur Brönner, Küstner, Leonhardi und du Fan Mitglieder der Prov. Loge, in welche am 16. November 1783 Schmerber und Pascha eintreten. Dr. Faber war jederzeit nur Mitglied der Unionsloge. hiermit sind also Ditsurth's 7 Illuminaten nachgewiesen. Erst am 18. Januar 1784 wurde Dr. Hetzler, seitheriges Mitglied der Distelloge in der Prov. Loge aufgenommen.

Am ftanbhaftesten scheint, aus Ueberzeugung von der Gute biefes neuen Inftituts Ruftner (Avicenna) ausgehalten zu haben, welcher am 4. März 1155 (1786) in seinem Soli (also an Beishaupt) schrieb: "Unser Erlauchter Orden wird hier von allen Seiten verfolgt, aber aller Bedrängniß unerachtet wollen wir standhaft und unerschüttert bleiben, in der seften Ueberzeugung, daß wir endlich den Lohn der Rechtschaffenheit erhalten wers ben." Dieses ift auch das letzte vorhandene Actenstück' (§. 244).

Die Unionsloge selbst sprach sich beutlich gegen die Muminaten aus, indem sie am 15. Januar 1785 (§. 266) dem zur Affiliation vorgeschlagenen Br. Wanzel (Cratippus) 3 schwarze Kugeln ertheilte, und der M. v. St. Schmerber (Agothocles) nicht vermochte hierin eine Aenderung zu bewirken.

Aber alle diese Manner verließen diese Berbindung, als die Errichtung des eclectisschen Bundes ihrer Thatigseit eine edlere Richtung und eine Aufgabe ertheilt hatte, welche ihrer Talente und Bestrebungen wurdig war, und die Zwecke der Illuminaten verseitelte. Grade die 4 genannten Mitglieder der Prov. Loge haben durch ihre bisher mitgetheilten Leistungen bewiesen, daß sie des Spartacus Beschimpfung nicht verdienten, wohl

aber den Dank der Nachkummen unter ihren Brüdern, für welche fie eine selbstitändige, arbeitsame Loge erhielten, welche treu ihrer englischen Arbeitsweise den haltungslosen Schwärmereien der Kricten Observanz und den grundlosen Auftlärungsversuchen der Alluminaten ihre Pforten schloß, gerade durch diejenigen Brüder gewarnt, welche am Tammelkelch jenes Spitems genippt hatten, und von den Planen des Illuminatenswesen unterrichtet sehn konnten.

Und darum durfte die Prov. Loge in ihrem Circular vom 9. December 1789 mit aller Wahrhaftigfeit behaupten: "Wir sehen und also genöthigt hierdurch seierlichft zu ersflären, daß weber dieses System (ber Muminaten) nach irgend ein anderes als die urssprünglich auf die drei symbolischen Grade beruhende englische Manreren unter dem Namen der Eclectifer verborgen war oder ist."

#### S. 175. Gogels lette Arbeiten.

Nachbem die Brov. Loge in der Bersammlung vom 25. Juni 1780 ihren Beschluß wegen der Enderklärung an den Landgrafen Carl, und hinsichtlich der Antwort an die Loge Theodor zum guten Rath zu München, und des Constitutionsgesuchs einer Loge zu Cichstädt gefast hatte, wurde noch von Brönner das Gesuch mehrerer Brüder zu Lennep in der Grafschaft Jülich um eine Constitution vorgetragen, und gegen Erlegung von 30 Ducaten bewilligt. Es sinden sich feine Nachrichten, über den Fortgang dieser Angelegenheit. Die Versammlung vom 6. October 1780 war der Absassung des Schreibens an den Prinzzen Carl gewidmet, die Angelegenheit selbst wurde in der darauf solgenden Loge vom 1. September 1781 beendigt (§. 170).

In bieser Loge, ber letten, welche Gogel hielt, wurde bas Gesuch von mehreren Brüdern zu hilbesheim um eine englische Constitution vorgetragen, und beshalb an bie Große Mutterloge zu London zu schreiben, beschloffen. In der Unionsloge ward am 6. October der Brief der Loge Royal York verlesen, bessen in den nachfolgenden Berichten öfter Erwähnung geschehenwird, er war der Prov. Loge zur Beantwortung übergeben worden.

# S. 176. Schilberung von Gogels Character.

Der PGM. Br. J. Beter Gogel war am 12. Marz 1782 einem Anfall von Schlagfluß unterlegen. Der dep. BGM. Br. Möhler, wolcher seit dem 30. Dezember 1775 nicht mehr erschienen war, berief die Brüder zu einer Bersammlung, erklärte sich aber für unpäßlich, und übertrug die Leitung der Arboit dem exsten Brov. Aufseher Beter Friedrich Bassavant, welcher der Prov. Loge die Todesanzeige machte. Das Protokoll der 22. Sigung vom 17. März 1782 widmete dem heimgegangenen folgenden Rachruf:

"In seinem Bilbe erkennen wir den ächten, den wahren Freymaurer. Eble Gesinnungen und wahre Rechtschaffenheit blicken aus allen seinen Handlungen hervar. Als Mensch versagte er nie den bedrängten Unglücklichen seinen Beistand, aber gle Maurer verband er damit das Gefühl der Bruderliebe. Rie hat ein schwarzes Laster seinen Ruhm gekränkt, nie hat er die Thränen der Avmen, nicht die Seufzer der Wittwen und Baisen auf sich gesaden, und nie auf die Trümmer des untergrabenen Bohlstands Anderer seine zeitliche Wohlfahrt gebaut."

"Durch Großmuth und Menschenliebe suchte er sich bon allen Gelegenheiten hervorzuthun. Bescheinenheit, Dienstfertigkeit, Standhaftigkeit und Berschwiegenheit waren ihm flets als Pflichten bes Maurers heilig, und seinem Herzen tief eingeprägt. Seinen maurerischen Burben hat er jederzeit mit so viel Treue als Eiser vorgestanden, und flets bas wahre Beste ber Ordens und besonders den Ruhm bieser hachwurdigen Brov. Loge

zu befördern gesucht. Nicht Stolz, nicht Eigennut, noch andere giftige Leibenschaften haben in seinem Herzen gewohnt; ber Bereinigung ebler Zwecke zum allgemeinen Besten, und jeder Stimmung zum Guten hat er sich mit heiterer Stirn gewihmet, und darinnen keine andere Zufriedenheit gesucht, als die das Bewußtseyn rechtschaffener Handlungen gewährt. So beschloß er seinen Lebenslauf ruhm- und ehrenvoll in dem 54. Jahre seines Alters."

Die Darstellung seines Wirkens feit 1776 wird Jedem, der biese Annalen ließt, die Ueberzeugung abbringen, daß bieser Nachruf der Wahrheit gemäß sep.

Die Loge zur Einigkeit beging am 21. Marz zu Gogels Ehre eine Tranerloge, die erste, welche von ihr gefeiert wurde. Die Zimmer und Berzierungen der Loge waren schwarz behangen. Alle Anwesenden (41 Mitglieder der Unionsloge, außer den Besuchenzben) waren schwarz gekleidet und bewassnet, um dem Berklärten diese letzte Ehre zu erzweisen. Um 6 Uhr Nachmittags eröffnete der M. v. St., Br. du Fah, die Versammlung durch einen einfachen Hammerschlag, auf welchen eine ernste Tranermusst begann. Der Borsthende lenkte hierauf die Ausmerksamkeit der Brüder auf die Tranerrede des Redners, Br. Faber, welche nachher im Druck erschien. Eine Harmoniemust schloß die Arbeit. Die Brüder der Loge zu den 3 Disteln hatten sich zahlreich eingefunden, und die Loge zu den 3 Schwanen zu Friedberg hatte ihren M. v. St., Br. Rau zu holzhausen, besonders zu bieser Gedächtnißseier deputirt.

#### S. 177. Paffavant wird zum PGM. ermählt.

Rach diesem gerechten Tribute ber Anerkennung maurerischer Berbienfte veranlagie ber Borsitzende Br. Passavant ben Beschluß, schon am folgenden Tage einen neuen BGM. zu mahlen, der Großen Mutterloge von Gogels Heimgang und ber neuen Wahl, Anzeige zu machen, und ben von den hilbesheimer Brüdern eingegangenen Brief, in englischer Sprache einzuschicken. Abermals wurde vergebens ein Antrag gemacht, neue Mitglieder in die Prov. Loge aufzunehmen. Der Redner ber Unionsloge, Br. Faber, erhielt ein Amtszierrath, nämlich den Kopf Cicero's in einem Medaillon.

- Br. Paffavant leitete abermals die Prov. Loge in ihrer Bersammlung vom 18. Marz 1780. Anwesend waren außer ihm die Br. Graff, Bronner, Kustner, von Mettingh, bu Fay, Sarafin, Tabor und Leonhardi. Es wurde eine Reihe bedeutsamer Beschlusse gefaßt:
- 1. Die Großmeisterwahl foll, wie es in ber Unioneloge gebrauchlich ift, burch Mehrzahl ber Stimmen geschehen.
  - 2. Alle Mitglieder ber Prov. Loge find mahlfähig.
- 3. Auch abwesende Mitglieder sind biesesmal wahlfähig, aus Achtung gegen den abwesenden deputirten BGM. Br. Möhler. "Dieses ist zwar sonst wider die natürliche Freiheit und wider die hergebrachte Gewohnheit in englischen Logen, die sich zum Gesetz gemacht, einen, der abwesend ist, nicht wahlfähig zu halten."
- 4. Die bermaligen Beamten behalten ihre tragenden Aemter, "weil über beren Benennung und Einsetzung ben dieser Prov. Loge noch kein besonderes Geset gemacht worben."
- 5. Der neu zu erwählende BGM. tritt fein Amt gleich nach erfolgter Bahl an, "da er durch die freie Wahl von uns in dieser Burbe erkannt wird. Möchte auch unsere Mutterloge unserm geäußerten Bunsch in deffen Bestätigung, die angehoffte schleunige Gewährung nicht gestatten, so haben wir immer nusere Gerechtsame durch die besetze Großmeisterwurde, besto nachdrücklicher gewahrt."

6. Da heute die Zeit zu furz ift, um die Gesetze und Begranzungen, nach welcher ber neue BBM. sein Amt fraftig verwalten solle, abzuhandeln, "so soll berjenige erwählte neue Großmeister sich hiermit voraus auf Maurerwort und Ehre feierlichst verbinden, daß er benjenigen Gesetzen, welche die Brov. Loge annoch zu machen vor gut befinden wird, getreulich nachkommen, deren Aufrechthaltung bestens handhaben, und das Zutrauen der Brüder durch eine weise und sanfte Regierung zu verdienen, außerft bestissen sehn wolle."

Hierauf wurde zur Wahl selbst geschritten, Br. Beter Friedrich Baffavant erhielt 4, Br. Bronner, 3, und Br. Leonhardi 2 Stimmen. Paffavant nahm sogleich Besitz von seinem Amte, ernannte Bronner zum 1. Prov. Aufseher, Tabor blieb 2. Aufseher, Kustner blieb ber alleinige Secretair, und Leonhardi Schatzmeister. Möhler, welcher seit bem 30. Dezember 1775 nicht in der Prov. Loge erschienen war, blieb deputirter PGM.

Die erste Arbeit des neuen PGM. war das zur Expedition fertige Schreiben an die Große Mutterloge vom 18. März zu approbiren, und für Br. Pascha, welcher nachsens nach England reisen wollte, eine Instruction vorzubereiten.

#### S. 178. Instruction für Br. Bascha.

Das Schreiben nach London enthielt außer ber Nachricht von Gogels Heimgang und ber Belobung seiner Anhänglichkeit an die Große Mutterloge, die Anzeige daß Br. Passfavant ad interim zum PGM. gewählt sep. Er habe Antheil an der Belobung, welche die Mutterloge am 15. December 1775 ber Brov. Loge ertheilt hatte, und so hoffe man, daß er bestätigt werden wurde. Du Fay sey beauftragt die Kosten für das Patent zu berichtigen. Br. Pascha, Secretair der Unionsloge, werde nächstens nach England reisen, und man wolle ihn durch Gegenwärtiges für alle nöthigen Unterhandlungen accreditiren. Derselbe sey ermächtigt eine Einzahlung zur Charity, für die Unionsloge zu machen. Man bitte um balbige Antwort.

Sehr umfaffend und ausgebehnt mar die Inftruction, welche in der Bersammlung vom 29. Marz bem Br. Pafcha ertheilt, und vermittelft Protocollextractes mitgegeben wurde. Er war ip der Prov. Loge anwesend.

Er solle die Bestätigung des BGM. Paffavant, und die Ernennung einer Prov. Loge für die 3 Kreise betreiben, und begehren, daß man das Patent nicht auf die Person des BGM., sondern auf die Loge selbst ausstelle "nach dem Beispiele, wie es der Großen Landesloge in Berlin auf ähnliche Art ertheilt worden". Sollte dieses nicht gelingen, so möchte er wo möglich bedingen, daß im Falle einer Erledigung der Stelle, der von der Prov. Loge präsentirte Großmeister gegen die Gebühr, ohne Schwierigkeit bestätigt werde. Für das Prov. Batent wurden ihm 30 Carolin zur Verfügung gestellt; für die Unionssloge solle er zur Charity 6 Guineen, und beh anhossendem guten Ersolge, zu dessen mehzerem Nachdruck, selbst 10 Guineen einzahlen. Auf einen periodischen Tribut, dergleichen die Große Landesloge zu Berlin entrichtet, dürfe er schlechterdings nicht eingehen "weil wir als frehe Leute niemand zinsbar sehn wollen" und uns freiwillige Beiträge zur Charity vorbehalten.

Br. Pascha soll anfragen, wie man sich zu verhalten habe, wenn eine Loge außerhalb ber 3 Kreise eine Constitution von uns begehrt, ob wir sie annehmen ober abweisen
sollen? Daben soll er die Angelegenheit der Hildesheimer Brüder betreiben. Ferner
"mare wichtig ben unserer Mutterloge in England Erfundigung einzuziehen, in was vor
einem Berhältnisse sie mit der Loge Royal York in Berlin stehe, oder vormals gestanden
habe, indem diese Loge sich unbegränzte Constitutionen anmaaße, und 3. B. in Mannheim,
München, Cassel u. s. w. noch ganz fürzlich Logen constituirt habe, und zwar, wie sie vor-

giebt, fraft eines Conflitutionspatents, welches fie von ber Mutterloge in England wirklich besitze, und diese ihre Gerechtsame, auch fernerhin zu behaupten, fich erklart habe. Daben auch um Belehrung zu bitten, wie wir und gegen diese Loge in bergleichen Fällen zu vershalten haben, da sie sich sogar Coustitutionen in unsern Kreisen zu ertheilen habe, beisgeben laffen."

Schließlich wird Bafcha ermächtigt, nach feinem beften Wiffen und Gewiffen von biefer Inftruction nach Umftanden ab- und zuzugeben; ben Ereigniffen von allzu großer Erheblichfeit möchte er jedoch nabere Berhaltungebefehle von der Prov. Loge einholen.

#### S. 179. Ungunffige Verhandlungen zu London.

Statt einer Antwort ber Großen Mutterloge lief ein Schreiben vom 2. Mai 1788 von Br. Leonhardi, Meister ber Bilgerloge zu Condon, als Repräsentanten ber Großen Lanbesloge zu Berlin, an unsern Br. Leonhardi ein, welches am 12. Juni ber Prov. Loge mitgetheilt wurde.

Es wird barin gesagt: ba die Grofe Mutterloge die Angelegenheiten in Deutschland an die Grofe Landesloge abgetreten habe, fo sen ihm bas Schreiben der Brov. Loge zur Beantwortung zugestellt worden. Er riethe berselben, sich wegen der angesuchten Beftätigung nach Berlin zu wenden, wo er selbst den Antrag auf das fraftigste unterftugen wolle.

Man befchloß, von diefem Brief nicht die geringfte Notig ju nehmen, ebe und bevor Die Große Mutterloge felbst geantwortet habe; bem Br. Pafcha folle jeboch eine Abfchrift nebft einem Protofollertracte gugeschickt werben, mit bem Auftrage, fich zu erkundigen, ob bieffeitiges Schreiben vom 18. Marz in ber Großen Mutterloge vorgetragen, ober von Seffeltine ohne weiteres an Leonhardi übergeben worden fen. Er folle die Angelegenheit ber Brov. Loge bem Großmeister und ben übrigen Großbeamten nochmals nachbrücklich vorstellen, sich auf die von der Loge Royal York ertheilten englischen Constitutionen berufen, befondere aber ben Umftand hervorheben, bag man vor Abschluß bes Bergleiche mit ber Großen Landesloge im Jahre 1773 bie Brov. Loge nicht um ihren Confens befragt habe. "Es sepe bemnach ber englischen Constitution selbst, ja allen Rechten in ber ganzen Welt, besonders aber ben maurerischen Grundfagen guwider, jemanden fein erlangtes Mite gliebsrecht zu benehmen, und ihn bagegen willfürlicherweise einer gang andern Gesellschaft zu übergeben, ohne daß man ihn vorher darüber vernommen, oder seine Einwilligung dazu erhalten hatte." -- - "Auch aus politischer Rudficht auf bie hiefige Stadtverfaffung für unsere Frankfurter Frehmaurerloge wurde es fich nicht wohl schicken, fich ber Oberherrschaft einer andern deutschen in einem monarchischen Staate etablirten Loge zu untergiehen, ben der über furz ober lang Prinzen von ben machtigften Saufern Deutschlands an ber Spipe ftehen konnten, wie man ichon neuerlich Exempel gehabt habe."

# S. 180. Schreiben von Bafcha und Leonhardi.

Diefer Schritt lief fruchtlos ab, benn am 84. Januar legte ber BoM. mehrere Schreiben aus London vor, welche geeignet waren, alle hoffnungen auf einen glucklichen Ausgang zu benehmen.

Aus bem Briefe bes Br. Bafcha vom 14. Juni geht hervor, daß er bie vor= gefchriebenen Schritte zwar gethan, aber auch von ber Unmöglichkeit ber Erfullung ber Bunfche ber Brov. Loge genugend überzeugt worben feb.

"Da jene beutschen Logen (zu Berlin) nie mit England in Berbindung geftanden, teine berfelben von England eingeset worden, fonbern ihre rechtmäßige Errichtung aus

andern Quellen erwiesen haben, fo follte man fagen, baß es ein wetfer Schritt ber Bruber in England war, biefen Bertrag ju schließen, um baburch neuen Spaltungen iu bem Orden vorzubeugen" u. f. w.

"Bon allem biesem versicherte mich ber hiesige Großsecretair, Br. Seffeltine, unserm verewigten PGM. Gogel seiner Zeit, umständliche Nachricht gegeben zu haben (§. 144). Ob von biesem Einwendungen dagegen gemacht worden, kann ich nicht wissen, so viel aber mit Gewißheit sagen, daß bergleichen nur ganzlich vergebens waren. Alles, was man hier ohne Berletung bes bekannten Bergleichs thun kann, ift, benen Brüdern unserer versehrungswürdigen Einigkeitsloge ben alten Schut, als eine arbeitende Loge englischer Constitution für sich zu bestehen, und von keiner höheren in Deutschland abhängig zu sen, zwar zuzugestehen, welches Necht die Loge Royal Vork de l'amitié zu Berlin, die von ihren Mitbrüdern nicht regiert sehn wollte, auch noch beybehalten hat. Errichztung ober Einsetzung anderer Logen aber, ist ihr ganzlich untersagt, ben Strase ihres genießenden Schutzes zu verlieren, und aus der Liste englischer Logen ausgestrichen zu werden."

Ein anderer, ihm von Br. Leonhardi gemachter Borschlag sen der, mit der Großen Landesloge zu Berlin dahin übereinzukommen, daß man Antheil an ihrer Regierung in Deutschland nahme, so zu sagen Sit und Stimme in ihrem Parlamente hätte, und als ein Theil des Ganzen, die Rechte einer Prov. Loge über die 3 Kreise fortsetze und ausübe. — Ueber die Unterstügung dieses Borschlags gebe die vom Br. Leonhardi ihm zugestellte Abschrift eines Berichts an seinen Landesgroßmeister, Br. Castillon, nähere Auskunft.

In biesem Schreiben vom 18. Juni berichtet Leonhardi bemselben, wie er sich mit Br. Pascha, über das Berhältniß der Großen Landesluge zur Großen Loge in London verständigt habe. Er wiederholt alle in Pascha's Berichte vorkommende Säte und Borschläge, daß sie beyde, als Pascha sich hierben nicht beruhigen wollte, zu Heffeltine gegangen wären, welcher alles dieses wörtlich wiederholt habe. Namentlich erklärte Letterer hinsichtlich der von der Loge Royal Vork ertheilten Constitution zu Cassel, "daß die Londoner Große Loge, weit entsernt dergleichen ungebührliches Bersahren gutzuheißen, gedachter, ihrer Tochter, vielmehr aufs ernstlichste unter der Bedrohung verwiesen, daß sie in ähnlichen Uebertretungsfällen die ihr ertheilte Constitution zu cassiren sich genöthigt sehen würde."

Sehr scharf über bie Maureren zu London fpricht fich Bascha in einem Privat-fchreiben vom 12. Juni an Kuftner ans.

"Die Englander nehmen sich unserer Sache ganz und gar nicht mehr an, auch sollte man sich um sie nicht mehr bekümmern, benn fast ift es eine Schande, wenn ein wahrer Maurer sich auf sie berufet. Fressen und Saufen ist ihre Hauptarbeit, und Ceresmonien alles, was von der Maurerey bei ihnen noch übrig ist. Borgestern war ich mit den Br. Küstner und v. Lindenau in einer ihrer Logen. Da wurde bey Punsch und einer Pfeise Tabak zwei Stunden lang catechisitt, daß einem das Herz hätte brechen mögen. Die guten Sachsen wunderten sich nicht wenig über eine solche Ausdehnung. Hätten sie vollends die Sprache vollkommen verstanden, so wurden sie öfters überlaut haben lachen müssen."

Auf biefe Mittheilung beschloß die Brov. Loge, baß Rascha noch ben letten Berguch ben bem Großmeister und ben übrigen Großbeamten machen möge, "um eine bestimmte Erklarung zu erhalten, bamit wir mit Gewißheit wiffen möchten, woran wir uns in Bufunft zu halten haben." Dieses Schreiben ging am 28. Juni ab, und bebarf ben ber Fruchtlosigfeit ber Berhandlung keines naheren Auszugs.

# §. 181. Die Brov. Loge erflart fich fur unabhangig.

Br. Bascha mar aus London zuruckgekommen, und hatte bem BGM. berichtet, baß auch die Großbeamten ihm kein Gehör gegeben, und die Brov. Loge schlechterdings an die Große Landesloge zu Berlin verwiesen hatten. Dieses trug der PGM. am 31. Ocstober vor.

"Ben so bewandten Umständen, und da unsere Mutterloge so wenig Achtung gegen und bezeigt, daß sie und sogar nicht einmal einer Antwort auf unser an sie erlassenes Schreiben gewürdigt hat, so muffen wir nun alle Hoffnung gänzlich aufgeben, von daher einen ferneren Ginfluß auf unsere Prov. Loge zu erwarten. Diese hintansehung von einer Seite, wo wir es am allerwenigsten erwarten konnten, und die gänzliche Abneigung, welche ein jeder Bruder zu erkennen gab, in Berhandlungen mit der Landesloge in Berslin zu treten, oder gar davon abhängig zu werden, welches theils wider unsere Localverfassung, theils wider das bisherige Ansehen, das wir immer in der Maurerwelt behauptet, streitet, machten und schlüssig, auf andere Mittel und Wege zu sinnen, unsere kunftige Brov. Berkassung einzurichten." — In nächster Loge sollte darüber entschieden werden.

Es wurde bemzufolge am 24. November unter bein Borfige vom bep. BGM. Möhler beschloffen, hinführo die Brov. Loge über die 3 Kreise fortzuführen, "doch mit Hinweglassung des Benworts "Englischen," unter Behauptung aller ihrer bisherigen Gezrechtsamen, wiewohl mit mehrerer Thatigkeit und Ausbreitung in Berbindung mit andern Logen Deutschlands und mit allem Nachdrucke."

Auf die Frage wie und wodurch wir der Prov. Loge eine bessere Consistenz, wie bieber geben wollten, wurde nach einem von Br. Bronner vorgelegten schriftlichen Entswurf beschlossen:

"Daß die Sw. Brov. Loge, sobalb fie fich mit bem eigentlichen 3wede ihres Dafenns ernstlich beschäftigen, und die Pflichten einer Brov. Loge in ihren Districten wirklich mit Nachdruck und Thatigkeit bearbeiten wird, schon badurch mehr Confifteng, Ehre und Ansehen in bem Maurerorben erlangen werbe. Und bann mußte es funftig einer ber erften Gegenstände biefer Brov. Loge fenn, fich fowohl um alle Syfteme ber Maureren, ale auch um alle andere ahnliche und mit ber Maureren verwebten geheimen Be= fellschaften auf bas Fleißigste zu erkundigen. Bu bem Enbe burfte weber Gelb noch Muhe gespart werben, um hinter Alles zu fommen. Man truge bem einen Bruber biefes, bem anbern jenes Spftem ju erforichen auf; man fonnte baburch einen allgemeinen Schat von Renntniffen erlangen, ber Ehre und Anfeben über bie Brov. Loge verbreiten murbe. Ferner mußte man nicht nur fuchen, unfer Anfeben burch Bufammentretung mit anbern Logen in unfern 3 Kreisen zu gründen, sondern auch durch Berbindung und Affiliation anderer auswärtigen Logen immer weiter auszubreiten, wie g. B. die hilbesheimer Bruber gleich bentreten wurden. Eine jebe mit uns verbundene Loge mußte alsbann ihren Reprafentanten in ber Brov. Loge haben, wie foldes auch gleich anfangs jum Gefes festgefett worben."

"Da bie wahren Borzüge einer Brov. Loge in der weiteren Ausbreitung einer vernünftigen auf Tugend und gute Sitten abzweckenden Freymaureren bestehen, so müßte es eine der ersten Sorgen seyn, ein diesem Endzweck abgemeffenes System auszuarbeiten, wozu schon in der Unionsloge seit einigen Jahren ein so glücklicher Aufang gemacht worden, daß er auch den Beysall einiger fremden erfahrnen Brüder erhalten hat."

"Bu befto balbiger Erlangung aller biefer Bortheile fchien es une nothwenbig,

noch einige wurdige und brauchbare Manner aus der Unionsloge zu uns herüber zu nehmen, und obgleich hier die Rede noch nicht ift von besserer und zweckmäßigerer Einrichstung der Brov. Loge, so war doch die Weinung der sammtlichen Brüder, daß man bis zu dermaleinstiger Bereinigung des ganzen Ordens, oder mit einem oder dem audern Spsteme den moralischen Endzweck in den 3 untern Graden behbehalte, hingegen noch einen vierten und schottischen Grad, es sehe nun den Andreasorden, oder einen andern hinzusügte, worsinnen man den Brüdern eine nähere Geschichte des Freymaurerordens und dessen verschies dener Spsteme mittheilte, und aus diesem schottischen Grad möchten jedesmal endlich die Mitglieder der Prov. Loge genommen werden."

Bulett übernahm Br. bu Fan einen Bericht über bie feitherigen Borfalle an bie Unionsloge ju entwerfen, welcher in ber folgenben Brov. Berfammlung geprüft wurde.

Der Borschlag, zwei neue Mitglieber in die Prov. Loge aufzunehmen, wurde aus bem Grunde ausgeset, "baß es wider die Würde und bas Ansehen der alten erfahrnen Mitglieder der Unionsloge stritte, neue Mitglieder darin aufzunehmen, ehe und bevor wir mit unsern vorhabenden neuen Einrichtungen nicht völlig zu Stande und in Ordnung sepen."

Bon ben angebeuteten Arbeiten in der Unionsloge ift feine Nachricht weiter überliefert worden. Aus Brönners Antrag ergeht, daß er mit Knigge gerade damals in Berbindung gestanden hat, benn schon am 20. Januar 1783 hatte dieser das im Nachtrag der Originalschriften S. 135—159 befindliche Circular entworfen, und es blieft aus dem Brönner'schen Antrag beutlich dieselbe Tendenz hervor.

# §. 182. Die Unabhängigkeit wird in ber Union8=Loge bekannt gemacht.

Die völlige Trennung von ber Großen Mutterloge von England wurde Freitag ben 29. November 1782 abermals unter Möhlers Borfit, befinitiv ausgesprochen, und beschloffen, unter ber bloßen Benennung:

Provincial=Loge ju Frankfurt am Main

unter Behauptung aller ihrer bisher ausgeübten Gerechtsame und mit aller Thatigkeit und Nachbruck, dieselbe fortzusepen.

Br. bu Fan, M. v. St. ber Unionslage, las ben von ihm entworfenen Bericht über die Borfalle feit Gogels Tob vor, welcher gutgeheißen und am 7. Dezember der Loge ber Union vorgetragen wurde. Er erzählt bas bisher Mitgetheilte in actenmäßiger Darsstellung.

"Br. Bascha hatte ben Berbruß ganz unverrichteter Sache, ja sogar ohne baß er nur eine birecte Antwort von ber Großen Loge in London auf unser Schreiben erhalten konnte, wieder abreisen zu mussen. So auffallend und beleidigend nun dieses Berfahren von Seiten der Londoner Großen Loge ift, so sehr wurden wir es doch fassen und entischuldigen können, wenn wir berselben, ze seh durch Abweichung von ihrer ursprünglichen Bauart, Uebergehen zu anderen Systemen, oder durch sonstige Gründe, Anlaß dazu gezgeben hätten. Allein weit entsernt von dergleichen Fehlern, die wir uns nie zu Schulden kommen lassen, waren wir im Gegentheile die eifrigsten Anhänger und Bertheidiger ihrer Bauart, wir versochten solche ben jedem Anlaß mit Ehre und männlicher Standhaftigseit; auch der glänzendsten Bersuchung unsere Mutterloge zu verlassen, wußten wir mit Anskand und Würde auszuweichen. Kurz, sie hatte alle Ursache, auf eine Tochterloge, wie die unsere, stolz zu sery, und destoweniger erwarteten wir dahero, daß sie die Große Lander, stolz zu sery fan beite Große Landere, stolz zu sery fan Landere Landere Große Landere Landere Landere Große Landere Landere Landere Landere Große Landere Große Landere Landere Landere Landere

vone uns bavon vorher orduungemäßig zu benachrichtigen, ertheilten Rechten schwigen würde. Allein da es nun doch geschehen, da sie ben ihrem Entschluß darüber unveränderlich stehen bleibt, und allen unfern vernünftigen Booslellungen kein Gehör gegeben, so können wir zwar nicht gegen sie zu Felbe ziehen. Sie mägen denn immer ben ihren Entschließungen festhalten, allein diesenige, welche unsere Sw. Prov. Loge ihrer Seits genommen, ift eben so unwandelbar, und sie ist:"

"Sich burch fich felbft in ihren Rechten und Burben zu erhalten, ohne von irgend einer anbern Loge abhangig ju fenn. Das Alter unferer Gow. Loge, benn fie ift eine ber ersten Logen, die in Deutschland gestiftet worden, ihr allgemein anerkannter und nie beschultener guter Ruf, Die Lage unsever Stadt, unfere Staatsverfassung und besonders bie eblen Absichten ihrer Mitglieber: burch ihre Thatiafoit, Einfichten und tugenbhafte Grundfate, ber gangen Maurenwelt, fo viel möglich natlich zu fenn, — alles, alles biefes muntert uns bagu auf, meine Bruber, und jeber Sachkundige, jeber Unparteiffche, jeber gute Manrer wird unfern Entschluß Beifall zujauchgen. Unfere om. Prov. Boge wird alfo ununterbrochen ihre Rechte ausuben, ihre Arbeiten fortsegen und ben Ramen einer Brou. Boge zu Frankfurt am Main, obschon ohne bas Benwort, "englische," beibehalten. Unsere Bauart bleibt beswegen unveranbert bie alte urfprunglich englische Bauart, allein unfere weue Brov. Loge, fiolg barauf ihre Burbe burch verboppelte Thatiafeit ju verbienen und gu behaupten, beschäftigt fich bermalen mit verschiebenen neuen Einrichtungen, die nicht allein gewiß Ihren allseitigen Beifall haben, funbern auch auf biefe Ger. und Bollf. Loge ben nuplichften Ginflug haben werben. Man ift aber damit noch nicht gang zu Stanbe gekommen; fobalb es gefchehen fenn wirb, wie man fich benn bamit unermubet beschäftigt, werben Sie, verehrungemurbige Bruber, bavon Bericht erhalten."

In einer andern Stelle Dieses Berichts ward der Wahrheit gemäß versichert (S. 144), baß mon zwar von London aus Nachricht von dem Bertrag vom Jahr 1778 erhalben, denselben jedoch nur durch den Abdruck im Saager Freymaurer-Almanach 1774 vollständig kennen gelernt habe.

"Mit bieser bundigen und vollfommene Zufriedenheit gebenden Erklärung, stellte ber Sew. M. v. St. zugleich den schon längst zum PGM. erwählten Sw. Br. Beter Kriedrich Bussaunt den Brudern als kunftigen Führer und obersten Borgeseten der Prov. Loge, und folglich auch der Loge zur Einigkeit vor, und der allgemeine Beifall über biefe so wohlgetroffene Bahl krönte dieses Wert" u. s. w.

"Aus grundlichen und wohlbedachtlichen Ursachen hat die hw. Brov. Loge indeffen bestimmt und festgesett: Daß bas Amt eines PGM. nicht immerwährend sein, sondern wie dasjenige bes M. v. St. spätestens alle 2 Jahre abwechsein, und ein neuer burch die Mehrheit der Stimmen erwählt werden soll."

"Das allgemeine Bergnügen ber Brüder über biese so lange erwartete und nun so glücklich erfolgte Beendigung bieses Geschäfts, ward burch den nun wiederholten ernsthaften Antrag des SEw. M. v. St., Br. du Fan, die Burde seines bieher getragenen Amts ablegen zu können, unterbrochen." — Bey der hierauf erfolgten Wahl wurde ihm ber hammer zum dritten Male übertragen.

Der Brov. Loge unter Möhlers Boufit, zeigte bu Fan am 12. Dezember an, baß bie Brüber bie mitgetheilten Berhandlungen nicht nur völlig approbirt, sondern auch "ber neuerwählte ihnen vorgestellte bermalige BGM. Br. Beter Friedrich Baffavant mit lautem Beifall und allseitigen Bergnügem von ihnen angenommen und anerkannt worden sein."

Somit war bas feit 1766 bestehende englische Provinzialgrofmeisterthum aufgehoben, und die neue Brov. Loge trat als unabhangige Große Loge auf.

#### S. 183. Vorfälle in der Unionsloge.

In ben Jahren 1781 und 1782 bietet die Thätigkeit ber Loge zur Einigkeit hauptsfächlich nur das Bild einer stillen, innig vereinigten und friedlichen Brüderschaft dar, welche als solche den maurerischen Wirren der Zeit fern stand, und in handlungen von Maurersinn und Wohlthätigkeit gegen Geweihte und Ungeweihte, ihre Befriedigung kand. Die Wahrung der Beziehungen zur englischen und beutschen Maureren waren der Prov. Loge überlassen, daher die Stiftung derselben im Jahr 1766 den Grund zu diesem Zeitsabschnitt giebt, gleichwie mit der Errichtung des eclectischen Bundes 18. bis 21. März 1783 ein folgender Abschnitt motivirt ist. Was daher vom 6. December 1780 bis zu dem angegebenen Tage in der Loge zur Einigkeit Bemerkenswerthes vorsiel, das möge hier in Zusammenstellung Raum sinden.

Die erste wichtige handlung bes neuen Meisters Jean Noë bu Fan war am 6. Januar 1781 bie am 8. Juni 1776 (§. 150) eingesette Commission zur Umgestaltung ber Localgesete, an die Erfüllung ihres Commissorii zu erinnern. — Die Jahl der Brüder war angewachsen und sie waren ben ihren Arbeiten, und den darauf folgenden Tasellogen genöthigt in einem langen schmalen Saale zu arbeiten. Des Hauswirths Dewald Antrag, einen neuen Saal zu bauen, beschäftigte oftmals die Loge ben ihren Berathungen, welche endlich sich mit ihm verständigte. — Das Iohannissest wurde am 1. Juli auf bekannte Beise (§. 195) zu Offenbach geseiert, und Gaben von 60 und 20 st. daben gespendet. — Der erste Kall von wiederholter Proposition eines 1775 schwarz ballotirten Suchenden, kam am 25. Juli vor; diesmal war der Suchende glücklicher. — Bon nun an war die Berbindung mit der Loge zum heil. Joseph zu Wien inniger, weil die daselbst wohnenden Frankfurter hauptsächlich in diese Loge eintraten, und später zur Unionsloge zurücksehrten.

Der 3. November war ein festlicher für die Loge, sie feierte ben ihrer Tafel die eheliche Verbindung ihres Meisters, welchem unter Abseuerung einer Kanone starken Pulzvers, ein Baar Sandschuhe für seine Gattin, und ein gedrucktes Ehrengedicht überreicht wurde. Es ist dieses das Erstemal, daß des Geschenkes der Handschuhe Erwähnung geschieht. — Ein Bäckermeister, Br. Joh. Ludwig Buch, zu Busbach, begehrte vergeblich das Mitgliebsrecht.

Am 8. December wurde Br. bu Fan abermals zum M. v. St. erwählt. Die Loge war 23 Mal geöffnet worden. Acht Suchenbe erhielten bas Licht. Br. Christian humfer wurde affiliirt. Unter ben erstern zeichnete sich spaterhin aus, Br. Friedrich hohnt, aufgenommen am 31. Marz, und Johannes Stern, der am 12. Juni den 2. Grad erhielt.

# §. 184. Borfälle in ber Unionsloge.

Du Fay's erste Arbeit in bem Jahr 1782 war am 19. Januar bie Aufnahme von Br. Joh. Christoph Schmidt, ber Gottesgelahrtheit Bestissenem aus Darmstadt, welcher sein Proponent, der Oberhosprediger Stark, persönlich beywohnte. Ueber den Antrag, diesen Suchenden unentgelblich aufzunehmen, wurde ballotirt, darauf der Name desselben genannt, und nochmals über die Aufnahme ballotirt. — Mit Freude vernahm die Loge am 2. März die durch den BGM. 3. Beter Gogel ergangene Broposition von Johann David und Jean Nos Gogel, die behden Sohne "unsers Mitstisters" (S. 4). Dieses war Gogels letzte Kürsorge für die Loge. Er ging heim am 12. März, und am 21. März wurde zu einer Ehre die oben (S. 176) geschilderte Tranerloge begangen. Br. Faber erhielt für

bie gelieferte Trauerrebe als Ehrenlohn fl. 30, und am 7. April die neuerrichtete Stelle eines Redners. Bur Erwiederung dieser Auszeichnung hielt er einen Bortrag über ben Begriff: Gesellschaft. Gogel's Patent als schottischer Meister (§. 81) wurde am 4. Decemsber von seinen obengenannten Nessen in das Archiv ber Union niedergelegt.

Der Convent, welcher im Juli und August zu Bilhelmsbad gehalten wurde, berührte weber die Brov. Loge, noch die Loge zur Einigkeit. Es sindet sich nirgends die geringste abermalige Beziehung zur ftricten Observanz, obwohl die schwesterlich mit uns arbeitende Loge zu den 3 Disteln und die Bräsectur Reu-Creuznach, den Br. Heinich Dom. von hehden als Deputirten dorthin absenhete, welcher sehr fleißig den Bersammlungen beiwohnte. Jedoch am 2. August 1782 erschieuen nehst andern z. B. die Br. Delorme und Marchand, die Conventsbeputirten Br. Graf von Collowrath-Erbstein von Wien, 3. C. Christoph Bode von Hamburg und Diethelm Lavater von Jürich, deren ausgesprochene Zufriedenheit mit unsern Arbeiten im Protokolle bemerkt wird, zugleich daß sie die erbettene Erlaubniß erhielten die Namen ihrer Logen, in demselben aufzuzeichnen. Nach gesschlossenem Convente wurde die Loge durch den Besuch der Deputirten zum Convente Br. die Savaron, Br. Graf von Virieur und Br. J. Bapt. Willermoz l'aine, so wie der Br. Theodor de Billers und Klein aus Mannheim erfreut.

Der neuerbaute Saal ben Dewald wurde am 11. September zum erstenmale gebrancht, und durch eine Spende von st. 522 für unsern zu Göppingen durch eine Feuersebrunst verarmten Br. Beck eingeweiht. — In der Mahlloge vom 7. Dezember wurde Br. du Fan zum drittenmaie berusen, und der Antrag gestellt, zur Erleichterung des Secretaiser hinführo Logenlisten zu drucken. Diese Einrichtung wurde in der Prov. Loge am 9. Februar 1783 gutgeheißen und sogleich fürs erste das Berzeichniß der 46 dahier ansässigen Mitglieder abgedruckt. — Der Vorschlag des Br. Brönners hinsichtlich des Catechistrens, wird weiter unten (§. 271) vorsommen und der Antrag zu einer größern Ausschafmückung der Meisterloge wird im solgenden Zeitabschnitte weiter betrachtet werden. — Merkwürdig ist diese Versammlung noch dadurch, daß zum erstenmale im Protosolle eine Censur über eine Schrift: der Stein der Weisen 1782, vorsommt. In späteren Protosollen wird sortan öster Lob oder Tadel über neue maurerische Erzeugnisse gespendet.

Die Loge war 23 mal geöffnet worden. 14 Suchende erhielten bas Licht, zweimal wurden 3 Aufnahmen im 1. und 2. Grab hintereinander vorgenommen, eben fo zweimal 3 Aufnahmen in ben 3. Grab.

Die Borfalle, welche bie Unionsloge im Jahr 1783 erlebte, reihen fich am füglich= ften an ben folgenden Zeitabschnittt.

# S. 185. Berhältniß der Prov. Loge zur Unionsloge. Ihre Gebräuche.

Es ift schon oben (§. 93) bemerkt worden, daß seit der Errichtung der Brov. Loge alle Beziehungen zur ubrigen Maurerwelt von derselben besorgt wurden. Am Tage der Stiftung derselben, 31. Oktober 1766, wurden nur Brüder, welche den hammer geführt oder als Borsteher der Unionsloge ihre Dienste gewidmet hatten, für wahlfähig erklärt, jedoch zur augenblicklichen Bildung der Brov. Loge alle eben im 3. Grade stehenden Brüder zu Mitgliedern ernannt. Es waren deren nur 17 vorhanden. Man erfüllte wohl nur eine Forderung der Billigkeit, daß man die Br. hoeske und Ruprecht nach etlichen Monaten hinzuzog, weil von jenen 17 gleich anfangs 4 aus den Loge traten, oder hinwegzeissten. Aus demselben Grunde wurden ben den selteneren Aufnahmen in den 3. Grad, 1770 die Br. Kuftner und Leonhardi, und 1772 die Br. du Fap, F. B. Graf, Bauer und

Amburger, und 1773 noch Br. Rauch, sogleich in der Prov. Loge aufgenommen. Hierbey blieben die Erweiterungen der Mitgliedzahl bis zum Jahe 1783 stehen. Da aber alle diese Brüder zur Zeit ihres Eintritts in die Prov. Loge noch nicht die oben bezeichnete Wahlfähigkeit besaßen, so wurde jedesmal im Protocoll die stattgefundene Dispensation, ausdrücklich angemerkt.

Es war also die Prov. Loge bis zum Jahr 1778 lediglich die dirigirende Meisterloge, gleich den schottischen Logen in andern Spstemen; die Unionsloge konnte um so ungehinderter ihre rein-maurerischen Arbeiten betreiben. Roch am 14. Dezember 1777 bezeichnet sie Bronner in einem Schreiben an Br. v. Ditfurth, als solche, "worin nur die älteren Brüder unserer Loge erscheinen können." Es findet sich in den Acten keine Spur, daß über dieses Borrecht der älteren Brüder, eine Beschwerde geführt worden ware.

Die Brov. Loge hingegen ergriff wohl in ben meisten Fallen die Initiative in ben Berathungen, legte aber bey wesentlichen Anlässen ber Unionsloge Bericht vor, so z. B. am 9. Januar 1773, am 4. Januar 1778 und am 29. November 1782. Die Unionsloge, in welcher die Brov. Mitglieder mitstimmten, versagte ihnen niemals ihre Bustimmung. Die Verhandlungen über die Bereinigung mit der stricten Observanz wurden der Brov. Loge am 29. Dezember 1777 völlig übertragen, und die Loge begnügte sich nur etliche Bunsche bestimmt auszusprechen, welche bey den Verhandlungen erreicht werden möchten.

Nach Gogels Heimgang (1782) mochte ber Einfluß ber Illuminaten bie Stimme ber Unionsloge zu gering angeschlagen zu haben, benn nun zum ersten Male trat Lettere beschwerend auf gegen bas ohne ihre Zustimmung abgeschloffene eclectische Bundniß; zum ersten Male trat eine Reibung bender Logen ein. Diese Borfälle werden weiter unten betrachtet worden.

Im §. 92 sind die ersten Einrichtungen in der Prov. Loge, nach ihrer Errichtung angezeigt worden. Der dienende Br. May, der zugleich Copist der Unionsloge war, wurde nochmals in Pflicht genommen, als er auch von der Prov. Loge zu ihrem Copisten erwählt wurde. In den ersten Jahren wurden noch Gelbstrafen erlegt, z. B. am 1. Juli 1769. Die Arbeiten scheinen zuweilen beh der Tafel vorgenommen worden zu sehn. Dieses mag nicht oft vorgefallen sehn, weil man es einzurichten pflegte, daß am Abende der gewöhnlichen Monatz, also der Tafellogen, die Provincialversammlungen vorher gehalten wurden. Als am 30. September 1770 der M. v. St. der Loge zu Marburg, Br. Carl Robert, sein Amt als erster Provincial-Borsteher persönlich versah, wurde Prov. Taselloge gehalten, zu Ehren seiner Anwesenheit.

Im Protofoll vom 11. Februar 1772 ift schlichtweg bemerkt: "Bährend biesen Berathungen ließ der Sew. BGM. die gewöhnlichen Gesundheiten absenern, und Alles verlief in der vollkommensten Einigkeit." Die Sammlungen für die Armen sind am 16. November 1771 zum lepten Male im Protokolle bemerkt. Es sehlt die Nachweisung über die Berwendung dieser Gelder. — Der dienende Bruder erhielt 1/3 Gulden für seine Aufwartung.

Die beiben Gebrauche scheinen mit ber britten BGM. Wahl am 14. November 1772 erloschen zu seyn, benn an biesem Tage wurde bas am 8. November 1766 errichtete Amt eines Br. Intendanten ber Brov. Loge nicht wieder besett.

Allerdings wurde am 20. Februar 1774 beschloffen, ein besonderes Siegel für die Brov. Loge stechen zu laffen, allein es fehlen Nachweisungen, ob dieses geschehen sen. Bis zum 28. Dezember 1777 (§. 157) wurden die Brotofolle in französischer Sprache nieders geschrieben. Bon ba an wird nur noch die deutsche Sprache gebroucht.

Die Brov. Loge bebiente sich in ihren Zuschriften an die Hw. Große Mutterloge zu London stets des Pradicats: Große Brovincialloge zu Frankfurt am Main. Sammtliche Beamten pflegten sie zu unterzeichnen. Die Schreiben an die Logen zu Marburg und im Regiment Deux-Ponts wurden eben so unterschrieben. Bom Dezember 1772 pflegte sie außer den Brov. Beamten auch der Grand Mattre de la loge de l'Union zu unterschreiben. Dann wurde einige Jahre hindurch das Pradicat Provincialloge de l'Union gebraucht. In den Berhandlungen mit der stricten Observanz 1778—1779 bediente sie sich in ihren Schreiben an den Durchl. Br. Landgrasen Carl lediglich des Pradicats Provincialloge, und alle ihre Mitglieder pflegten denselben ihre Namen bezzusezen. Als man aber gesonnen war, die Berhandlungen abzubrecken, wurde die Gigenschaft einer englischen Prov. Loge wieder hervorgesucht (§. 169), und als man endlich sich veranlaßt sah, die Berbindung mit der Hw. Großen Mutterloge von England abzubrechen, wurde das Benwort, englisch, ausgegeben (§. 181), und sorten das Pradicat Provincialloge für den ober= und niederrheinischen, auch frankischen Kreis angenommen.

Die Brov. Loge hat ihr maurerisches Glaubensbekenntniß so oft mit bestimmten Borten ausgesprochen, daß man es in allen hier verzeichneten Borfallen, vielmals wiedersholt finden wird, z. B. 24. Dezember 1773 (§. 125, 152, 156).

Die Kostenerstattung für das Patent Br. Gogels als PGM. hat derfelbe nicht angenommen (§. 92), daher sie nicht angegeben werden können. Sein Nachfolger Möhler ließ sich keins zu London aussertigen. Nur ein einziges Mal hat 1774 die Unionsloge aus ihrer Armencasse einen Beytrag von 4 Pfund Sterling zum allgemeinen Freymaurerschatz zu London gespendet, und damit die Sendung von 30 Pfund Sterling für die oben erbaute Freemasons Hall verbunden (§. 146). Nach Br. Gogels Heimgang erhielt Br. Pascha den Auftrag, 6 Guineen zur Charity zu zahlen, auch mehr nach seinem Erzmessen (§. 178). Dieses unterblieb, weil sich die ganze Verhandlung zerschlug.

# S. 186. Befetung ber Logenämter.

Bir knupfen an die im §. 83 und ben folgenden Paragraphen zusammengestellten übersichtlichen Nachrichten über das Gebrauchthum in der Loge zur Einigkeit, nachstehende Notizen über das, was zwischen 1766 bis 1783 üblich war, an, wiewohl mit der Annäherung an die stricte Observanz im Jahr 1773, manches von dem alten Gebrauchthum verwischt wurde, und man mit dem thatenlosen Jahre 1776 einen Abschnitt hatte endigen können, weil erst durch die abermaligen Unterhandlungen mit der stricten Observanz die schlummernde Thatigkeit der Einzelnen von neuem angeregt, und hierdurch die Grundlage zum nachmaligen Vor der Maurerey, im Oriente von Frankfurt gelegt wurde.

Am 1. Marz 1766 hatte Br. Georg Sarafin den Meisterhammer erhalten, welchem Br. Marc. Andre de Saussure am 31. October folgte. Ben allem Glauben, welchen wir den Mittheilungen Br. Brönners (§. 93) hinsichtlich der Umtriebe ben dieser Bahl schensen muffen, wurde er doch am 27. Dezember abermals gewählt, und legte erst am 15. Oktober 1763 den Hammer in Br. Brönners Hand, welcher breimal neu gewählt, am 4. Dezember 1773 den Br. Reter Friedrich Passavant zum Nachfolger hatte. Auch dieser wurde dreimal hintereinauder in seinem Amte bestätigt, worauf Br. Brönner am 6. Dec. 1777 den Hammer zum fünstenmale ergriff, und nach einer sechsten und siebenten Wahl am 9. Dezember 1780 an den Br. Jean Noö du Kan sein Amt abgab, welcher zweimal wiederum berusen, am 28. Dezember 1783 den Hammer dem Br. Matthias Schmerber übergab. Der Stuhlwechsel pflegte zu Ende des Jahres vor sich zu gehen, und man hat

seitbem gewöhnlich ben Sammer 3 Jahre in berselben Sand gelassen, wodurch bie Gesichäfte ber Loge einen festern Gang nahmen, und die Sammerführenden einen bestimmten Plan verfolgen konnten.

Die Bestellung fammtlicher Logenamter, mit Ginschluß bes Schapmeisters, hing vom M. v. St. ab, welcher stets sogleich nach bem Antritte seiner Burbe, biefelben bessetze.

Wiewohl das Geset ber Bahlfähigkeit zur Prov. Loge, welches der PGM. Gogel am Tage der Errichtung der Prov. Loge, 31. Oktober 1768, aussprach, kraft dessen nur Brüder, welche als Borsteher der Loge ihre Dienste gewidmet hatten, mehrmals im Wege der Dispensation suspendirt werden mußte, so waren doch überhaupt binnen dieser ganzen Periode nur noch wenige Brüder, als Borsteher wahlfähig geworden, denn Br. de Sausspre deckte die Loge am 3. März 1770, Ioh. Jacob Wiers beckte schon 1769 und die Br. Matthias Schmerber und Joh. Heinrich Graf wurden erst 1781 als Borsteher wahlfähig. Auch in dieser hinsicht hätte die Prov. Loge sich ohne fernere Dispensationen nicht vermehren können.

Die Jahl ber Logenamter wurde nicht vermehrt, außer daß Br. Dr. Seinrich Faber, welcher seit 26. Juli 1772 öfter mit Beifall Reden gehalten hatte, durch Beschluß ber Prov. Loge am 4. April 1782 zum Redner ernannt, und ihm als Ehrenzeichen der Kopf von Cicero in einem Medaillon zugetheilt wurde.

Der M. v. St. wird bis jum Jahr 1783 öftere noch Grofmeister genannt, wie in frühern Zeiten, auch werden öftere die Aufseher Gr. Surveillans genannt, und in ben Schreiben, welche die Brov. Loge de l'Union 1772 und 1773 erließ, pflegte der Meister hinter den Namen des PGM. und der Grofvorsteher sich als Gr. Maître de la Loge de l'Union zu unterzeichnen.

# S. 187. Ritualgebrauche in ber Union.

Ueber bas Geheimzuhaltende des Rituals waltet ein fo heiliges Schweigen, bag wir ben §. 85 uur burch einzelne Buge vermehren fonnen.

Zwei Brüder wurden an ben Suchenden zur Prüfung abgesendet. Späterhin pflegte ber Geremonienmeister einer dieser Abgesendeten zu sehn. — Am 22. April 1770 (§. 117) war die Loge zur Aufnahme von 2 hellleuchtend Ballotirten vorbereitet. Der erste Suschende wurde aufgenommen, "dem andern ging beh der Präparation noch eine Haupttugend ab, nämlich der Gehorsam. Nachdem die Loge ihm einige vergebliche Borstellungen hatte machen laffen, ließ man ihm durch den Schahmeister sein bereits bezahltes Geld zurückzeben, und schiefte ihn als unwürdig der Aufnahme fort."

Bey den Anfnahmen in den 1. und 2. Grad wurde ein schwarzes Wachstuch aufgelegt, auf welchem das Behörige gezeichnet wurde. Eine solche neue Anschaffung geschah noch am 14. April 1776. —

Die Prov. Loge schrieb am 24. December 1772 (§. 123) an die Loge l'Union militaire auf die am 31. Januar 1771 gestellte Anfrage berselben: Wir sind gewohnt in unsern Logen das Hülfszeichen erst im dritten Grade zu geben, und unser PGM. Gogel, welcher erst kurzlich in England war, erinnert sich nicht, daß er jemals dessen Ertheilung gesehen habe. Man überläßt Ihrem weisen Ermessen, wie sie damit versahren wollen."

Am 31. August 1779 wird unfer Bund, im Protofoll abwechfelnd, Die geheimniß- volle Bunft, und bann wieder Orden genannt.

Roch am 5. December 1778 wurde an 3 Schurzen gelbes Band angefest.

In bem Zeitraume von 1766 bis 1782 ift feine Bormerkung aufgezeichnet, daß ben Affiliationen eine Rectification vorgenommen worden ware, dagegen wendete die Loge Borsichtsmaßregeln an, welche nicht naher angegeben sind, um den Brüdern der stricten Observanz den Eintritt zu verwehren (§. 107). Dieser zufolge wurde Br. v. Affum am 6. Februar 1768 (§. 110) abgewiesen. Es ist nicht angegeben, warum er späterhin (§. 118) bennoch mehrmals eingelassen wurde. Ja es scheint (§. 147) daß er nachmals in engerer Bekanntschaft mit den hiesigen Brüdern stand. Sollte er wohl der bekannte Eq. ab Aquila Viridi laureata gewesen sehn?

Am 7. November 1772 "begehrte ein Officier unsern Arbeiten benzuwohnen, weil er aber keine Documente ben sich hatte, wodurch er beweisen konnte, daß er ein wirklicher Maurer ware, so wurde 2 Brübern aufgetragen, ihn zu examiniren, er konnte aber auch nicht auf die ihm vorgelegten Fragen antworten, und beswegen wurde ihm der Eintritt versagt."

Eben fo suchte man bem Einbringen ausländischer Grade vorzubeugen; am 15. September 1771 erschienen in ber Meßloge zwei frembe Brüder, "ba aber ihre maurerische Kleidung nach der Structur der Unionsloge unbekannt war, und fie ihre Cordons
auf geschehene Borstellung nicht ablegen wollten, so nahm man Anstand ihnen den Eintritt
zu verstatten." Als sie sich hierauf schriftlich an die Loge wendeten, wurden sie eingelassen:
"damit den hiesigen Mitgliedern ben fremden Logen kein Nachtheil erwachsen möchte."

# s. 188. Berhältniß ber Unionsloge zu den schottischen Graden.

Indem wir für die Beriode von 1766 bis 1783 nach allen noch vorgefundenen Rotigen über bas Berhältniß ber Loge zur Einigkeit, zu fogenannten höheren Graden auf die früheren Paragraphen 29 81. 82 hinweifen, konnen wir mit Zuversicht aussprechen, daß bieselben wohl von einzelnen Brüdern bearbeitet, jedoch niemals eine Sache der Loge gewesen, oder lettere dem Einflusse der höhern Grade unterworfen geworden sen.

Gebrangt von ber zunehmenber Ausbreitung ber ftricten Observanz, und von bem Beitgeifte, welcher in den ichottischen Graden Die letten Aufschluffe ber Freymaureren zu finden glaubte; genothigt ben unter ihr ftehenben Logen gu Frankfurt, Marburg und im Regi= ment Royal Deux-Ponts etwas Derartiges zu bieten, was man ben Lodungen bes Bebeimniffes bes neuen Spftems entgegenfegen konnte, zeigte bie Brov. Loge am 4. Mai 1767 ber Loge zu Marburg an (§. 102) : "Wir werben auch bie Errichtung einer achten fcottifchen Loge von nun an unfer befonderes Augenmert fenn laffen, bamit une auch biefer Borgug von bem neuen Syfteme nicht ftreitig gemacht werden tann." - Diefelbe Ibee trug ber bep. BBD. Möhler in ber Unioneloge vor (S. 106), unter ber beruhigen= ben Berficherung und ausbrucklichen Bebingung, baß ber vorgeschlagene Schottengrab nicht in ber geringften Berbindung mit unferer Loge fleben, fondern ein gang getrennter und befonberer Wegenstand fenn follte. Die Loge nahm ben Borfchlag an, fand fich aber in Berlegenheit welcher Schottengrad anzunehmen fep, und ernannte baher 4 Comiffaire, um fich beghalb mit ben Marburger Brudern ju berathen. Es fcheint nicht als wenn fich biefe vereinbart hatten, benn ftatt, daß am 3. October ber Unioneloge Bericht vom Resultat ber Berhandlung abgestattet werben follte, wurde ber Gegenstand gang gurudgezugen.

Allem Anscheine nach war ju Frankfurt feine Schottenloge gebilbet, benn Br. Schröber schreibt am 29. Marg 1771 (g. 116) au Br. Bronner: "Meine mit mir hier in ber Stille jest versammelten Bruber, welche nur eine fleine schottische Loge ausmachen." Balb barauf ftellt fich bie Loge Sionitin zu ben 3 Lowen zu Marburg, am 23. Inli, ber

Prov. Loge als felbständige schottische Loge bar, (S. 116) und unter den Grunden, warum sie die Prov. Loge nicht früher bavon in Renutniß geseth habe, sagt sie: "es konnte uns nicht unbekannt sehn, daß Sie uns eine schottische Constitution weder geben könnten, noch würden." Br. Schröber unterzeichnete auch diefes Schreiben.

Es ist aus Mangel von Nachrichten nicht anzugeben, in wie weit bas Beisviel ber Loge Sionitin, die Brüder zu Frankfurt zur Nachahmung angeregt haben mochte. Doch hatte diese Unternehmung abermals keinen Fortgang, denn die Prov. Loge schrieb am 23. December 1772 ihrer Tochterloge im Regiment Royal Deux-Ponts: "Es ist wahr, daß einige unserer Brüder sich einfallen ließen, den Schottengrad in unserer Loge einzusühren, und daß wir uns hierüber, so wie über viele andere Angelegenheit auf die Entscheidung unsers Ew. BBM. Gogel, wenn er zurückgekommen senn würde, verließen." Br. Gogel vereitelte dagegen am 14. November 1772 bieses Beginnen durch den Bericht, daß die Großbeamten zu London und andere erleuchtete Mitglieder ihn mehr als einmal versichert hätten, daß sie außer den uns bekannten 3 Graden keine andere kennten, und alle andere Renerungen waren.

Mit biefer im §. 124 vollftanbig angeführten Berficherung scheint alles Streben höhere Grabe ben uns einzuführen, völlig erloschen zu senn, wiewohl zuverläsig einzelne Brüber fortwährend durch neue Initiationen, Licht in der Finsterniß zu erhalten strebten. Schon der Stillftand der Berhaltniffe zur Distelloge, und die seit Marz 1773 wieder einz getretene Trennung von derselben, scheint derartige Bestrebungen auszuschließen. —

#### S. 189. Nachrichten vom Royal=Ard.

Bon entschiedener Wichtigkeit find die aus England an uns gelangten Binke und Berficherungen, daß mit dem dritten Grade die Maureren abgeschloffen sen; fie vertreten in der Geschichte der Maureren die Stelle von Documenten, weil fie in officiellen Bege, Namens der Großen Loge ausgesprochen wurden.

Auf ben ersten bieffeitigen Bericht (§. 104) über ben Stand ber Maureren in Dentschland und ber Umtriebe wegen ber höhern Grade, antwortete ber Großsecretair Samuel Spencer († 1767) als amtliches Organ ber Großen Loge, am 7. Juni 1767 (§. 109). "Belche Loge ber englischen Arbeitsweise zuwider handelt, die handelt gegen die Constitution und sie strebt allein die lichten und wahren Grundsätze der Maureren umzustürzen. So ist der Royal Arch eine Gesellschaft, welche wir nicht anerkennen, und welche wir anssehen, als erfunden um Reuerungen einzuführen, und die Brüder abzulenken von den waheren und ursprünglichen Grundvesten, welche unsere Borfahren gelegt haben, und welche, wenn sie unterftützt würde, großes Miggeschick über die Junft bringen kann."

Am 14. November 1772 (S. 124) berichtet ber BGM.: "daß er mahrend seiner letten Reise in England und Schottland alle möglichen Nachforschungen angestellt habe, um etwas Bestimmtes über gewisse höhere Grabe im Orben zu entbeden, aber die Großbesamten unserer Ew. Großen Mutterloge, befigleichen andere erleuchtete Maurer hatten ihn mehr als einmal versichert, daß sie außer ben 3 uns bekannten Graben keine kennten und baß alle andere, neue Ersindungen senen, die dem englischen Systeme entgegen waren, und von benen sie keinen Gebrauch machten."

Man vernimmt alfo hieraus, daß 1767 ber englische Royal Arch ber Großen Loge zwar schon bekannt war, daß er aber sogar noch 1772 von den Großbeamten zu London gemigbilligt wurde.

Mle Schrepfer ber Brov. Loge vorfpiegelte, bag bie Große Mutterloge in London

geheime Grabe befäße, welche fie nur einigen Erwählten mittheile, und bie Prov. Loge um Theilnahme an biesem Geheimnisse bat, antwortete Spencers Nachfolger, ber Groß-Secretär James Hesseltine, am 18. Januar 1774 (§. 139.) hinsichtlich ber Nachricht über biese angeblich höheren Grabe, "mögen sie versichert seyn, daß sie in Wahrheit durchaus unbegründet sind. Ich gebe ihnen jest mein Ehrenwort als Maurer, daß die Große Loge von England nicht einen einzigen andern anerkannten Grad besitzt. Es ist wahr, daß manche aus ber Brüderschaft zu einem Maurergrade gehören, welcher höher als die andern brei seyn soll, und Royal Arch heißt."

Nachdem er diesem Grad Lob gespendet, führt er zum Beweise, daß er nicht in ber Großen Loge geubt wird, an, daß man in derselben kein Abzeichen besselben tragen durfte, bag weder der abgegangene Großmeister Herzog von Beaufort, noch der jehige Lord Betre denselben besässen, und versichert, daß er ein Theil der Maureren sen, welcher nicht mit der Großen Loge in Berbindung stehe und eine abgesonderte Privatgesellschaft sen. Er sagt ausdrücklich: "und dieses ist der einzige weitere in England bekannte Grad."

In einem fpatern Schreiben bes Br. Sanbury vom August 1775 (§. 147) wird berichtet, bag Geffeltine, Brafibent biefes Grades fep. Allerdings wurde der Rohal Arch um diese Zeit von der Großen Loge zu London anerkannt.

Wenn man aus biefen 4 Berichten, von welchen 3 officiell find, vernimmt, daß 1767 ber Royal Arch in England zwar bekannt, aber besavouirt war und baß 1772 und 1774 außer ben 3 Graden kein anderer von der Großen Loge zu London anerkannt wurde, so ist daraus die innige Ueberzeugung der hiefigen Loge erklart, daß in höheren Graden kein heil zu suchen sey, und daß die alte Maurerey in sich selbst Stoff und Zweck genug besitze, um den Menschen zum ächten Menschen auszubilden; und es ist begreislich, daß sich von Generation zu Generation ein auf Ueberzeugung und Ersahrung gegründeter Widerwille gegen Alle und jede sogenannte höhere Grade, ausbildete und fortgepstanzte, welcher zu jeder Zeit z. B. 1789 und 1817 auch den lockendsten Bersuchungen widerstand, beshalb sich die Loge zur Einigkeit rühmen darf, daß sie im verstossenen Jahrhunderte vielleicht die einzige deutsche Loge gewesen, welche zu allen Zeiten alle Trugbildern von Initiationen die über den ächten 3. Grad hinausgingen, entschieden von sich wies, und ihrer uralten englischen Arbeitsweise treu geblieben ist.

# §. 190. Berhältniffe ber Loge zu ben übrigen höheren Graben.

Man könnte allerdings mit Recht erwiedern, daß sich die Brov. Loge im Jahr 1777 mit ber Großen Loge zu Stockholm in Briefwechsel eingelassen, und Br. Pollett ihr von borten die Errichtung eines schottischen Capitels in Aussicht gestellt habe. Allein die ifvlirte Stellung ber Brov. Loge nöthigte sie irgend einen Anlehnepunkt gegen die stricte Observanz aufzusuchen, wogegen ihr Beschluß vom 16. August 1777 (S. 153) hinsichtlich eines solchen Capitels bestimmt zeigt, wie gerne sie eine solche Erhebung von sich ablehnen mochte.

Aus ben Berhandlungen mit ber ftricten Observanz 1777 bis 1779 geht eben so beutlich hervor, daß nachdem die erste Ueberraschung vorüber war, die Mitglieder der Brov. Loge zu den höheren Graden dieses Systems wenig Begierde zeigten, die Unabhängigkeit der Brov. Loge bei allen ihren Schritten aufrecht zu halten beabsichtigten, und auf die ihnen zugesicherten höhern Stusen und Ehrenstellen gerne Berzicht leisteten, als Gogels und ihr eigenes Streben mit einigem Erfolg gefront zu werden versprach.

In bem letten Befchluß der Brov. Loge vom 24 November 1782 (S. 181) hinficht= lich des Borfchlage von Br. Bronner, find die Grunde bagu beutlich ausgesprochen: "bag man zu ber bermaleinstigen Bereinigung bes ganzen Orbens, ober mit bem einen ober bem andern Systeme ben moralischen Endzweck in ben brei untern Graben beybehielte, hingegen aber einen vierten und schottischen Grab, es sehe nun ber Andreas-Orben, ober einen andern hinzusügte, worinnen man ben Brüdern eine nähere Geschichte bes Freymanererorbens und seiner verschiedenen Systeme mittheilte, und aus diesem schottischen Grabe möchten sebesmal endlich die Mitglieder ber Prov. Loge genommen werden."

Wollte man felbst diesen Borschlag des Br. Brönner (Arcadius) auf Illuminatenzwecke beziehen, und mit der Richtung des Illuminatus Dirigens, schottischen Ritters, in Berbindung bringen, um so mehr, da mit dem Auftreten des eclectischen Bundes am 18. bis 21. März 1783 gerade dieser Unternehmung nicht mehr gedacht wurde, so liegt doch in demselben kein Streben nach Geheimniskrämerei und der Bundersucht gerade dieses Beitalters, sondern vielmehr die klar ausgesprochene Idee einer Bereingung von Meisterz-Maurern zu einem historischen Studium, welches sich viel später als höhere Erkenntnisftuse, als historischer Engbund, so zweckmäßig zur Ausbildung der Brüder in der Geschichte unseres Bundes, und zur Aushellung des Wesens der höhern Grade für die deutsche Maurereh bewährt hat.

Des Borfalls mit zwei Brubern, welche wegen Zeichen höherer Grabe abgewiesen werben follten, ift im §. 187 gebacht worben.

# §. 191. Logenverträge und Drudfdriften.

Besondere Borträge ben den Arbeiten der Loge sind sehr selten erwähnt, doch sehr häusig sind Anreden der Hammersührenden, besonders von de Saussure, augezeigt. Meistens wurden gegenseitige Reden vor und ben dem Stuhlwechsel gehalten, deren Inhalt selten näher bezeichnet ist. Das Benspiel der nicht befreundeten Loge zu den 3 Disteln, scheint nach 1773 die Anregung gegeben zu haben, daß ben den Bersammlungen eigens Borträge gehalten wurden. Als späterhin Br. Faber als Besuchender zur Loge trat, zeichnete er sich durch sein fruchtbares Talent, aus dem Stegreise zu sprechen, aus, welches ihm am 26. Juli 1772 die Ehrenmitgliedschaft erwarb. Außer ihm werden besonders die Br. Brönner, du Fan, Dr. Christian Ehrmann ausdrücklich als Sprechende mehrmals genannt. Die Themata am Johannisseste, 27. Juni 1779, sind (§. 172) angegeben worden.

Naben ber Anregung, bem Benfpiele in ben beutschen Logen nachzueifern, barf man späterhin bem Einstusse ber Illuminatenversammlung zu Frankfurt, die seit 1780 fast regelmäßig vorkommenben, und oft sehr anziehend gewählten Reben zuschreiben, benn die oben genannten Brüder gehörten fämmtlich bem Illuminatenorben an. Diesen Einstuß durfte sich die Loge wohl gefallen lassen, benn er war geistig und sittlich anregend, und sie hat somit lediglich Bortheilbringendes von dieser Berbindung empfangen, ohne daß ber zerstörende Geist berfelben in sie einzudringen vermocht hatt.

Man sindet in den Cassenbuchern ben Abbruck von dem: Auszug eines Schreibens von einem Freymaurer aus London, an einen Freymaurer in G. vom 3. November 1769. Göttingen 1770. 8. zu 240 Eremplaren bemerkt. Dem Inhalte zusolge scheint Br. Köppen zu Berlin der Berfasser zu seyn. Die Prov. Loge verbreitete diese Schrift (S. 116) und das Ordensdirectorium zu Dresden scheint ihr darob am 21. Marz 1773 einen Berweis gegeben zu haben (S. 129). Im Jahr 1779 wurden einige maurerische Lieder gedruckt; 1782 die Trauerrede des Br. Kaber auf den BGW. Br. Gogel (S. 176), und ein Hochzeitszgedicht zu Ehren des M. v. St., Br. du Fah, deßgleichen Lieder zum Gebrauch der Freymaurerloge zur Einigkeit. 1782. 8. pag. 48.

Die ehrende Anerfennung von Starks Apologie bes Freymaurerordens (S. 124b) wurde burch Uebernahme von 50 Gremplaren bethätigt.

#### S. 192. Statuten ber Unionsloge.

Die alten Localstatuten blieben fortwährend in Kraft, und wurden zur Entscheidung von Borfallenheiten zu Rathe gezogen, z. B. bei den wichtigen, am 14. Februar 1766 gefaßten Beschlüssen (§. 100), der Erclusson der Br. von Hack und J. Georg Sarasin. Zweimal ist bemerkt, daß sie der Brüderschaft vorgelesen wurden, am 3. Dezember 1768 und am 16. Januar 1772. — Am 10. Februar 1776 (§. 150) erhielt ein Suchender zwei schwarze. Rugeln. Da die Statuten jedoch nur von 3 ausschließenden Ballots sprechen, so wurde nach gepflogener Berathung, in der folgenden Loge nochmals abgestimmt, wo dann 4 schwarze Rugeln die Angelegenheit endigten. Am 12. Februar 1778 kam derselbe Fall vor, man wiederholte ebenfalls die Abstimmung, welche hellleuchtend aussiel; allein zur Bermeidung ähnlicher Berlegenheit wurde das noch bestehende Geset eingeführt, daß der Meister Macht habe, eine und zwei schwarze Rugeln auszuheben, wenn binnen 14 Tagen die Ursachen zu deren Abgebung nicht ausgesprochen würden.

Ein handlungsbiener wurde am 28. Juni 1774 vorgeschlagen, allein bie Ballotage mit Bustimmung bes Proponenten aufgehoben, weil ble Statuten burgerliche Unabhängig- keit ber Suchenden verlangten, und man bis zur bevorstehenden Eröffnung seines Geschäfts warten wolle.

Es waren mehrere Falle vorgekommen, daß hellleuchtend Ballotirte öfter unter sehr scheinbaren Grunden nicht zur Aufnahme erschienen. Es wurde daher am 2. September 1769 der Artikel 13. von neuem eingeschärft, daß der Proponent für die richtige Zahlungse leiftung seines Candidaten Burge sehn muffe. Doch auch später blieben noch dergleichen Candidaten aus, und es ift in den Caffenbuchern nichts von dergleichen Strafzahlungen vorgemerkt.

Man fühlte nach allem biesem bas Beburfniß, die alten Statuten einer zeitgemäßen Revision zu unterwerfen, und ernannte am 8. Juni 1776 bie Brüder Brönner, Möhler, Leonharbi und bu Kay zu diesem Geschäfte, welches ruhen blieb, baher diese Brüder am 6. Januar 1781 wiederholt zur Thätigkeit ermahnt wurden; jedoch singen sie erst ben Anlaß der Stiftung des eclectischen Bundes, zu arbeiten an. Bon diesem Gesehbuche wird zu seiner Zeit die Rede sehn.

#### S. 193. Aufnahmen in bie Loge.

Fortwährend erhielten die Suchenden gleich nach ihrer Aufnahme in den erften Grad auch den zweiten (§. 85). Wenn zugleich an demfelben Abende Meisteraufnahmen vorfielen, so gingen diese voran, die Aufnahmen in den 1. und 2. Grad folgten, und nach diesen die Tafelloge, und zwar im Gesellengrade. — Ein Einzigesmal kommt vor, daß am 17. September 1769 Br. Webel den ersten Grad erhielt, und am 11. November den zweiten.

Es ift im Brotocoll ber Prov. Loge vom 30. Januar (§. 127) bemerkt, daß der Meister ber Distelloge, Br. Wallacher, nach geschlossener Loge, den Wunsch seiner Brüders Lehrlinge ausgebrückt hatte, in der Union einer Lehrlingsarbeit benzuwohnen. "Da aber dieses Begehren nicht in offener Loge ausgesprochen worden, und wir nur gewohnt sind, ben Aufnahmen Lehrlingslogen zu halten," so wurde beschlossen, diesen Gebrauch benzusbehalten. — Benn z. B. beh Messogen, Lehrlinge von auswärtigen Logen zugegen waren, mußten sie abtreten, die daß die Taselloge eröffnet war. — Auswärts aufgenommene Br. Lehrlinge, welche afstlitzt werden wollten, mußten vorher den 2. Grad annehmen.

Rur ein einziges Mal wurde am 13. Auguft 1775 Br. v. haugwis (f. 150) gleich nach feiner Beforberung jum Gefellengrabe, in ben Deiftergrab erhoben.

Richt selten wurden 3 Aufnahmen in den 1. und 2. Grad vorgenommen, nachher fand Tafelloge und noch Proposition und Ballotage zu jenen ober bem Meistergrade ftatt.

In ber Mefloge am 18. Sept. 1775 famen folgende Arbeiten vor. Drei Aufnahmen in ben 3. Grad, bann eine Aufnahme in ben erften. Dann eine Proposition und Ballotage, hierauf zwei Beförderungen in den zweiten, und zulest Tafelloge ber Lehrlinge und Gefellen.

Am 11. April 1777 zuerft 2 Receptionen in bem 3. Grab, bann Tafelloge ber Lehrslinge, bann 2 Aufnahmen in bem 1. und 2. Grab.

Es ift bemerkenswerth, daß mehrmals in der Tafelloge der Gefellen die Proposition jum dritten Grad gemacht und angenommen worden, worauf erft die Weisterloge eröffnet und dann eine neue Gesellenloge gehalten wurde. Mehr als 3 Meisteraufnahmen an einem Abend kommen nicht vor. Einmal scheinen 3 Gesellen zugleich, zu Meistern befördert worden zu seyn.

Am 6. September 1777 bat ber eben als Lehrling und Gesell aufgenommene Frembe um ben 3. Grab, "ba nun aber unfere Gesetz ganglich bawiber sind einem neusaufgenommenen Lehrling zugleich ben 3. Grad zu ertheilen," so wurde biefes aufgeschoben.

Am 24. Januar 1781 wurden 7 Gefellen jur Beforberung jugleich vorgefchlagen und fogleich ballotirt.

Ueber einheimische Suchenbe wurde nach genommener Proposition, in einer folgenben Loge ballotirt; ben Br. von Mettingh wurde eine Ausnahme gemacht, damit er dem bevorstehenden Johannisseste (1772) noch benwohnen könnte, doch dabei das bestehende Geset renovirt. Affiliationsantrage wurden sogleich nach der Proposition zur Ballotage genommen. Daffelbe geschah oft mit Auswärtigen, deren Annahme zuweilen sogleich geschah.

Benn man ben Borgeschlagenen nicht genugsam kannte, wurde eine Commission von 3 Brüdern zur Nachsorschung über seinen Charakter ernannt, z. B. am 19. Oftosber 1777.

Die Kosten für die Aufnahme in die 3 Grade und die Affiliationen blieben dieselben wie in früherer Zeit (§. 68). Sie mußten im Boraus erlegt werden. Es ist ausbrücklich ben Br. Schmidt (§. 184) bemerkt, daß er der Zweite sen, der unentgelblich aufgenommen worden. Br. Faber wurde 1772 (§. 124b) gratis zum Ehrenmitgliede affiliirt, dis zum Jahr 1789 und 1832 wurde keine solche Ernennung mehr vorgenommen, dagegen übertrug man ihm das Rednerant, welches er mit Auszeichnung bis 1790 versah. Späterhin wurden noch einige unentgelblich aufgenommen, jedoch nicht ohne vorgängige Berathungen.

# §. 194. Tafellogen, Trauerlogen, Protocolle, Certificate.

Die Tafellogen, beren monatlich eine gehalten werben follte, wurden ausbrudlich im 2. Grabe eröffnet, boch vom Jahr 1782 an wurden fie im Lehrlingsgrade gehalten Aber früher schon wurden auch Johannissestlogen und Meglogen, ber besuchenden Brüber wegen, im 1. Grade gehalten. Diese Anlässe wurden benutzt, um Beschlüsse und Maßzegeln der Brov. Loge, oder der Unionsloge der alsbann versammelten größeren Anzahl von hiesigen und auswärtigen Brüdern, bekannt zu machen.

Mehrmals, 3. B. 1770 ift ber Befchluß gefaßt worben, mahrend bes Sommers nicht ju arbeiten.

Ben gewöhnlichen Monatstafellogen wurden Propositionen, Ballotagen, Affiliationen, Borlesungen eingegangener Schreiben und Gesuche, Berathungen über innere Angelegenheiten der Loge vorgenommen; lagen dergleichen Beschäftigungen nicht vor, so begnügte
sich das Protokoll mit der Anzeige, daß die gewöhnlichen Gesundheiten (§. 85) abgeseuert
worden, und die Brüder in Frohsinn und Eintracht den Abend verlebt hätten. Der
PGM. Möhler verbat sich am 3. Dezember 1768 die Gesundheit zu seiner Ehre, dagegen
beschloß die Loge, sernerhin jedesmal eine Kanone ihm zu Ehren abzuseuern, jedoch
ohne Präjudiz für seine Nachsolger. — Für den durchl. Prinzen Carl wurde am 7. März
1778 eine Gesundheit ehrenvoll ausgebracht. Der Taselloge, welche die Prov. Loge hielt
ist oben (§. 185) gedacht worden.

Der Wahlspruch ber Loge, daß Einigkeit, Friede und Freude ze. kommt in französischer Sprache zuerst am 7. März 1768 (§. 101) vor, bann in beutscher Sprache in einer Meß-loge, 16. September 1770 (§. 117), und von ba an öfter. Er war die lette Gesundheit, die ansgebracht zu werden pflegte.

In der Mefloge vom 20. September 1773 verging fich ein Bruder gegen bas Ansfeben bes Meisters. Er that Abbitte und erhielt Berzeihung.

Höchst bemerkenswerth find die oben (§. 164) ben dem 21. März 1778 aufgezeich= neten Ermahnungen der Meister beider Logen an ihre Brüder, hinsichtlich des bevorstehen= ben gegenseitigen Besuchs. Nicht minder zu beachten ift der Beschluß vom Jahr 1782, wegen der Hasarbiele.

Lieber scheinen im Allgemeinen nicht stets gesungen worden zu senn, benn felbst bey Meglogen ift zuweilen ausbrucklich vorgemerkt, bag ein ober zwei Gefange in beutscher ober in französischer Sprache gesungen worden sehen, felten ift die Rede von mehreren. — Instrumentalmusit ift nur 1782 benutt worden. — Ein neues Lieberbuch wurde (§. 67) erft 1782 gebruckt.

Das Bilb einer Tafelloge ift im Protocoll vom 8. Februar 1783 niedergelegt. Nach gezendigter Aufnahme in den 3. Grad hielt der Altmeister Brönner "eine Tafelloge der Lehrzlinge und Gesellen, welcher es an keiner aufrichtigen Freude fehlte, da Liebe und Eintracht in vertraulichen Gesprächen und brüderlichen Gesangen die Unterhaltung derselben ausmachten, und der Klageton des Mangels solche nicht unterbrach, denn auch nicht ein Nothleidender meldete sich heute. Gleichwohl wurden diese öfter vorkommende Gegenstande des Mitleidens nicht vergessen, sondern durch die Beisteuer der [16 anwesenden] Brüder, die Armencasse mit fl. 12. 37 fr. vernichtt."

Die erste und einzige Trauerloge jum Ehrengebachtniß bes BGM. Br. Gogel wurde am 21. Marz 1782 gefeiert; es war baben bloß Trauermufik, aber kein Gefang angebracht.

Bom 3. December 1769 wurden die früher in französischer Sprache abgefaßten Protocolle, ausschließlich in beutscher Sprache geführt. Sie wurden allgemach immer ausführlicher und mit maurerischem Redeschmuck ausgestattet. Ben wichtigen Borfällen wurde im Protosoll der folgenden Versammlung ausdrücklich angemerkt, daß das lette Protocoll verlesen worden seh. Späterhin wurden öfters mehrere Protocolle zugleich wiederholt.

Da die Brotocolle in beutscher Sprache abgefaßt find, so find die Arbeiten sicherlich auch in berfelben Sprache gehalten worden.

In ber Prov. Loge murben bie Protocolle ebenfalls frangofisch niebergeschrieben, und ber Grund, gur beutschen Sprache gurudzufehren, ift am 28. Dezember 1778 (§. 157) angegeben.

Die alten französischen in Rupfer gestochenen Certistcate blieben fortwährend im Gebrauche. Die Loge fand sich am 24. März 1774 sehr geehrt durch die Zuschrift ihres ehemaligen Mitglieds Br. Gotthelf Wilhelm von Wasmer, bermalen königl. preuß. Obrist und Commandant eines Regiments, der, am 10. August 1742 aufgenommen, nun ein Batent verlangte, um sich zu Breslau an die Loge zu den 3 Tobtengerippen anzuschließen.

Eben so wurden die 1754 eingeführten in Rupfer gestochenen Ginladungsschreiben zu den Arbeiten gebraucht. Als aber die Bahl ber Mitglieder zunahm, konnte ber Br. Secretair die zahlreichen Ginladungen nicht mehr ausfüllen, weßhalb am 8. Dezember 1781 kleine gestochene Ginladungefarten eingeführt wurden, welche bis um 1800 im Gesbrauch blieben.

Ein einzigesmal, allerbings in einer Angelegenheit, welche Einstimmigkeit aller Mitglieder erheischte (§. 168), ist am 5. Dezember 1778 angemerkt, baß 3 abwesende Brüsber durch Bevollmächtigte ihre Zustimmung zum bevorstehenden Logenschluß, schriftlich einsschickten und die Loge solche annahm.

Um 1. Marg 1783 wurde jum erstenmale ber Drud eines Mitglieberverzeichnifies beschloffen. Es umfaste lediglich bie 46 hier ansaffigen, ober contribuirende Mitglieder und 2 bienende Brüber.

Das erste Schreiben einer auswärtigen Loge, welches im Protocoll angezeigt ift, gelangte von ber Loge Minerva zu Leipzig 1778 anher. Bom Jahr 1780 an erfcheinen bergleichen öfter, und von 1783 an werben fie zahlreich vorgemerkt.

# §. 195. Arbeitslocale und Haushalt.

Mit ber Uebersiebelung bes Logenlocals in bas Dewald'sche Haus auf ber Bodens heimergaffe (S. 84) hatte bie Loge eine feste Nieberlaffung gewonnen, welche fie allgemach, immer zweckgemäßer einrichten konnte.

Der Miethecontract mit Dewald wurde mehrmals ohne Steigerung erneuert, die Miethsumme fl. 134 blieb fortwährend bieselbe. Hierzu kam seit 1778 eine besondere Bergütung von 10 Athlr. für den Gebrauch des Saals. Endlich baute er einen geräumigeren Saal für 70 bis 80 Couverts, worüber am 12. Mai 1780 mit ihm ein neuer Contract über jährliche fl. 218, gegen ausschließlichen Gebrauch dieser Räumlichkeit, abgeschlossen wurde. Hieraus entsprangen die Bedürfnisse neuer Berzierungen, und zulest schloß sich daran das Bedürfniss mit dem Ritualen geeignete Abanderungen zu machen, von welchen im folgenden Zeitabschnitte die Rede sen wird.

Die regelmäßigen Beitrage ber Mitgliebet blieben fortwährend monatlich ein Gulben, welcher in ben ersten Jahren biefer Periode in der Loge felbst eingezogen wurden, nachher wurden sie vierteljährlich bezahlt, zuleht vom dienenden Bruder abgeholt.

Alle Ausgaben für die Brov. Loge wurden laut ben Caffenbuchern von der Unions-loge bezahlt.

Die Loge hatte 2 bienende Brüber, Pastree und May; für jede Auswartung wurde jedem fl. 1 gezahlt, zu Neujahr erhielt jeder fl. 3, die Mägde in Dewalds hause erhielten am Neujahr fl. 4. May war aufferdem Copist der Loge, und seit 1766 auch Copist der Prov. Loge. Für diese Leistungen wurde er besonders honorirt, und als ihm 1767 ein Kind geboren wurde, stand die Loge zu Gevatter, und trug die Kosten der Kindtause mit fl. 20- Pastree, von welchem weiter unten die Rede sehn wird, war alt und oft arbeitsunfähig, daher am 1. April 1774 der dienende Br. Scheidweiler angenommen wurde, welcher

fuccessive ben 1. und 2. bann ben 3. Grad erhielt. Es wurde ihm für die Auswartung ben einer Lage 1/2 Gulben und "ein halbes Faß Pulver" ausgeworfen. Auch ihm stand Br. Schmerber im Namen ber Loge zu Gevatter. Der Neugeborne erhielt zu Ehren unfres Patrons, ben Namen Johannes, laut Logenschluß vom 9. November 1783, und ber Böchnerin wurde ein Geschent von fl. 45 gemacht. Als mit zunehmendem Flor ber Loge die Schreibereien nicht mehr dem Logenseretair angemuthet werden konnten, wurde Carl Philipp Eichhorn am 8. August 1783 aufgenommen, und zum Copisten bestellt. Bep sehr zahlreichen Bersammlungen wurden dienende Brüder, welche nicht zur Loge gehörten, verwendet.

Die gewöhnliche Monatloge wurde ben ber Tasel geseiert, welche zu Anfang ber Beriode noch so frugal war, daß sie aus einem Kalbebraten mit Salat, und zum Nachtische aus hiepen oder Kase bestand. Doch schon im Februar 1767 sindet sich ein Bosten von fl. 4. 30 fr. für eine aus Hanau verschriebene Bastete, dergleichen öfter nachher verzrechnet werden. Trot dem allmählig zunehmenden Auswande ben der Tasel, und ben der geringen Zahl der Mitglieder blieb der Cassenzustand befriedigend, und benm Nechnungszahschlusse blieb jederzeit eine namhafte Summe in der Casse, welche in den letzten Jahren bieser Periode oft mehr als fl. 2000 auf Obligationen ausstehen hatte. Zum ersten Male wurde der Baarbestand der Logencasse und des Armenbeutels am 5. December 1772 vorgezlegt, und dieser Gebrauch von da an regelmäßig benm Stuhlwechsel wiederholt.

Als das Johannisfest, 27. December 1766. begangen wurde, ward beschloffen, daß zur Ersparung, jeder Bruder seinen Wein mitbringen sollte, allein nur eine Bouteille, "um jede unmaurerische Unordnung zu vermeiben."

Ben festlichen Unlaffen, befondere ben bem Johannisfeste, murden befondere Ginlagen gegahlt.

Die Johannisfestloge wurde 1776 im Nothnagelschen Garten gehalten, und fl. 7. 30 fr. Miethe entrichtet. Jeber ber 17 Theilnehmer zahlte fl. 2. 24 fr., wie seit 1766 jebesmal, bis 1777 und aufferdem 24 fr. Trinkgelb, ber Gartner erhielt fl. 4. 48 fr.

Im Schülerschen Garten wurde benm Johannisfest 1777 (26 Anwefende) feine Miethe gezahlt, allein bem Gartner und bem Bedienten wurden fl. 7. 12 fr. gegeben.

Ben bem Johannisfest 1778 gahlte jebes Mitglieb fl. 3. Die Fraulein erhielten fur ihren Garten fl. 22., und Gartner und Bebiente fl. 7. 12 fr.

Am Johannisfest den 27. Juni 1779 in Br. Bernards Garten zu Offenbach gefeiert, nahmen 54 Brüder Antheil, beren jeder fl. 4. erlegte. Sie fuhren in einer Jacht nach
Offenbach, wofür fl. 20 gegeben wurden, ein Belt wurde aus dem Zeughause entliehen,
die Constabler, welche es aufschlugen, erhielten fl. 2. 24 fr., an Bernards Hausgesinde wurben fl. 12. geschenkt. Bier dienende Brüder warteten auf, deren jeder fl. 3. erhielt, und
beh der Rücksehre ber Jagd am Abend bekamen die Soldaten und der Thorschließer am
Fahrthor fl. 4. 24 fr.

Diefelben Einlagen wurden am Johannisfest 1780 (50 Theilnehmer) und 1781 (55 Theilnehmer) gemacht, und dieselben Ausgabe = Posten kommen wieder vor. Im Jahr 1782 zahlte jeder ber 37 Anwesenden fl. 4. 48 fr., dagegen sind die Ausgaben noch etwas fplenbider. Ein gleiches Berhältniß fand 1783 statt. — Doch vom folgenden Jahre an wurde das Iohannissest im Logenlocale gehalten, und die Kosten und Ausgaden ermässigt. — Bemerkenswerth ift 1783 der Beschluß, daß ben dem Johannisseste gesellschaftliche Spiele gestattet, alle Hasarbspiele aber untersagt seyn sollten.

Ben bem Besuche ber Union in ber Diftelloge unter ber Leitung bes Bringen Carl, erhielten unfere 2 bienenbe Bruber von Letterer fl. 6 für bie geleiftete Bebienung.

Das im Jahr 1763 aufgenommene Inventar ift noch vorhanden, und mehrere werths volle Ueberrefte aus ber Beit der Errichtung der Loge find heute noch im Gebrauche, oder aufbewahrt.

Im October 1777 wurde ein Balbachin über bem Sig bes M. v. St. angebracht, beffen Kosten sich auf fl. 250 beliefen. Der Maler Mund entwarf bie Zeichnung bagu.

#### §. 196 Stiftung bes Freymaurer=Clubbs.

Anigge erwarb sich ein besonderes Berdienst um die Brüder beiber Rogen zu Frankfurt, indem er den Geist der Eintracht, welcher unter den Mitgliedern derselben obwaltete, benutte, um einen Freymaurer Clubb in's Leben zu rusen, in welchem uneinzgeengt von den Schranken des Rituals "das offne herz sich, ohne Mißtrauen und Furcht frey ergießen, sich der gesitteten, unschuldigen Fröhlichkeit, ohne Zuruckaltung ergeben, und wo man einmal einige Stunden lang, alles Ungemach des Lebens an der Seite geprüster und gewählter Freunde vergessen" könnte. Hierzu lud er jeden hier wohnenden, burchreisenden und fremden Freymaurer ein, die Farbe seiner Schürze seh, welche sie wolle.

Er hatte die Theilnahme von 40 Brüdern in Aussicht genommen, allein am Tage ber ersten Versammlung, am 15. Rovember 1780, waren schon 45 bengetreten. Die Zusammenkunfte wurden bis zum Mai 1784 während bes Winters, im goldenen Löwen in der Fahrgasse gehalten, im Sommer, im Garten auf dem Schneidwalle. Dann wurden sie in den Seitenbau und den Garten im Rothenhose verlegt, und blieben daselbst, bis sie 1805 in dem neuerbauten Local auf dem Rosmarkt sortgesest wurden.

Der ursprüngliche Plan von Knigge wurde im Dezember 1784 vom Br. Bronner, nach ben unterdeffen gewonnenen Ersahrungen umgearbeitet, und unterzeichnet. Diefe einfachen Gesete bedurften fortan keiner Erweiterung.

Der erste Paragraph lautet also: "Ein jeder Freymaurer, der Mitglied einer der in hiesiger Stadt dato etablirten, oder kunftig noch aufzurichtenden und anerkannten rechtsmäßigen Freymaurerloge ist, hat das vorzügliche Recht, wenn er es verlangt und die gewöhnlichen Unkoften [halbjährlich 4 Gulden] mittragen helfen will, ohne weitere Wahl, in diese Gesellschaft als Mitglied einzutreten."

S. 7. "Alle Bruber Freymaurer, fie senen von welchem Systeme fie wollen, fle feven einheimisch ober fremb, wenn fie nur in regelmäßigen Logen aufgenommen worben, sollen in biesem unserm freundschaftlichen Cirkel willsommen seyn, nur aber muffen sie unter bem Schutz und Namen eines Mitgliebs erscheinen" u. f. w.

Ein anderer Paragraph verordnet, daß jedes Mitglied ein Buch nach seiner Bahl, wenn es nicht unmaurerischer Tendenz ist, der Gesellschaft zu geben habe. Auch von Besuchenden wurde man dergleichen Geschenke dankbar annehmen. Dieses war der Ansfang unserer jetigen Logenbibliothek.

Rnigge's Name ift nicht unter ben erweiterten Gefeten befindlich, weil er nicht mehr zu Frankfurt wohnte.

Das Berzeichniß ber Mitglieber und Besuchenben bietet eine sehr große Anzahl ber geachtetsten Maurer jener Zeit bar, welche sich eigenhändig einschrieben. Bemerkenswerth ist im Gegensatz mit dem oben angeführten Paragraphen ber Namen, "Isaac Daniel Ihig ans Berlin, M. v. St. ber Loge zur Toleranz zu Berlin." Nach dem Jahr 1795 finden sich keine Unterschriften mehr, und die Cassenbücher des alten Clubbs endigen mit dem April 1795, wo die Rriegsunruhen die Annahmen fremden Besuchs, zu vermeiben geboten. Doch versammelten sich fortwährend die Brüder (§. 350). Er blieb jedoch fortwährend eine von der Loge getrennte Gesellschaft im Sinne des §. 1, welche ihre selbstständige Administration in jeder Beziehung fortführte. Mit der Errichtung des Casino, welches auch dem Nichtmaurer Aufnahme und Zutritt eröffnete, minderte sich die Theilsnahme von Brüdern, welche nicht grade Mitglieder der Loge waren, daher im Jahr 1822 die Berwaltung des Clubbs mit der Logen-Administration völlig vereinigt wurde.

#### S. 197. Mildthätige Handlungen der Loge.

Wenn gleich die Bahl ber in Frankfurt ansäßigen Mitglieder der Unionsloge niemals die Bahl von 40 überstieg, und außer am Iohanniskeste und den Meßlogen die Bahl der Anwesenden nie mehr als durchschnittlich in früherer Zeit 15, in späterer 25 betrug, wie denn das erste gedruckte Mitgliederverzeichniß (vom 1. März 1783 §. 104) nur 40 hier wohnende oder contribuirende Brüder angiebt, so übte dennoch diese geringe Bahl, denen zum Theil bedeutende Glücksgüter verliehen waren, Wohlthätigkeit in einem Umfange, welchen Bescheidenheit zu verschweigen gebieten würde, wenn wir nicht zur Nacheiserung hiervon den Nachsommen Bericht erstatten müßten.

Br. Biffer von Marburg fendete den Antrag gur Unterftutung bes neuen evan= gelifch = lutherischen Baifenhauses ju Marburg, und feine Loge quittirte am 4. Marg 1767 über empfangene fl. 50. Diefe maren am 14. Februar zusammengelegt, und noch an bemfelben Tage auf Empfehlung eines Besuchenben einem burftigen Bruber ber Armen= beutel mit fl. 20 übergeben worben. Man pflegte überhaupt bie Sammlung bes Abenbs, an welchem Antrage gestellt murben, zu beren Erledigung zu verwenden, weil bie Bruber noch in vollem Gindrucke ber gefchilberten Roth, fo bereitwillig ihre Spenden gaben, bag oftmale, wenn befchloffen worben, irgend eine bestimmte Summe bargureichen, und bas, was aus ber Sammlung nicht eingehen murbe, balb aus bem Armenbeutel, balb aus ber Sauptraffe ju ergangen, Diefe Summe burch freiwillige Spenden weit überftiegen wurde. Ein alter Stifter ber Loge, Br. Meierotto, erhielt am 4. April ben Armenbeutel mit fl. 13. - Bu ermahnen ift bas lobenswerthe Benehmen eines fremben Brubers, fur melchen fl. 16 gefammelt worben, und ber nur fl. 15 annahm, weil er nicht mehr bedurfe. -Es moge uns gestattet fenn, nunmehr alle fleineren Gaben unter fl. 15 - 20 gang gu übergehen, weil durchschnittlich ben jeder Monatloge eine oder zwei bergleichen bewilligt ober ber Ertrag ber Armensammlung bes Abends gegeben wurde.

Ein Bruber aus Regensburg, welcher ben ber Richevilleschen Angelegenheit (§. 107) sich um seine Loge sehr verdient gemacht hatte, erhielt am 3. November 1770 in ber Sammlung von 8 Anwesenden st. 69, welche durch-die ausgebliebenen Brüder bis auf fl. 90 anwuchs. Ein Jahr später erhielt er abermals den Armenbeutel von 15 Anwesenden mit fl. 65 um nach Amsterdam zu reisen. Es wurde ihm damit geholfen, und viele Jahre nachher stattete er der Loge persönlich seinen Dank ab.

Es ift überhaupt erfreulich, in ben Protocollen zu sehen, wie öfter nach langerer Beit bie unterftügten Bruber ihren Dank munblich ober schriftlich nachbrachten, mit ber Berficherung, bag ber 3weck ber Gabe: augenblickliche kraftige Gulfe, erreicht worden sep-

Gegen gunftige Beugniffe wurden öftere, auf Antrag besuchender Bruder, hoffnunges volle Studirende mit Bentragen von fl. 30 und mehr unterftutt. Bu benennen ift ein junger Maler, Namens Menninger, welcher am 16. September 1781 fl. 50 erhielt, und zum Dank von Duffelborf aus, einige noch vorhandene schatbare Pastellgemalbe am

Ibhannisfeste 1783 an die Loge einsenbete. — Fur die Unterflutung ber Rothleibenden im Erzgebirge wurden in einem Abende fl. 200, und nachher noch fl. 63 gesammelt, und an Die Loge zu Dresben eingeschickt, mit dem besonderen Ersuchen, ber Stadt Ernftthal die nache träglichen fl. 63 zuzuwenden.

Am 2. October 1770 erhielt ein evangel. Geistlicher die Sammlung mit fl. 28. Gin Prinz Justiniani von Chio, Maurer, bekam am 7. April 1776 fl. 139 durch eine Subscription. Br. Heymann am 6. November 1773 fl. 25.

Ein auswärtiges Mitglied ber Loge wendete fich am 4. Februar 1775 an die Loge, welche ihm fl. 70 schickte, und im Jahr barauf noch weitere fl. 30. Als er nach 6 Mosnaten wieder erschien, wurde er abgewiesen, mit der Zusicherung daß er 100 Athlir. erhalten solle, wenn er erweisen würde, daß er eine seite Anstellung irgendwo erlaugt hätte. Er riß sich aus seiner Unthätigkeit, wieß durch unsere Mitglieder zu Chemuit seine Anstellung nach, und erhielt am 13. Mai 1780 die verheissene Summe.

Ein Br. Bod von Sittard war durch Fenersbrunft verarmt; er bekam fogleich fl. 47 burch die Samulung bes Abends.

Biele Mühe wurde der Loge durch ein Mitglied gemacht, welches schon 1742 aufgenommen worden. Br. Plappart, königl. franz. Capitän, kam veraxmt nach Frankfurt zurück, und wurde am 14. November 1769 aus dem Ertrag des Armenbeutels, fl. 30, neu gekleidet. Nach etlichen Monaten erhielt er fl. 15. Bom 4. Juli 1772 bezahlte ihm die Loge regelmäßig den Hauszins mit fl. 30. Im folgenden Winter betrug die Sammlung für ihn fl. 22. Im Frühjahr abermals fl. 24., im Sommer fl. 20. Bald dexauf, am 27. August 1773, kam in Borschlag, ihm die an sein Lebensende eine bestimmte Summe zu seinem Unterhalt zu geben. Iedoch einzelne Brüder unterzeichneten sich hierzu, um diese Ausgabe der Loge abzunehmen. Endlich brachte der Altmeister, Br. Brönner, am 14. Januar in Antrag, durch eine jährliche Unterschrift das Geld aufzudringen, um ihn in das Bürgerhospital zu bringen, welches bewerkstelligt wurde.

Richt mindere Sorge hatte die Loge mit ihrem alten dienenden Bruder Pastree, welcher am 5. April 1773 die Sammlung mit fl. 30 erhielt. Als er erkrankt mar, gab ihm vom 12. August 1774 die Loge wöchentlich einen Conventionsthaler, bis zu seiner Herstellung, und warf ihm vom 1. April 1775 wöchentlich einen Gulben aus. Beh dem Herannahen des Winters wurden ihm am 7. October wöchentlich fl. 5 bewilligt, und außerdem sortwährend sein Quartal mit fl. 6 bis an seinen Tod bezahlt. Sein heimsgang wurde der Loge am 8. Juni 1776 angezeigt. Er war em 3. August 1743 zum dienenden Bruder aufgenommen worden.—Die Wittwe unsers dienenden Br. Köder wurde mehrmals mit Geld unterstützt.

Ein Br. von Linkendorff machte öftere Ansprüche. Zuerst erhielt er fl. 23, als sich aber sein übles Betragen herausstellte, gab man mehrmals die Spende feiner Frau. Oft erhielten die Schwestern die Gaben bewilligt, welche man den Brüdern in die hande zu geben Bedenken trug. Gleich nach ihm erhielt ein Bruder am 7. September 1778 fl. 25 und noch ein anderer fl. 25 aus dem Armenbeutel.

Am 25. Juni 1779 findet fich endlich im Protocoll ausgedrückt, daß der M. v. St. nur zu Gaben bis zu fl. 5, aus bem Armenbeutel ermächtigt fen.

Der Br. Gertinger, ein zuruckgekommener Sanbelsmann aus Eperies in Ungarn, erhielt am 10. October 1779 die Sammlung mit fl. 33. — Im Jahr 1783 trat er als Schriftsteller gegen ben eclectischen Bund auf. — Für eine Prediger-Wittwe mit 8 Kinbern, ju Göppingen, wurde eine Collecte veranstaltet. Da biefe und öfter verordnete Collecten

Digitized by Google

nicht während ber Loge gesammelt wurden, so ist ihr Ertrag unbefannt. Br. Grolmann, M. v. St. ber Loge zu Gießen, empfahl die Abgebrannten zu Utphe in ber Wetterau; vermittelst Circulars vom 12. März 1780 famen über fl. 60 zusammen. Gleich barauf ertrug der Armenbeutel für Abgebrannte auf der Friedbergergasse fl. 50. Am 7. October erhielt ein Bruder die Sammlung mit fl. 20, und für die durch Brand verunglückte Stadt Gera wurden fl. 500 unterzeichnet. Noch vor Schluß des Jahres erhielt ein Graf v. Bölting aus Ungarn fl. 50, und bald darauf ein anderer fl. 30.

Ungeachtet aller biefer Spenden pflegte am Tage ber Rechnungsablage, behm Stuhle wechsel, ber Armenbeutel im Befige von etwa fl. 250 ju feyn. Es find keine alten Caffen-

Am Johannisfest 1781 ließ ein frember Bruder, welcher Hofmeister bei einer Familie war, anzeigen, daß er für sich mit seiner Stellung ausstommen könne, allein für seine alte Mutter um Unterstützung bitte. Es waren 27 Brüder anwesend, nebst benen aus ber Distelloge; die Sammlung für diese Frau ertrug fl. 60, und ein anderer Nichtmaurer erhielt an diesem Tage zu einer Babreise fl. 25. Wenige Tage darauf erhielt ein Bruder fl. 18.

Auf die Nachricht, daß der Ort Hunweiler auf dem Hundruck abgebrannt sen, wurde die Büchse herumgegeben, zu einer Bensteuer. — Ein Bruder Bulhat wurde von dem Meister ber Loge zu Wehlar, Br. v. Ditsurth empsohlen, und erhielt am 5. Januar 1762 st. 50 "aus der Hauptcasse." Am 4. Mai wurde der Apotheter Köhler in der abgebrannten Stadt Creuthurg mit fl. 50 bedacht, und am Iohannissest, 30. Juni, wurde auf Fürditte des Pfarrers zu Creuthurg eine Collecte für diese Stadt beschlossen "da diese Sache nicht als ein Logengeschäft anzusehen war." Die Stadt Göppingen in Schwaben brannte bald darauf ab; die Loge gedachte ihres dort anfässigen Mitglieds Br. Beck, und am Abende des 15. Septembers waren schon fl. 400 von den 23 Anwesenden unterzeichnet, in der Erwartung, daß die heute Abwesenden auch ihren Beitrag zollen würden. Br., Beck stattete am 27. April 1783 der Loge persönlich seinen Dank ab, und gab den deßfalls verlesenen Aufsatz zu Protocoll.

Unter manchen Beweisen, daß die Gaben ber Loge nicht stete an Burbige gereicht wurden, ist ein gewisser von Log zu bemerken, welcher am 28. October durch eine Samm- lung etwa fl. 88 erhielt, und bieses Gelb fogleich auf dem Sandhose verspielte. Und bennoch ward die Loge nicht mude, nach Bermögen Gutes zu thun, und wir muffen geringere Summen, die fast in jeder Bersammlung bewilligt wurden, mit Stillschweigen übergehen.

### Vierter Zeitabschnitt.

### Per eclectische Vund,

bis 3um Wiederanschluß an die Große Loge 3u Sondon. (1783-1789.)

# 1. Errichtung des eclectischen Bundes. (1783—1784.)

#### §. 198. Ditfurths Ibeen über eine zu bilbende Logenaffociation.

Franz Dietrich von Ditfurth, geboren 1737, Reichstammergerichtsaffeffor zu Weglar, war nach bem Zeugniffe Derer, bie ihn perfonlich gefannt und beobachtet hatten, ein rechtsichgener, bieberer, daben aber sehr aufbrausender und baricher Mann, ein benkender und tief forschender Kopf.

Frühzeitig dem Maurerbunde angereiht, war er einer der Begründer der am 10. December 1772, von der Loge zu den 3 Disteln zu Frankfurt, deputirten Kilialloge Joseph zu den 3 Helmen zu Wehlar; deren erster hammer ihm am 9. Januar 1777 von der schottischen Loge Wilhelm zu den 3 Rosen zu Frankfurt, übertragen wurde. Wegen der Unthätigkeit des Frankfurter Capitels ward dasselbe suspendirt, nach Wehlar verlegt und am 2. März 1777 als Präsecturcapitel Kreuznach daselbst installirt. Ditsurth, im hohen Orden Eques ad Orno, wurde daben zum Präsecten eingeseht. Der Tag seiner Aufnahme in den hohen Orden ist nicht bekannt, wohl aber, daß er an demselben Tage sogleich Eques prosessus wurde.

Er hing mit Warme und Innigfeit am Maurerbunde, indem er in ihm bas schönste Institut zur Berbreitung achter Humanitat und Aufflarung erkannte, und aus dem Bussammenwirken Aller zu diesem Zwecke, die feurigsten Hoffnungen für eine Epoche geistiger Erlösung aus den Banden der Borurtheile und des Aberglaubens schöpfte; eine Ansicht, welche er, so lange er als Maurer wirksam blieb, standhaft und nach besten Kraften verfolgte, und zu verwirklichen strebte.

Seine erhabene Stellung in der stricten Observanz gab ihm Gelegenheit, tief in das Innere bieses, auf hohlen Grundlagen ruhenden Spstems zu bliden. Seine Theilnahme am Ordensconvente zu Wolfenbuttel 1778, welchem er in der Eigenschaft eines Deputirten der Prafectur Rittersselbe in der VII. Provinz (S. 154) behwohnte, lehrten ihn die kleinlichen Umtriebe, und die zum Theile noch kleineren Menschen kennen, welche

bie Sand bes Steuermanns leitete, und sein nur ber Wahrheit und achter Aufklarung zugewandter Sinn erfüllte ihn mit Berachtung und haß gegen die mystisch-magischen Umtriebe von Gugomos, Wächter, den Rosenkreuzern und allem demjenigen, was die aufftrebende Mündigkeit des Menschengeschlechts, zu ihrer Hülftosigkeit zurückzudrängen drohte, welcher sie sich kaum entwunden hatte.

Ueberzeugt von der Gehaltlosigfeit des Spftems bes hohen Ordens, stellte er nach seiner Burudkunft von Bolfenbuttel, die Aufnahme in die über den 4. Grad hinausgehenden Stufen besselben, in seiner Brafectur ein, und, vielleicht veranlaßt durch den Rucktritt der altschottischen Mutterloge zu den 3 Beltkugeln zu Berlin, vom hohen Orden, welchen sie unter dem 24. Februar 1779 allen Capiteln anzeigte, erließ er an die hohen Ordensbrüder seines Capitels ein umfassendes, gründliches Circulair, welches am 5. August
vom Capitel unter dem Titel:

Gedanken über den Tempel &. D. und Borichlag zur Abfaffung beffelben vom Br. von Ditfurth zu Beglat, an den Magnus Superior Ordinis, herzog Ferdinand von Braunschweig, an die Bicariatöregierung zu Meiningen und an die Capitel, vermuthlich blos der VIII. Provinz, deutscher Zunge, versendet wurde. Ditfurth erbot sich baben, seine Stelle niederzulegen.

Wenn bas Berliner Capitel für sich allein von ber Theilnahme am hohen Orden abgetreten war, so mochte wohl noch kein anderes, als das Beglarer, bis zum Borschlag der völligen Abschaffung der ganzen Templerei gegangen seyn. Die Angabe der Gründe hierzu liegen außer dem Zwecke gegenwärtiger Geschichte, wohl aber muffen Ditfurths Vorschlage, was hinkuhro zu thun seyn wurde, angeführt werden.

"Man wolle blos die 4 Grade der Maureren bearbeiten, und die Geschichte des Tempelordens mit ausdrücklicher Bermahnung, daß man ihn nicht herzustellen gemeint sey, blos als einen historischen Aufschluß für eine zu bestimmende geringe Bahl von Brübern, aus welchen kunftighin etwa blos der 4. Grad bestehen könnte, verwahren, uns aber auch gegenseitig verbinden, daß wir an keinen andern Geheimnissen, sie mögen Namen haben, wie sie wollen. Theil nehmen, noch eine Dependenz von einer andern Loge anerskennen. Se. Durchlaucht den herrn herzog Ferdinand aber ganz allein, jedoch nur als Großmeister der Maureren als unser hohes Oberhaupt ferner verehren, und wie hierdurch alle auf das Geheimniß Bezug habende Gorrespondenz aufhören müßte, alle Acten und Papiere, worinnen etwas vom Tempelorden enthalten, sorgfältig in einem eisernen Kasten nehst denen hohen Ordensgeräthschaften verwahren ober ad perpetuam obliviam verbrennen."

"Und endlich allen Logen, die sich mit uns zu diesem Endzwecke, auf eine von einsander unabhängige Weise verbinden wollten, bavon Nachricht ertheilen, und die Logen unseres Sprengels zu diesem Ende von aller Subordination und Geldabgabe an uns, der wir keines mehr an andere abgeben, befreien, sondern nur mit denen sich mit uns verbinsbenden Logen die Mittel, um uns dem Staate und der Menschheit, so viel immer möglich ift, nühlich zu machen, amicabiliter bereden."

Diese Erklarung war bas erste Element zur Errichtung bes eclectischen Bunbes. Aber biese erhabene freisinnige Ibee stand viel zu fern, von dem damaligen Begriffe der Spstemsmaurer, und daher beeilte sich das Bicariat der VIII. Provinz den Br. v. heer, Kq. ab Face, nach Behlar zu beputiren, um das dortige Capitel zu beruhigen. Nach mancherlei Abhaltungen traf er borten ein, bearbeitete jeden hohen Ordensbruder einzeln, und als die Angelegenheit am 27. April 1780 in einer feierlichen Versammlung, in der nur Br. von Riedefel (Eq. a tribus Castellis) fehlte, zur Abstimmung kam, stimmten zu

Ditfurth's Berwunderung Alle gegen ihn, worauf er seinen zweiten und testen Borfchlag zu einer neuen Einrichtung abgab, die oben wörtlich angegebenen Borfchläge ausführlicher wiederholte und auf die Hervorsuchung der älteren Rituale (vor Errichtung der ftricten Observanz 1764) drang, "und vorschlug, in dem unfrigen dassenige, was eine zu directe und in die Augen fallende Richtung auf den Tempelherrnorden hat, mitigiren, und aus jenen die besten moralischen Sieroglyphen wieder anzunehmen, wozu uns Br. Wacker in Göttingen, der noch sammtliche alte Ritualien und Tapis bestüft, behülslich seyn kann."

#### S. 199. Ditfurthe Streben ale Maurer und Illuminat.

Bey einer so bestimmt ansgesprochenen practischen Richtung in den kunftigen Einzrichtungen des Logenwesens und bey seinem glühenden Streben, das Reich des Lichtes und der Bernunft gegen die magisch-rosenkreuzerischen Tendenzen des Zeitalters zu vertheibigen, mußte Ditsurth der nächste seyn, in welchem der Illuminatenorden einen empfänglichen Theilnehmer sand, als im März 1780 der Marquis von Costanzo als Abgesandter zur Berbreitung des neuen Ordens, in die Rheingegenden geschickt wurde (S. 173). Der Tag seiner Aufnahme ist nicht bekannt, aber er wurde von Frankfurt aus veranlaßt, Illuminat zu werden (S. 203.) und scheint es erst im November 1780 geworden zu seyn. Es scheint nicht, als wenn Knigge (Philo) ihn aufgenommen hätte, bessen Eintritt erst durch Costanzo bewirkt seyn soll. Auch würde Knigge wohl in seinen nachmaligen Streitigkeiten mit Ditzsurth, der als Illuminat den Namen Minos erhielt, diesen Umstand anzusühren nicht ermangelt, oder auch selbst bedauert haben.

Bey ber engern Berbindung, in welchen bie einzelnen Illuminaten zu einander ftanden, kam Ditfurth balb mit dem hiefigen Obern Br. Schmerber (Agathocles) in Berührung. Er schrieb ihm am 29. Dezember 1781 bey Gelegenheit, daß Knigge (zu Franksturt) eine Binkelloge stiften wollte, denfelben davon abzuhalten, und die Brüder (der Distelloge) auszusöhnen. "Nun bitte ich auch Sie, liebster Freund, das Ihrige dabey zum Segen der Menschheit, der Aufklärung und des allerherrlichsten Plans beizutragen; es macht und ja alle unsterblich und ich wüßte nicht, was in der Welt sehn könnte, was ich bemselben nicht freudig ausopfern wollte. Könmt aus diesem Plan nichts heraus, gehet auch dieser verloren, dann gute Nacht Maureren, gute Nacht alle heimliche Gesellschaften; ich werbe sodann mit keiner weiter entriren und auch die Maureren verlassen. Gute Nacht dann aber auch alle hoffnung, den Guten den Sieg über die Bösen zu verschaffen, und die Welt aus dem Berderben zu ziehen."

hierauf folgt ein Plan, wie man auf Academien geheime Gesellschaften unter ganz verschiedenen Benennungen 3. B. Amicitia, Concordia, Espérance u. f. w. errichten solle, welche unter sich ihr Geheimniß und Gebräuche besäßen, ohne gegenseitig zu wissen, baß sie innerlich wahre Minervalschulen seyen. "hier habe ich gute Leute, und Robert wird Marburg, so wie Grolmann Gießen, gewiß gut anbauen." — Die weitere Betrachtung über diese Uranfänge der eigentlichen academischen Orden, welche erft um 1805 von den Studenten selbst erstickt wurden, gehört nicht hieher. Bohl aber folgende Stelle, welche mit Br. Brönners Borschlag (§. 181) in enger Berbindung stehet:

"Ich möchte, daß man einen 4. Grad, als einen Ableiter für diejenigen Maurer machen könnte, die wir in unserm Orden nicht brauchen und nicht aufnehmen können. Dieser mußte ihnen einen vernünftigen Aufschluß der Maureren geben, man mußte ihnen von dem rectisicirten Systeme, benen Binnendorfern, Rosenkreuzern und anderen eine hiftorische Nachricht gebent sie vor Unfinn, Uebernatürlichem und Thorheit warnen, und eine

Seele erhebende Moral ihnen vorlesen, — babei aber sagen, baß bies alles ware, was man von Maureren wisse, und was der Beschäftigung eines vernünftigen Mannes wurbig sen u. s. w."

Diefe Ansicht ift zuversichtlich ebler, als bie, welche Weishaupt und Anigge ihren Brubern angaben. "Taugt ber Mann ju nichts anberm, fo bleibt er schottifcher Ritter."

Minos war noch Illuminatus minor, als er biefen Brief schrieb, benn Weishaupt schrieb an Zweck am 25. Januar 1782, daß er an seinem Lebenslause arbeite: "bermalen ist er erst ben seinem 17. Jahre und hat schon 93 Bogen, und 45 Jahr ist er alt: bas ist über alle Generalbeichte. Sehen sie hier, zu was man Menschen bereden kann, wenn man ihnen Bertrauen auf sich und auf die Güte der Sache erweckt." Am 9. Juni 1782 meldet Spartacus, Minos habe nunmehr an Philo diese 93 Bogen, seinen Lebenslauf, ehe er den Illuminatus major erhielt, eingesenbet. — Ditsurth handelte also seinem immer klarer sich ausbildenden, längst ausgesprochenen Ideal vom Maurerthum gemäß, während Weishaupt und Knigge ihn noch zu gängeln wähnten, und darum mußten Minos und Philo sich schross trennen, als Letterer mit leisem klugen Schritte vorwärtsgehend, von Ersterem in seinem Treiben gestört wurde, der wohl nie in die höhere Grade des Illuminatenthums Einsicht erhielt, und sicherlich ben seinem sessen von geheimen Obern zu bleiben; daher wir späterhin von seinem Bersahren gegen die Illuminaten manches noch berichten werden.

#### §. 200. Ditfurth's Auftreten auf bem Convente zu Wilhelmsbad.

Der nachfte Anlag jum Ausbruche bes Zwiefpalts zwischen Knigge und ihm wurde burch Ditfurth's Benehmen auf dem Convente zu Bilhelmebad veranlagt, getreu feinen 1779 ausgesprochenen Ansichten, indem er, seine Weinungen über die wahrhafte Abstimmung bes neuen Tempelorbens in ber 7. Seffion am 24. Juli unter anbern babin öffentlich aussprach: "Unfere Beweife ber Abstammung vom Tempelorben find fo beichaffen, bag wir bamit in jedem Gerichtshofe in ber Belt, worin wir bamit auftreten, ausgepfiffen werben mußten." Noch schwerer trat er in ber 10. Session am 29. Juli auf, in einer leiber verloren gegangenen Rebe, beren wesentlichen Inhalt er in einem fehr wichtigen, zwischen bem 4. und 14. Auguft 1782 an bie hiefigen Illuminaten erlaffenen, umfaffenden geheimen Bericht mittheilt. Er fagte unter andern in seiner Berantwortung vor dem gesammten Convent: "Meine Behauptung, bag bie Regenten ber Unterthanen halber, und Diefe nicht ber Regenten halber geschaffen und ba find, und bag es baber ihre Pflicht fen, fie glucklich zu machen, ift nichts weniger als Aufruhr. Der weifeste Monarch auf Erben, Jofeph II., weis biefes; ihm barf man es nicht vorprebigen; ob fie es aber alle wiffen, und welche es wiffen, ober nicht wiffen, und welches bie wirffamften Mittel find, es ihnen ans Berg ju legen, barüber tann ich mich in biefer Gefellichaft, Sie nehmen es mir hoffentlich nicht übel, nicht erflaren."

Im weitern Berfolge biefes Berichts folgen mehrere Betrachtungen über ben Buftanb ber Maureren, woben er ben Borfchlag zu einem Circulair macht:

"Solchennach hatten sich unterzeichnete Logen p) bahin in der alten Maureren ohne fürstliche, sondern unter selbst zu erwählenden Obern und Directoriallogen fortzuar beiten verbunden, alles was von der Maureren bekannt sen, in einem Aufschluß ober 4. Grad zu colligieren und solches denen Brüdern, um sich vor Betrug zu hüten, zu leheren, gelehrte Brüder an dem Aufschluß der Maureren, ihrem 3wed und hieroglyphen

arbeiten zu lassen, das Bernünftige, Gemeinnütige zu colligiren und in Anwendung zu bringen, dahingegen aber alles Thörichte und Unnütze zu separiren. Bu dem Ende habe man q) die erweißlichen alten Ritualien und Tapis wieder aufgesucht, und lege sie als ursprüngliche achte Maureren zum Grund der Arbeiten. Man wolle, um sich von der Spstemsmaureren zu unterscheiben, r) die zur Aufrechthaltung der königlichen Kunst verzbundenen Logen der gereinigten alten Freymaureren benennen, aber doch s) jedem Bruder, der in andern Spstemen etwas Besseres zu sinden hosse, es dort zu suchen erlauben, und ihn jedesmalen, wenn seine Erwartungen getäuscht sehn sollten, wieder aufz und annehzmen, und wenn er nur sonst ein guter und moralischer Bruder sey, in unsere Arme schließen. Dieses Manisest müßte im Namen aller sich zuerst verbindenden Logen, wenn ihrer auch nur 8 bis 10 wären, an alle Logen Deutschlands und Frankreichs und sweiste man nur kommen könnte, in beutsch und französsischer Sprache überschiest werden, und ich zweiste nicht, daß sich eine große Zahl, ja alle vernünstige Logen und Brüder mit diesen unsern Logen verbinden werden."

Man sieht aus diesen actenmäßigen Mittheilungen, daß von Ditsurth lange schon mit dieser Ibee umging, und der im §. 203 anzubeutende Borfall mit der Filialloge zu Borms, nur der äußere Anlaß war, um förmlich die Berbindung der Loge zu Beglar mit der stricten Observanz aufzuheben. Sie sprach diese Trennung in einer gedruckten Declaration an den Herzog Ferdinand von Braunschweig, am 1. März 1783 aus, und entließ daben die von ihrer schottischen Loge abhängigen St. Johannislogen, von ihrer Dependenz von Beglar.

#### S. 201. Vorbereitende Arbeiten zum Circulair.

Das vor Ditfurthe Geift feit 1779 fcmebenbe Ibeal, wie die Maureren neu zu be-Ieben und vom Spftemmefen und ben hoheren Graben, nebft allem mas bamit gufammen= hängt, zu befreien mare, war somit feiner Berwirklichung naher getreten, und wenn man bie in ben §§. 177 bis 182 gefchilberte Stellung ber Prov. Loge ju Frankfurt uochmals por Augen faßt, fo ift es begreiflich, bag bie Br. Bronner, Ruftner, Leonharbi, bu Fan und Schmerber, Ditfurthe Borfchlag um fo freudiger ergriffen, ale fie felbft mit fo vielem Gifer an ber lebenbigeren Thatigfeit ihrer Loge, mit Erfolg und Blang arbeiteten, und ein= faben, bag fie , beraubt bee Bufammenhange mit ber Grofen Loge von England fruber ober fpater, fich einem ber in Deutschland vorwaltenben Spfteme, wurden anschließen muffen, mas bisher fo gewandt vermieden worben war. Der BOM. Baffavant, obwohl niemale Illuminat, fo wie nachher bie Unioneloge, mußten biefen Ausweg, ihre Gelbftftanbig= feit zu mahren, richtig wurdigen und annehmen; baher schon am 11. Januar 1783 Beishaupt an Zwach bie Grundlagen jum eclectischen Bunde mittheilen und ihm schreiben tonnte: "Unter biefen Conditionen geht auch die englische Loge zu Gbeffa [Frankfurt] herüber, wie fie fich fcon [richtiger: einige Bruber] erklart hat." Das Material, welches Ditfurth hingegeben hatte, wurde an Philo jum Berarbeiten abgegeben, welcher ichon am 30. Januar 1783 au Zwackh Schrieb, er habe bas Circulair an bie Logen, Weishaupten übericbictt, ber noch am 7. Februar benfelben um Befchleunigung ber Rudfenbung mahnte. Rnigge's Circulair ift in bem Nachtrag zu ben Originalichriften G. 135 - 159 nachzulefen.

Aber Anigge's Entwurf mar fur feinen 3wed viel zu weitlaufig und zu beclamatorifc ausgefallen, weßhalb Minos die Frankfurter Illuminaten veranlafte, ihn zu vereinfachen. Es liegen vor uns 2 Concepte zu diefer Umanberung, bas eine von ber Sand bes Br. Faber (S. 174), bas andere von ber hand bes Br. Bronner, welcher biefem zusolge ber leste Redacteur ber em 18. bis 21. Marz 1783 im Drud erlaffenen eclectischen Bundesacte ift. Sie ist in verschiedenen Werken, oftmals sehr fehlerhaft abgebruckt. Den richtigsten Abbruck liefern: Servati Bruchstücke zur Geschichte ber beutschen Frehmausreren 1787. S. 494—507 und Reues alphabetisches Berzeichniß der Frehmaurer-Logen, Leipzig 1790. S. 144—154. Mehrere Abdrücke in den Schriften jener Zeit find verfälscht, oder aus dem französischen Circulair übersetzt.

Anigge fah sich hierdurch der verhofften Ehre beraubt, diese Acte abgefaßt zu haben, zugleich waren zwischen Januar und März 1788 seine gespannten Berhältnisse zu Beisshaupt gesteigert, benn schon im Anfang März 1788 schrieb er brohend an Zwackh, daß er fähig seyn könnte die deutschen Logen aufmerksam zu machen, daß hinter der Affociation die Illuminaten steckten, und er im Stande seh einen festern nueigennützigern, hellern Plan zu erfinden. Er konnte also in Philo's endticher Erklärung E. 132 mit vollem Rechte sagen: "Man errichtete ohne mein Wissen den eclectischen Freymaurerbund."

Es ist bemerkenswerth daß schon unter bem 18. November 1782 die Loge Theodor zum guten Rath ein nicht zu den Acten gekommenes Schreiben einschickte, in welchem sie sagt: "Wir suchten nun weiter Licht, und waren so glücklich, und au die zur Anfrechthaltung der k. K. der alten ächten Freymaureren in Deutschland verbundnen Logen, auschließen zu können. Nach diesem Systeme arbeiten wir jetzt" u. s. w. Eben so schreie die Loge zum halben Monde zu Augsburg unter dem 1. Februar 1783 der Prov. Loge dahier, daß sie zum eckertischen Bunde beitrete.

#### S. 201 Die eclectische Bunbes-Urfunde.

#### Berehrungewürdigfte Bruber !

Es wird gewiß keiner unter Ihnen senn, ber nur einige beträchtliche Schritte in ber Maureren gethau, und nut Aufmerksamkeit den brei symbolischen Graden derselben nachgesorscht hat, der nicht eingestehen musse, daß Freiheit und Gleichheit die Grundlage unseres SEw. Ordens ausmachen. Auf diesen Felsen war es, worauf die SE. Stifter einst diesen der Menschheit so sehr zur Ehre gereichenden Bau errichteten, und welcher die Dauerhaftigkeit desselben auf die folgende Zeiten versichern sollte. Weisheit, Schönheit und Stärke waren die Stütze desselben, und Harmonie, Freundschaft und Menschenliebe der Kitt, der ihn zusammen verbinden sollte, und so exhiekte sich dieses herrliche Gebäude Jahrhunderte hindurch unerschützert und in dem größten Klor.

Je richtiger und einleuchtender diese Sage sind, besto auffallender muß es einem jeden an dem Schicksal unsere SEw. Ordens theilnehmenden Bruder seyn, wenn er einen Blick auf die traurige Lage wirst, warinnen sich derselbe gegenwärtig bennahe in allen europäischen Ländern besindet. Wer die ursprünglichen Gesehöucher unseres königlichen Ordens ausmerksam durchgelesen, und den Geist derselben studirt, auf der andern Seite aber die verschiedenen seitdem im Orden vorgekammene Aufvritte, nebst den häusigen öffentlich im Oruck erschienenen und meistens durch diese Seenen veranlaßten Schriften mit unpartheilschem Auge betrachtet, und ondlich dies alles mit kaltblütiger Bernunst, gesunder Philosophie, Kenntnis der Geschichte und der dermaligen Societätsverfassung der in Europa lebenden Menschen, verglichen und abgewogen hat, muß der nicht den nämlichen Contrast ben uns sinden, als zwischen Salomons Tempel und dem Thurme zu Babylon. Gleich ben dem ersten Eintritt in den Orden wird die Einbildungskraft des neuausgenommenen Bruders durch die herrlichsten Aussischen, daß er mit den besten, edessen und rechtsschaftenskand währer Kreundschaft und zärtlicher Bruderliebe Hand in Hand

ben Pfab der Tugend, Wahrheit und Weisheit wandeln foll, rege gemacht —. Aber was erblickt er, wenn die Binde feinen Augen entfallen? Secten nach Absicht und Lehre mannichfaltig verschieden, die im Schoose der Eintracht entstunden, und Bruderherzen so heftig entzweieten, daß diese sich nun untereinander selbst von ganzer Seele hassen, verzfehern und verfolgen. In eben der Zeit, wo Philosophie und Toleranz selbst den Feinden des Ordens die Wassen aus den Handen gewunden hatten, treten Zwietracht und Verzschung unter den Brüdern auf, und wenn der Orden gleich von außenher nicht mehr beunruhiget wurde, so wurde der Tempel desto mehr durch innere Uneinigkeiten zerstört. Mit ihnen drangen Despotismus, Has, Stolz, Eigennus, Schwärmerei und Turst nach Ehrenstellen ins Heiligthum der Eintracht, und droheten dem Gebäute den gänzlichen Untergang.

Alle diese unselige Plagen trasen unseren geheiligten Orden nur seitbem, ba man die Grundlagen besselben, nämlich Freiheit und Gleichheit, untergraben wollen. Was für Berrüttungen werden demselben aber nicht noch von auswärtscher durch die fernere Nebertretungen dieser Pflichten bevorstehen! Mussen wir nicht vielmehr befürchten, daß weltliche Obrigseiten in die Länge über eine ansehnliche Anzahl ihrer Unterthanen, die sich als Maurer verbinden, und auswärtige Fürsten und Particuliers als Obere erkennen, auch Gelber unter sich aufbringen, um solche an auswärtige Obern zu versenden, endlich aufhören werden gleichgültig zu bleiben, zumal wenn sie von denen Beschäftigungen einiger Systeme Nachricht erhalten, die bei benen allenthalben so laut werdenden angeblich höhern Graden der Maurerey ihnen nicht lange mehr entgehen kann und wird.

Laffen Sie une alfo, meine verebrungewurdige Bruber, vorfichtig fenn, und bies weil es noch Beit ift, burch weife Magregeln biefer brobenben Gefahr vorbeugen! Laffen Sie uns in Ansehung aller bisher befannten Spfteme, bavon feine noch gur Beit ermiefen und erweislich ift, por ber profanen und Maurerwelt eine fluge Neutralität ergreifen. und alles basjenige, woraus weltliche Obrigfeiten Berbacht fcopfen fonnten, unter uns abichaffen. Bebe einzelne Loge mag ihre hohere Grabe, bie keine allgemeine Sache finb, für fich allein verantworten: Bor allen Dingen aber laffen Sie une, meine verehrungewurdigen Brüber, bie wahre Maureren auf benjenigen achten und simplen Fuß wieder herstellen, worinnen fie fich noch vor nicht langen Beiten, vor Entftehung aller biefer Sufteme befant; mir enthalten und hierben alles Urtheils über Die Bute, Acchtheit und Beweisfraft aller biefer Systeme, weil unfrer Meinung nach, Tolerang eine Grundpflicht unfers Orbens ift, wir begnügen uns blos hier mit hiftorischer Gewißheit anzumerfen, bag burch bie Ginführung ber höheren Grabe eben biejenige Zwiftigfeiten und Spaltungen im Orden entftanden find. woburch berfelbe fo unendlich viel von feinem Werth verloren hat. Wir nehmen baraus um fo mehr bie unumftögliche Lehre, bag in einer Gefellschaft wie bie unfrige, Freiheit und eigene leberzeugung herrichen muffe, und bag fich barinnen ber Bernunft nicht gebieten laffe; laffen Sie uns endlich jenen berühmten Mannern bes Alterthums, benen eclectischen Philosophen nachahmen, die, ohne sich an ein besonderes Lehrsystem zu binden, aus allen bas Beste und Ueberzeugenbste herausnahmen, fo wird auch fünftig unfere eclecs tifche Maureren ficherlich die befte fenn.

Man hofft alfo, allen wurdigen und rechtschaffenen Brubern einen wichtigen Dienst zu leisten, wenn man Mittel und Wege aussindig macht, um fie zu jener ersten und edlen Einfalt des Ordens wieder zurückzuführen, und wenn man ihnen die wahren Grundfate besselben wieder in Seele und Gedachtniß brachte, und sie unaufhörlich an diefelben vers bande. Bu diesem Ende haben sich die unterzeichneten Logen mit vielen deutschen und

auswärtigen Logen bahin vereinigt, der Maureren ihre erste Burbe, Ansehen und Reinigsteit wieder zu geben, die erloschene brüderliche Einigkeit durch das engste Freundschaftssband wieder herzustellen, und alle sich dagegen stellende Sindernisse mit vereinigten Kräften aus dem Wege zu räumen, und haben sich unter folgenden Bedingungen zur eclectischen Maureren mit einander verbunden:

- 1) Nehmen biefe burch bloßes Freunbichaftsband mit einander verbundenen Logen bie alten Ritualien der drei symbolischen Grade und die dazu gehörige Tapis wieder an. Diese brei Maurergrade allein werden von allen verbundenen Logen burchsgehends gleichförmig anerkannt. Dahingegen stehet es
- 2) jeder Loge frei, welche oder wie viele weitere Grade sie bei sich einführen will, nur muffen solche nicht zu einer Sache der ganzen Berbindung gemacht oder ihrentwegen, wie es in den bisherigen Maurerspstemen geschahe, die Einförmigkeit der drei Maurergrade geandert werden, auch bleiben solche jeder Loge ihrer eigenen Berantwortung lediglich überlassen. Es hängt
- 3) feine ber hier verbundenen Logen von der andern ab; alle find einander gleich, und hat keine das Recht, der andern Borschriften zu machen; es hören also die Namen von schottischen und andern obern Logen ganzlich auf, obwohlen laut §. 2 einer jeden Loge frei steht, einen schottischen oder andere höhere Grade benzubehalzten. Es hänget demohngeachtet blos und lediglich von den verbundenen Logen ab, wenn einige unter sich, der ganzen Berbindung ohnbeschadet, eine Dependenz von einander freiwillig erkennen und verabreden wollen, wenn es, ohne den Argwohn des Landesherrn deswegen rege zu machen, geschehen kann. Auch bleibt den Meisters Brüdern jeder Loge die Bahl des Meisters vom Stuhl und der beyden Borsteher, diesen aber die Besetzung der übrigen Logeämter überlassen; sie können jene auf beständig ober auf bestimmte Zeit nach dem Besinden der Localumstände, die ihnen zu Rathe zu ziehen frei stehet, wählen. Desgleichen hat
- 4) jebe Loge ihr eigenes Oeconomicum, von bem fie Niemanden als sich felbsten ober ihren eigenen Beamten Rechenschaft zu geben hat. Auch hören unter den verbunsbenen Logen alle Abgaben von Geld einer Loge an die andere, ganzlich auf, die unter keinerlei Borwand, unter welchem es auch seve, statt haben soll; es seve benn, daß sich ebenfalls einige Logen dazu, ohne Gefahr die Obrigkeit darüber aufsichtig zu machen, freiwillig unter sich verbindlich machen wollten, woran übrigens die ganze Berbindung keinen Antheil nimmt. So wenig aber die Logen von einander abhängig sind, eben so wenig sollen sie
- 5) von einem andern Obern, außer mit Einwilligung ihres eigenen Landesherrn, in ben 3 verbundenen Graben abhangen. Beil aber boch ein gemeinsames Band aller hier verbundenen Logen nothig ist; so soll folches
- 6) in einer freundschaftlichen Correspondenz und Mittheilung aller etwaigen Ordens-Borfallenheiten bestehen, an deren Spite einige Logen als dem Mittelpunkt, wohin alles zusammen fließet, stehen muffen; zu welchem Ende benn auf Ersuchen verschiebener bereits beigetretener Logen sich
- 7) bie Prov. Loge zu Frankfurt am Main und bie Prov. Loge Joseph zum Reichs-Abler in Wehlar zu einem gemeinschaftlichen Directorio bergestalt vereinigt haben, baß es jeder Loge frei stehet, an welche von biesen beyden Logen sie schreiben und ihre Nachrichten einschicken will. In bieses Logenbundniß werden gegenwärtig
- 8) alle Logen ohne Rudficht auf ihre bisherige Constitution angenommen. Fur bie Bu-

kunft aber, halt man es vor nöthig, daß jede neu errichtete Loge, die dieser Berbindung behtreten will, von einer oder der andern verbrüderten Logen constituiret sehe, und erbietet man sich allenfalls nach Beschaffenheit der Umstände, auch ein Constitutionsspatent gratis zu ertheilen.

Alle in ben verbundenen Logen aufgenommene und bagu fich bekennende Brusber werden

- 9) in allen verbundenen Logen auf Borzeigung eines burchgehends gleichförmigen Certificate und Angebung des Lofungsworts zugelaffen und ihnen mit bruderlicher Bartlichkeit und Huffeistung ben allen vorfallenden Gelegenheiten begegnet, auch ift
- 10) jebem einzelnen Bruber, ber bie 3 Maurergrabe in unferer eclectischen Berbindung erhalten hat, sich in andere Systeme aufnehmen zu laffen, erlaubt, und barf berfelbe nach wie zuvor unsere Logen besuchen, wenn er nur keine Logensache baraus macht, Brüber bazu anwirbt, und bie Ordnung ber zum Grund unserer Berbindung gelegeten 3 Grade nicht ftoret. Auch laffen wir
- 11) alle Brüder berjenigen Syfteme zu ben Berfammlungen in ben 3 Graben unserer Berbindung, die ein Gleiches mit unseren Brüdern thun. Sollte es aber fünftig ein ober bem andern Syftem einfallen, aus Intoleranz ober Berfolgungssucht, uns die Thuren ihrer Logen zu verschließen, so bleibt es jeder Loge eigener Billführ über- lassen, ob sie gegen die Brüder eines solchen intoleranten Systems das Wiedervergeltungsrecht ausüben, oder solchen nach dem von uns geäußerten toleranten Grundsaber dem dem Butritt zu ihren Arbeiten gestatten will. Ob nun gleich aber die hier verbundenen Logen von keinem auswärtigen Obern abhangen sollen, so stehet es jedoch
- 12) einer ober mehreren ber verbundenen Logen frei, sich einen großen Gerrn bergestalt, daß er feine Befehle an sie erlassen könne, noch in Logenfachen sich einer Direction anmaße, zum Protector zu erwählen, wenn sie nur denjenigen, welchen sich die meiften Stimmen ber verbundenen Logen etwa fünftighin zum General-Protector der ganzen Berbindung erwählen follten, in gleicher Qualität und ohne Einräumung einiger Gewalt anerkennen wollen. Doch bleibt es auch hier jeder Loge überlassen, nach Beschaffenheit ihrer Localumstände, einen solchen Protector anerkennen zu dürsen ober nicht. Es führet
- 13) bie Berbindung ber eclectischen Maureren ben Namen:

"Die zur Wiederherstellung ber foniglichen Kunft ber alten Freymaureren vers bunbene Logen."

Und enblich ift

- 14) jebe Loge jeglichen Syftems, ingleichen jebe Loge, die fich etwa neu errichten will, unter biesen Bedingungen in unsere Berbindung aufzunehmen. Wollten fich jedoch bie affociirten Logen zu feiner Beit enger und genauer freiwillig verbinden und zum Besten ihrer Affociation eine nahere und zwecknäßigere Einrichtung treffen, fo stehet
- 15) ihnen biefes allerdings frei, und es hanget alebenn von benen mitverbundenen Logen ab, welcher Loge sie bie bazu nothige Direction anvertrauen wollen.

Dieses ist es, theuerste Bruber, womit wir burch Entfernung des Parteigeistes, 3wang, Eigennutes und Abhänglichfeit, einer Gesellschaft, die bazu berufen ift, und in allen Beiten dazu berufen war, der unterdrückten Menscheit und verfolgten Tugend zum Busstuchtsort zu bienen, und die Rechte der besteden Weisheit in die Herzen der Menschen zuruckzurufen, wieder aufzuhelfen gedenken; wir versprechen Ihnen eine ansehnliche Sahl

mit uns verbundener Logen und ein ebles Saufchen wurdiger, fester und fur Tugend und Wahrheit glühender Manner. Diejenigen Logen, welche nun an diesem, zur Biederherzstellung der alten ächten Freymaurerey errichteten Freundschaftsband Antheil nehmen wollen, werden uns willfommen seyn, und wir find bereit Hand in Hand ferner mit Ihnen gemeinschaftlich an dem erhabenen Bau unsers SEw. Ordens fortzuarbeiten. Wir bitten uns in diesem Fall Ihre Erklärung die Ende August aus, damit wir sodann im Stande sind, das Berzeichniß der verbundenen Logen drucken zu lassen, und an alle Mitzverbundene einsenden zu können. Der höchste Baumeister der Welten wolle die Redlichkeit unserer Absichten segnen, und solche mit einem glücklichen Fortgang begünstigen.

Frankfurt ben 18. Marz 1783. Im Namen ber Sw. Prov. Loge zu Frankfurt am Main. Simon Friedrich Ruftner jun., Prov. Secretar. Behlar ben 21. März 1783. Im Namen ber hw. Brov. Loge Joseph zum Reichs-Abler. Christian Wilhelm Rotberg, Prov. Secretär.

Das beutsche Circulair murbe verfenbet, in Begleitung eines vom Prov. Secretair Ruffner abgefagten und unterzeichneten Schreibens vom 7. April. Es find 2 vericbiebene gleichlautenbe Abbrude bavon vorhanden. Außerbem ließ bie Loge ju ben 3 Feuern gu Wien, bas Circulair in etlichen 100 Abbrucken abziehen (g. 226). — Ueber bas in frangofische Sprache überfette Circulair icheint ein Dunfel zu ichweben, benn laut Auftrag ber Beplarer Dir. Loge vom 21. Marz und Quittung vom 15. April waren am 15. April bereits 100 Eremplare eines frangofifchen Circulaire gebrudt, an welchen Br. Bronner bie Salfte gahlte. - Am 20 Dai fchidt Br. Mauvillon gu Caffel an Br. Ruftner, bas von ihm ins frangofifche überfeste Circulair, welches Ditfurth am 6. Juni, nebft bem Concepte ju Beplar ju ben Acten gab. Am 3. Juli ertheilt bie Brov. Loge bem Br. Ruftner ben Auftrag bas Ginladungefchreiben in bas Frangofische ju überfegen. - Mindeftens icheint die Frantfurter Loge bie Detlar'iche Ueberfetung nicht anerkannt gu haben, benn ale Paillini gu Copenhagen ein Constitutionspatent begehrte mit bem Bemerken, bag er bie eclectische Maureren burch bas französische Circulair fennen gelernt habe, wurde am 22. Februar 1788 befchloffen "ihm vor allen Dingen ein beutsches Exemplar von unferm Circulairschreiben zu überschicken, indem uns basjenige, fo in frangofische Sprache übersett worden, ganglich unbefannt fey."

Jedenfalls wurde es blos von Ditfurth an die Logen in den Riederlanden und in Lothringen vertheilt, wohin fich seine Berbindungen erstreckten.

In bem Namens ber Mitglieber ber Prov. Loge zu Frankfurt, vom Prov. Secretair Ruftner ersassen Begleitschreiben vom 7. April 1783 wird Zwed und Tenbenz nochmals mit kurzen Worten also ausgebrückt: "Da unser Bestreben bisher jederzeit gewesen, allen Eigennuh, Stolz und herrschsucht, aus bem Orben zu entsernen, bagegen Menschenliebe, natürliche Gleichheit und eine eble Freiheit barinnen wiederum einzuführen, so haben wir mit Benstimmung ber Hw. Prov. Loge, Ioseph zum Reichs-Abler in Westar, und auf Ersuchen verschiedener anderer Sew. Logen mehr, einen Plan zu einer engeren und genauern Logen Berbindung in ben brei symbolischen Maurer-Graben, gemeinschaftlich mit einander entworsen, welcher unserer und allen denjenigen Logen, die daran Theil nehmen wollen, die Erreichung dieses Endzwecks nicht nur zusichert, sondern sich auch auf Bruder-liebe, Eintracht und gegenseitige Unterstützung, als die einzigen Mittel, der Frehmaureret ihre erste Würde und Reinigkeit wieder zu geben, gründet. In diesen uneigennühigen blos auf Bruderliebe und einzig auf die Wohlfarth des Ordens begründeten Gesinnungen, haben

wir uns mit vorgebachter unserer Schwester-Loge zu Betlar, zu einem gemeinschaftlichen Direktorio bergestalt vereiniget, baß es jeber Loge frei stehet, an welche von uns beyden sie sich wenden, und ihre Nachrichten einschicken will. Wir sodern weber Geldausiggen noch Abhängigkeit, jede Loge behält ihr Deconomicum für sich, und bleibt beh ihrer natürzlichen Freiheit, ohne jemand Rechenschaft zu geben, und im geringsten abhängig zu sehn, wie Sie des Mehreren aus dem angeschlossenen Cirkulare selbst ersehen werden: Da wir daben Toleranz als eine Grundpsticht der Maureren betrachten, so ist jede Loge die mit uns gleiche Gesinnung heget, und an unserer Berbindung Theil nehmen will, ohne Rückscha auf System und Constitution, bei uns willsommen, und aus brüderlicher Achtung gegen die Ihrige, laden wir Sie hiermit zum Beitritt auf das freundschaftlichste ein. Unsere Absicht ist nicht, Sie von irgend einer andern Berbindung abzuhalten, oder davon abwendig zu machen, sondern überlassen vielmehr blos Ihren Empfindungen und selbsteigener Prüfung, in wieserne unser Plan Ihre Ausmerksamseit verdienen mag."

#### §. 202. Correspondenz zwischen Leonhardi und Ditfurth.

Einige Stellen aus einer Correspondenz von Br. Leonhardi mit Ditsurth werden über die Berhältnisse der Unionsloge zu dieser Zeit, und die beabsichtigte Stellung des eclectischen Bundes, zum Illuminatenorden ein helleres Licht werfen. Ersterer hatte schriftzlich erst gegen Weishaupt, dann am 6. Februar 1783 gegen Ditsurth Rlage geführt, daß Knigge, nachdem er ihn die zum Illuminatus minor gebracht, völlig verlassen habe, obgleich er vor seiner Abreise von Frankfurt, Oftern 1782, Andern weitere Grade, selbst die zum Briestergrade, ertheilt habe; wobei er durchblicken läßt, daß er vieles Nachtheilige über Knigge anzusühren wisse. Hierauf antwortete ihm Ditsurth unter dem 10. Februar 1783 in ernster Sprache als Oberer:

"Wenn Jemand über die Maurerey in Gbessa [Frankfurt] ungeduldig wird, so ist er wenigstens nicht ganz ohne Schein ber Bertheidigung. Ich bin es oft gewesen, und zwar in einem Grade gewesen, daß ich mich lange bedacht habe in unsern [Iluminaten:] Orden zu gehen, weil er von Gbessa ausging, womit ich mir alle Communication außer ben ordinairen und Tafel-Logen aufzuheben, vorgenommen hatte."

Nun folgt eine Stelle über die Unthätigfeit und den Sinn der Unfolgsamkeit der Frankfurter Illuminaten, welche fast wörtlich mit Weishaupts Zeugniß vom 15. März 1781 (§. 274) übereinstimmt, so daß man hieraus den damaligen Berichterstatter in unsferer Gegend leicht errathen kann.

"Borerst muß ich zur Berichtigung sagen, daß unser Orben birect an keiner Loge Antheil nimmt und nehmen wird, so wenig an unserer Loge in Sebaste (Weglar), die vom rectisicirten Systeme abtritt, als an ber in Ebessa. Mithin können unsere Grabe im Oreben nicht mit Ihrer Loge verbunden werden, sondern sie mussen eine für sich allein bestes hende Sache senn, und so ist es auch hier, wo wir Minerval und Illuminat (minor) Bersammlung apart haben. Alle Logen, die sich unter dem indirecten Schutz unsers Orebens in ein Corps vereinigen, führen den Namen der eclectischen Logen, das ist solcher Logen, die an keinem Systeme Antheil nehmen, in den 3 Graden arbeiten und die moralischen Zwecke ausüben, und das ist ja au pied de la lettre, was Sie in Ihrem Briefe sagen, die Maureren wieder zu ihrer Kindheit zurückzusühren. Dabei stehet jeder Loge frei, sich außer den 3 Graden einen Aufschluß zu denken, welchen sie will und welche weitere Grade sie selbst machen, oder annehmen will; unser Orden hebt nur die Mitglieder

heraus, bie ihm anftehen und bann fo gehoren fie unferm Orben zu, benn unfere Grabe werben nie eine Logensache."

Sierauf weißt er Leonharbi an Bronner, Setler und Ruftner und empfiehlt ihm bas Invitations-Circulair ju unterftuten.

"Bollen aber die Maurerbruber in Ebeffa auch biefes nicht, fo weiß ich ihnen nicht gu helfen, und ich werde es wenigstens ben ben Orbensobern verbitten, bag fie mich mit ber Commiffion, barüber ju handeln, verichonen; benn ich habe fcon mehr ale ein Ries Papier über die Unbiegsamkeit der Herren Frankfurter in beiben Spftemen voll geschrieben und tann in unferm Orden unmöglich wieder von neuem barüber ju fchreiben anfangen. Soviel von der Loge. Unser Orden ift, wie gesagt, bavon getrennt, er nimmt blos seine Glieber baraus und lagt feine Minervalen die 3 Grabe barin nehmen." - - "Saben Sie in Ebeffa eine Minervalschule? Saben Sie eine Illuminaten-Berfammlung; tommen baher richtige Berichte, Auszuge aus Tagebuchern, Schilderungen über Character, zwedmäßige Abhandlungen? Legen Sie die Sand auf die Bruft, mein Theuerster, und antworten Gie mir hierauf." - - "Legen Gie benn Minervalen-Schulen an, um mit bem Ihnen gegebenen Talent zu wuchern, und Illuminaten-Berfammlungen, um folche zu birigiren und fich beffer auszubilden; geben Gie bem Dr. Begler, bem ber Orben in letterer zu birigiren aufgetragen hat. Ihre quibus licet richtig ein u. f w." -- ... , Greifen Sie also alle gu, Agathocles, Arcabius, Avicenna, alle find bem Orben liebe Rinder und Bruber, wenn fie Anhänglichkeit, Thatigkeit und Gehorfam haben, und nicht ehender weitere Grabe verlangen, bie fie ihnen angeboten werben; und biefes gefchieht nur alebann, wenn fie erst wirkliche Früchte ihres Fleißes hervorgebracht haben, wenn ber Orden bort in Confiftenz ift, und wenn Subordination und Folgsamfeit an ben Blat ber Anarchie getreten fenn mirb."

# §. 203. Verhandlungen in beiden Prov. Logen über bas Circulair.

Der erste Antrag zur Theilnahme am neuen Bundnisse wurde ohne Benennung ber Quelle, vom Br. Bronner am 9. Februar 1783 in die Prov. Loge, unter Passavants Borfit, gebracht. Man war nicht abgeneigt, barauf einzugehen, boch wurde Bronner beauftragt sich über folgende Punkte Erlauterung auszubitten:

- 1. Die Ramen und Aufenthalt berjenigen Logen, welche bereits fich zu biefem Bunbniffe entschloffen und biefen Antrag an uns hatten gelangen laffen? mit Bemerkung :
  - 2. Bon welchem Syftem ber Maureren jebe biefer Loge gewefen ober noch maren?
- 3. Worinnen eigentlich bas Directorium ober bie angetragene Correspondenz befleben solle?
- 4. Und was bagegen die verbundeten Logen gegen die Directorial-Loge vor Obliegenheiten zn leiften hatten?
- 5. Unerachtet bieses Bundniß nur auf bie 3 untern Grade sich erstrecken solle, ob die verbundeten Logen die höheren Grade, die sie bearbeiten, der Directorialloge bekannt machen werden, weil sie als Directorium doch nothwendig von allem wissen muß, was in ihrem Wirkungskreise vorgeht? —

Diese Fragen wurden nicht beantwortet, sonbern Br. Bronner legte am 26. Februar einen vom Br. von Ditfurth eingesenbeten Entwurf jum Circulair der Brov. Loge vor, welche bei einzelnen Abschnitten beffelben wesentliche Abanderungen vorschlug, beren Berichtigung und Erlauterung von Ditfurth fo schnell eintraf, so daß fie schon am 8. Marz ber

Prov. Loge vorgelegt werden konnte, die den Br. Brönner und Ruftner die Finalredaction des Circulairs auftrug und den Br. Leonbardi ersuchte, einen Particulars Contract zwischen beiderseitigen Directoriallogen zu entwerfen.

Sonntag 15. März 1783 wurde "das nach unferm Sinne abgeanderte Circulair" in der Brov. Loge verlesen und von sammtlichen anwesenden Brüdern mit Beifall aufgenommen. Unter Lettern befand sich auch der dep. PGM. Möhler, welcher nach Gogels Tod die Brov. Loge regelmäßig besuchte. Der ebenfalls anwesende Br. Leonhardi entschie lich, daß er den übertragenen Contract wegen seiner Berufsgeschäfte nicht habe entwerfen können. Diese Arbeit wurde also dem Br. von Mettingh übertragen.

Befchloffen wurde, bem Br. von Ditfurth bas Circulair zur ebenmäßigen Gutheißung zuzusenben, mit bem Borbehalt, bag vor beffen Bekanntmachung ber Partikularcontract unterschrieben und ausgewechselt sehn muffe. Bas bas beiliegenbe gedruckte Beglarer Schreiben an ben herzog Ferdinand vom 1. Marz 1783 beträfe, "so sehen wir entschloffen uns ganz und gar nicht in diesen maurerischen Rechtshandel zu mischen, bahero wir benn hiermit uns gegen dieses alleufallfige Borhaben ber Scw. Loge zu Beglar, feierlichst verwahren wollen."

#### S. 204. Barticular=Contract benber Brov. Logen.

Der abgeschloffene Particular : Contract benber Brov. Logen murbe am 30. Marg ju Brotvooll gegeben. Nach ber Ginleitung folgen nachstehenbe Buntte:

- 1) "Saben bie Sw. Brov. Loge zu Frankfurt am Main und bie Sw. Brov. Loge Joseph zum Reichsabler in Betar fich bergestalt mit einander verbunden, daß sie ein gemeinschaftliches Directorium, wie das darüber ausgesertigte und hier angeschloffene Circulair das Nahere besagt, unter folgenden bazu festgesetten Bedingungen führen wollen, daß"
- 2) "biese beiben mit einander verbundenen Logen nur eine Directorialloge ausmachen, auch kein Theil einseitig ohne Beistimmung des andern etwas abfassen, schließen und expediren soll, in welcher Absicht mit Ansang eines jeden Monats in benden Directoriallogen eine Conferenzloge gehalten, und sich einander die Abschrift ihres Protocolls zugesendet werden soll."
- 3) "Stehet einer jeben ber verbundenen Logen frei, an welche Directorialloge fie fich wenden und schreiben wolle, von baher sie auch ihre Antwort zu erhalten hat. Daher benn feine ber beiben Directoriallogen die Macht und Gewalt haben foll, nach Willfür eine mit uns verbundene Loge von fich ab, und an die andere Directorialloge zu weisen."
- 4) "Erwählt eine jede mit uns verbundene Loge sich in berjenigen Directorialloge, an welche sie sich gewendet, einen Deputirten, will sie aber in beyden Directoriallogen einen besondern Deputirten haben, so steht es ihr frei, und dependirt solches von ihr. Dieser Deputatus, so sich vor allen Dingen mit einer producirten Bollmacht zu allen Geschäften legitimiren muß, besorgt die Vorfälle, welche die drei Grade betreffen, und theilt auch die Nachrichten mit, die diese oder jene Loge ertheilt, und gibt von dem Beyztritt neuer oder Logen anderer Systeme zur Verbindung der freien alten Freymaureren, die behörige Nachricht; besolgt seiner Committenten Aufträge und Correspondenz, führt in der Directorialloge ihr Botum und wird, wie billig, für seine deßfallsigen Auslagen von seinen Committenten schadlos gehalten."
- 5) "Saben bepbe Directoriallogen bas im Anschluß anliegende Circulair durch beiberfeitige Unterschriften vollkommen genehmigt, nnb sehen alle darin enthaltenen Puncte als diesem besondern Contract einverleibt an, jedoch behalt sich annoch"

- 6) "bie Sw. Brov. Luge zu Frankfurt, in Ertheilung neuer Constitutionen, ihr altes bisheriges Constitutionsrecht vor, wie denn auch"
- 7) "bie Loge zur Einigfeit in Frankfurt fich reservirt, ihre Meisterwahl und bie Besehung ber Aemter nach ihrer bieberigen Gewohnheit auszuüben."

"Schließlich wollen bende contrahirende Directoriallogen über diesen ganzen Inhalt zu allen Zeiten festhalten, und ihres Orts sich aller Ausstüchte ohne Ausnahme und Untersschied begeben. — Alles treulich und ohne Geführde" u. f. w.

So geschehen, Frankfurt und Beglar 22. bis 24. Marz 1783. Unterzeichnet von den behben Prov. Secretaren: Kuftner und Rotberg, im Namen ihrer Prov. Logen.

Aus ben nachfolgenben Mittheilungen wird erfehen werben, bag biefer Bertrag bis jum Bieberanschluß ber Frankfurttr Prov. Loge an Die Große Mutterloge ju England 1789 aufrecht erhalten worden ift. Die im S. 2. festgefeste gemeinschaftliche Direction erhielt burch bie Praris einige wefentliche Abanderungen. Dagegen murbe ber gegenfeitige Austaufch ber Brotofolle regelmäßig beibehalten. Behlar ließ wegen eingeriffener Unthatigfeit anfänglich hierin nach, endlich trafen feine Brotofolle von borten mehr ein. Die Reprafentation ber auswärtigen Logen wurde minbestens zu Frankfurt regelmäßig ausgeubt, und von jeder Brov. Berfammlung erhielten biefelben gedrangte Protofollauszuge. Einige Diefer Logen hatten zu Frankfurt und zu Beplar zugleich Correspondenten. Die Brov. Loge ju Frankfurt hielt nach S. 6 auf ihr Constitutionerecht, welches burch bas erworbene Butrauen, bag fie von England eingefest worben, in ber Maurerwelt unterftust wurde, bergeftalt, bag mehrere Logen, welche fich burch Weglar an ben Bund anschloffen, bennoch fich ihr Constitutionspatent von Frankfurt erbaten. Ditfurth fcheint überhaupt auf biefen Theil ber Competeng feiner Prov. Loge wenig Werth gelegt gu haben, benn es find Briefe von ihm vorhanden, in welchen er felbft, ju Frankfurt, Conftitutionen fur Logen verlangte, welche er auswarts zusammengebracht hatte. Durch bie im §. 7 ausgesprochene Bahrung ber freien Meisterwahl in ber Unionsloge erkennt man wiederholt die Bichtig= feit, welche fie auf die Unabhängigfeit legte, deren Nichtgemahrung in den Jahren 1773 und 1779 ju ben Saupturfachen ber nicht erfolgten Bereinigung mit ber ftricten Obfervang gehört haben mag.

#### S. 205. Neue Benennung der schottischen Loge zu Wetglar.

Ditfurth legte die von Frankfurt eingelaufene Ratisication des Circulairs der Sw. schottischen Loge Joseph zum Reichsadler zu Beplar am 21. März 1783 vor, welche dasselbe ebenfalls ratisicirte.

Hierauf machte er ihr bemerklich "baß wie sich unsere nunmehrige Schwesterloge zu Frankfurt, Prov. Loge nenne, so musse zu Beibehaltung der Gleichheit auch unserer Wehlarer Loge ein gleiches freistehen, und dieses um so mehr, als ihr 4. Maurergrad, mithin auch der Name einer schottischen Loge in effectu ceffire, und boch ein Grad da sehn musse, in welchem sich die mit völligen Kenntnissen versehenen Brüder versammeln, wir auch ohne sie ein Directorium in der Brovinz gehabt, welches wir nunmehro mit der Frankfurter Directorialloge zu theilen hatten, daher glaube Präsectus, daß man den Namen der schottischen Loge Joseph zum Reichsadler in den Namen der Brov. Loge gleichen Namen verwandeln konne" welches allgemein genehmigt wurde.

Das folgende 2. Protocoll vom 4. April ift jedoch abgefaßt: in ber Nationalloge Behlarer Directorii Joseph jum Reichsabler; welche Ueberschrift start an ben Illumina-

tismus erinnert. Das 3. Protocoll vom 6. Juni ift überschrieben: Actum in ber Brov. Directorialloge Joseph zum Reichsabler, und von nun erst fangen fie schlichtweg an mit: Actum in ber Prov. Loge, ohne einen weiteren Namen hinzuzufügen.

Bergleichweise gegen die Thatigkeit der Brov. Loge zu Frankfurt schien Ditfurth das mit so lebhaftem Eifer ergriffene Werk mit mehr Lässigkeit betrieben zu haben. Es fehlt keins der zu Behlar abgefaßten Protocolle vom 21. Marz 1783 bis zum 11. August 1788, und doch sind nur 19 vorhanden. Binnen derfelben Zeit wurde zu Frankfurt die Prov. Loge 54 Mal versammelt. Im Allgemeinen blieb die Last der Correspondenz und der Direction auf den Frankfurter Brüdern ruhen.

Es ift allhier der Ort, den Bestand der Westarer Prov. Loge vollständig aufzuführen. Am 21. März 1783, waren folgende hohe und schottische Ordensbrüder in derselben, außer v. Ditsurth, der Reichs K. G. Affessor v. Riedesel, R. K. G. Bistator v. Waldensels, Procurator Hort, Procurator Hosfmann, v. Zwierlein, Müller, Bergenius, v. Geusau, Held, und E. B. Rotberg als Prov. Secretär. Am 6. Juni wurden eingeführt, die Br. Kürstenau, von Bostel (Eq. a Talpa) v. Wensstern, Besterer, Emmerich, Brandt, Helfstrich, Gombel, J. Sebast. Frech, substit. Prov. Secretair. Am 6. August trat Dr. Wensbelstadt, seitheriger Altmeister der Loge zu Neuwied, ein, und am 24. März 1784 der durchl. regierende Kürst Br. zu Solms-Braunsels und Br. v. Avemann. Spätere Versmehrungen der Prov. Loge sind nicht bekannt geworden.

#### S. 206. Die Unionsloge wird zum Bentritt eingeladen.

Schon am 30. Marz wurde der Brov. Loge zu Frankfurt der Abbruck des deutschen Girculairs vorgelegt, und nach Anordnung einiger Gegenstände der Geschäftsordnung beschlossen, "ohne ferneren Aufschub unserer Unionsloge vom neuen Bündnisse Nachricht zu ertheilen, und sie um ihren Beytritt zu befragen und feierlichst einzuladen, und wurde hierzu dem derzeitigen M. v. St., Br. Jean Nos du Kan, der Auftrag gegeben. Doch soll, um allen Zwang, Despotismus und Ueberredung daben zu vermeiben, den Brüdern frei gestellt werden, ob sie in derselbigen oder in einer darauf folgenden Loge darüber stimmen, die Sache die dahin überlegen, und sodann ihre Meinung bekannt machen wollen. Damit aber alle Brüder ohne Ausnahme wissen, was die Beranlassung zu dieser außerverbentlichen Logenversammlung sen, so soll ihnen solches durch ein besonderes Circulair von dem Br. Secretair bekannt gemacht werden. Welchem allem treulich nachzukommen der — Br. du Fan, mit seinem bekannten maurerischem Eiser treulich zusagete."

Hinsichtlich ber an die "Schwesterloge" zu ben 3 Difteln zu erlassenden Einladung zum Beytritt, fand man für gut, vorerft die Entschließung der Unioneloge abzuwarten, dann jener Loge zwei Deputirte, Möhler und du Fan, zuzuschiden, welche in offener Loge die Einladung vorbringen sollten.

Schlieflich murbe ber Brov. Secretair Ruftner beauftragt, ein Schreiben gu ents werfen, welches ben Circulairen ben ber Bersenbung bengelegt werben follte.

#### §. 207. Die Unionsloge stellt Fragen an die Prov. Loge.

Der Meister ber Unionsloge, Br. du Fah, suchte bem bevorstehenden Antrag ber Brov. Loge vorbereitend ben Weg zu bahnen, indem er am 1. März 1783 eine außerorsbentliche Bersammlung ansagte, und dieser von nur 7 Brüder besuchten Loge das Protofoll vom 7. December 1782 (§. 182) wieder vorlesen ließ. Kurz ist das Protofoll über die heutige Arbeit. Es besagt am Schlusse, bes Weisters gute Absicht sen nur unvollkommen

erreicht, "ba nur fo wenige Ditglieber erfchienen, bag es bebenflich ift, bie Bahl berfelben bier anzufuhren, weil Spuren folcher Lauigfeit fein gutes Benfpiel fur unfere Nachfolger geben mochten."

Nachbem ihm nun am 30. März ber Auftrag geworben, die Unionsloge zum Beystritt zum eclectischen Bund einzuladen, eröffnete er am 2. April 1783 eine Loge der Lehrzlinge und Gesellen, in welcher er nach dem erhaltenen Auftrage verfuhr, und die Einlasdung aussprach, nachdem die Brotofolle vom 7. Dezember 1782 und 1. März 1783 nochsmals vorgelesen wurden.

Anwefend waren 22 Bruber, unter benen bie Mitglieber ber Prov. Loge, Baffavant, bu Fan, Bronner und Leonhardi, dagegen fehlten bie feche übigen, Kuftner, Sarafin, Mettingh, Mohler, Tabor und B. F. Graff.

Der erfte Auffeher, Schmerber [Agathofles], nahm banfend bas Anerbieten ber Brov. Loge an, indem es feinen langft gehegten Bunfch erfulle. Dann fuhr er ju fprechen fort: "Allein als Borfteher unserer CEw. Unioneloge finde ich mich genothigt, Sie, CEw. Meifter vom Stuhl, ale Fuhrer ihres hammers, und folglich ale verpflichteter erfter Theil: nehmer und Bertheibiger ihrer Gerechtsame, freundbruderlichft zu bitten: eine fw. Brov. Loge zu ersuchen, hinführo in allen Kallen, die Bezug auf bas Ganze ber Unionsloge haben, und die mit dem größten Recht vor die ganze Gesellschaft gehören, ohne Zuziehung und Berathschlagung unserer SEw. Unionsloge, als dem wefentlichen Theile unsers Cirkels, nichts mehr eigenmachtig zu beschließen, noch ohne ihre Benftimmung abzuhanteln, fo wie es, feitbem unfere Gw. Brov. Loge eriftirt, immer gefchehen ift, und fo wie es 3. B. por einigen Jahren ben bem bamalen vorwaltenden Bereinigungsgeschäfte punctlich observirt worden, wo ein jeber vorgehabte Schritt ber SEw. Unionsloge, wie es ber Billigfeit und bem guten Berftanbniffe zwischen fammtlichen Brubern gemäß mar, zur Prufung und Genehmigung vorgezeigt worben ift." Er begehrte bie Aufnahme biefes Voti in bas Brotocoll ; die meiften Beamten traten ihm ben, andere verlangten Beit, um bas Circulair gu lefen und zu prufen. Br. Jacob Friedr. Brevillier "gab gulegt gu vernehmen, wie er von den Rechten der Prov. Loge, und wie ferne diefelbe von der Unionsloge unter= schieben werben könnte, noch nie einen Begriff erhalten habe, und fich barüber Erläuterung wunsche." Der Meister vom Stuhl versprach, hierüber die Antwort der Prov. Loge ein= zuholen.

Am 5. April wurde in Anwesenheit von 26 Brüdern, worunter die Brov. Mitglieder Baffavant, du Fan, Brönner, Küstner, Sarasin und Leonhardi, die Berathung fortzgeset. Man beschloß, die Frage wegen der Berhältnisse der Brov. Loge zur Union später aufzunehmen, und auf Schmerber's Antrag, jedoch mit dem Borbehalte, daß er von seinen am 2. April gestellten Bedingungen nicht abgehen könne, stimmte die überwiegende Mehrzahl der Beamten und Anwesenden zum Bentritte zum eclectischen Bunde, "wenn nicht der Meister vom Stuhle, um auch der kleinsten Misbeutung auszuweichen, nicht unumzgänglich nothwendig erachtet hätte, die Meinung der noch zu dissentiren scheinenden Brüder gründlich zu hören."

Der Br. Schahmeister, 3. Friedr. Schönemann, stimmte für die Annahme des Bundniffes, unter der Bedingung, "daß die Brov. Loge sich deutlich erkläre, was für Rechtsame sie sich auf unsere Unionsloge anheischig machen zu können befugt glaubt, und in welchem Berhältnisse sie mit derselben zu stehen Willens sen." Die Brüder David de Bary und Mehler traten ihm ben, worauf Br. Brönner einen nicht mehr vorhandenen Aufsat über diese Frage ablas. Br. Leonhardi [Anacharsis] sprach seine Berwunderung barüber aus, daß die Loge von ihrem früheren Entschlusse, vordersamst ihr Berhältnis zur Prov. Loge genau festzusehen, abgegangen sen, und ben Beschlus, dem Bundnisse benzutreten, zu fassen im Begriffe stehe, ehe sie über ihre Inständigkeiten beruhigt sen. Er dringt baher auf Berichtigung bieser nöthigen Fragen, und indem er des Circulars lobend und anerkennend gedenkt, sagt er: "Alle Herrschlucht und Unabhängigkeit solle dadurch verdannt sehn, und ich glaubte, diese Sew. Loge dadurch wieder einmal von dem Drucke befreit zu sehen, worunter sie seit so langer Zeit seufzet, und die sowohl sie, als die Prov. Loge so nahe an den Abgrund bes Berderbens gebracht hat. Davon sollen beyde jeto gerettet werden! Welches sind aber die Maßregeln, die man dazu erwählt?" u. s. w.

Die Mehrheit ber Stimmen beschloß hierauf, ber Affociation benzutreten, mit dem Borbehalte ber Rechte ber Unionsloge, so wie solche vom Br. Schmerber am 2. bieses ausgebeten, nebst der versprochenen Antwort auf die Fragen und Anträge der Br. Joh. Friedr. und 3. Noë Schönemann und Brevillier, welcher heute abwesend, seine Einwilligung per procura dem Br. Fr. Schönemann übertragen hatte. Die Br. de Barh und Metzler wollten nicht eher einstimmen, als die der Bunct wegen der gegenseitigen Rechte geordnet ware.

Br. bu Fan ftattete ber Prov. Loge am 7. April über biefe Berhandlungen Bericht ab, und überbrachte ihr bie am 5. April gefaßten Beschluffe:

"Daß die Unionsloge dem neuen Logenbundniffe, das die Brov. Loge getroffen, nicht nur freywillig und mit allem Benfalle bentreten, fondern solches auch mit allen ihren Kräften unterstüßen wolle. Doch nehme daher die Unionsloge die Beranlaffung, der Hw. Prov. Loge folgende Puncte zur Erläuterung vorzulegen, welche das Prov. Prostocoll also wiedergiebt:

- 1) Das war bie Brov. Loge jur Beit bes Br. Gogel?
- 2) Bas ift fie feit feinem Ableben?
- 3) Konnten wir die Prov. Loge fortseten, ohne bie Unioneloge barüber zu befragen?
- 4) In welchem Berhaltniffe fieht die gegenwartige Brov. Loge mit der Unionsloge, und ift lettere von ersterer auch nur im mindeften abhängig?
- 5) Ale nunmehrige Directorialloge konnen wir auch zugleich Brov. Loge fenn, unb bat bie Unionsloge in beyben Berhaltniffen Bflichten ju erfullen, und welche find fie?

Die Beantwortung diefer funf Buncte werden ber Unionsloge bazu bienen, unser kunftiges Berhaltniß zwischen biefer und unserer Prov. Loge festzuseten."

Br. Brönner wurde, als ältestes Mitglied und Mitstifter der Prov. Loge, mit der Beantwortung dieser Fragen beauftragt. Sollte sich die Union wider Berhossen nicht daben beruhigen, so wolle man von behben Seiten Deputirte zur Regulirung der Angelegenheit ernennen. Auf du Fay's Antrag wurde beschlossen, die Unionsloge um ihre Zustimmung zu befragen, ob man die Distelloge zur Theilnahme an der Association einzladen solle?

#### S. 208. Borfälle in ber Unionsloge.

Br. bu Fan versammelte am 10. April seine Loge und berichtete ihr, baf bie Brov. Loge mit einer Antwort auf die ihr vorgelegten 5 Fragen beschäftigt sey, welche nicht ans bers als befriedigend ausfallen könne. Die Loge gab ihre Zustimmung zur beabsichtigten Einladung der 3 Difteln, und faste auf ihres Meisters Antrag den Beschluß, ihre bisher üblichen Toaste zu andern, und hinführo zu Ehren des Kaisers, der Schwesterbirectorials

loge zu Behlar, ber Tochterlogen ober Affociation, ber Stifterin und Mutter zu Lonbon, bes BGM., abzufeuern, und die Schwesterloge zu Behlar aufzufordern, die 3 ersten ebenfalls zu aboptiren. —

Die Prov. Loge stimmte am 18. April blefem Antrage ben, nahm ihn zur Mittheilung nach Beglar in ihr Protofoll auf, und beschloß das Circulair in der bevorsstehenden Meßloge den besuchenden Brüdern vorlegen zu laffen, was am 27. April in einer zahlreich besuchten Loge geschah, woben der M. v. St. in einer Rede die Gründe anführte, "welche jeden rechtschaffenen Maurer bewegen könnten und müßten, dieses löbliche Borhaben aus allen Kräften befördern zu helfen." Den fremden Brüdern wurden Eremplare des Sendschreibens übergeben, um sie ihren Logen zu überbringen.

Das Johannisfest murbe am 29. Juni auf übliche Beise in ber Br. Bernarb und b'Orville Garten zu Offenbach begangen; man beabsichtigte bie Einrichtung so zu treffen, bag bie Untoften nicht über bie festgesepten fl. 4. 48 fr. für bie Person steigen möchten.

Die Antwort bes Br. Brönner auf die 5 Fragen der Unionsloge erhielt am 16. Juni in der Prov. Loge, in Gegenwart des Br. Leonhardi ihre Genehmigung, und wurde der Unionsloge am 1. Juli in außerordentlicher Bersammlung eröffnet. Allein es versammelten sich nur 11 Brüder, daher man beschloß die Antwort ben allen Mitgliedern eirculiren zu lassen, "damit ein Jeder beh fünftiger Berathung darüber seine Meinung wenigsteus schriftlich einsenden könne, im Falle er persönlich zu erscheinen abgehalten werden sollte."

Der Antrag ber Prov. Loge, einen Logencopisten ben überhand nehmenden Logenarbeiten unentgelblich aufzunehmen, wurde gutgeheißen. Ein anderer Antrag hinsichtlich bes nach dem Circulair §. 9 einzuführenden Losungsworts und Denkspruchs wurde zwar am 2. August von der Unionsloge auf die Beendigung ihrer Berhandlung mit der Prov. Loge hinausgeschoben, allein am 8. August angenommen. — Die Prov. Loge zu Wehlar hatte vorgeschlagen als Paßwort: "Pythagoras, und als Denkspruch: Virtutiomnia parent: der Tugend muß alles weichen."

#### S. 209. Die Prov. Loge beantwortet bie 5 Fragen.

In Anwesenheit von 18 Mitgliedern, unter welchen bie Mitglieder ber Brov. Loge bu Fah, Bronner, Rufiner und Sarafin, wurde in einer besondern Loge am 23. August bie von ber Prov. Loge eingegangene Beantwortung ber 5 Fragen vorgetragen.

Der ersten, was war bie Prov. Loge gur Beit. bes Br. Gogels? ging ein furzer geschichtlicher Ueberblick ber Unionsloge vorher.

"Die Sew. Unionologe hat, wie bekannt, ihr Dasen ber verehrungswürdigen Großen Landesloge in England zu verdanken, und ist eine der ältesten maurerischen Pflanzschulen in unserm lieben deutschen Baterlaude. Schon mit der Muttermilch sog sie jenen edlen Geist der Freiheit und Gleichheit in sich, der unserm Sew. Orden das Dasseyn gab, und davon die vorgelegten Fragen ein deutlicher Beweis sind, daß er noch nicht ganz erloschen ist. Bon der reinsten Urquelle aller Maureren geleitet, verblied sie stets beh den reinsten Grundsähen unserer konnk, gab sie nie Hirngespinnsten oder Schwärmereien Gehör, sondern suchte den Zweck des Ordens in Ausübung einer vernünstigen, reinen Moral, sich selbst zu bessern, an ihrer eigenen und anderer Glückseligkeit zu arbeiten, und sich badurch ihrer künstigen Bestimmung würdig zu machen. Dies waren von jeher ihre einzige Beschäftigung, und ihrer Mitglieder, wie sie noch sind. Und so gesnoß sie eine lange Reihe von Jahren hindurch in ungestörter Auhe die Früchte ihrer mau-

rerischen Augenben, mahrend andere Logen burch Irrlichter von bem mahren Pfabe ber Maureren abgeleitet, in furzer Frift babinfanten, und fich ihrem Berfalle naberten."

Es folgt nun die Geschichte von Johnson und der ftricten Observang, wie fie bis bieber mitgetheilt worden ift, defigleichen wie Gogel zu London das Provincialgrofmeistersthum erwarb.

"Ben seiner Zurückfunft stattete er ber SEw. Unionsloge von Allem Bericht ab, und erklärte babei seierlichst, daß er sich der ihm allein übertragenen Gewalt keineswegs für seine Person allein bedienen, sondern diese Gerechtsame vielmehr der ganzen Prov. Loge übertragen wolle. Unter dieser absoluten Bedingung wurde mit Uebereinstimmung der ganzen SEw. Unionsloge die Prov. Loge errichtet." — "Immer betrachtete sie sich als ein unzertrennlicher Körper von der SEw. Unionsloge. Nie erinnert sie sich die ihr vorgeschriebenen Schranken überschritten, noch viel weniger einen Eingriff in die Rechte der Unionsloge gewagt zu haben. Es ist daher unbegreislich, was ein sonst so schakbarer und verehrungswürdiger Bruder neulich von einem Druck behaupten wollte, unter welchem die Unionsloge bisher geseufzt habe. Selbst der blühende Zustand, worin sie sich besindet, muß jeden Unparteisschen von dem Gegentheile überzeugen." u. s. w.

Die zweite Frage: Was ift die Prov. Loge feit Br. Gogels Ableben? und die britte Frage: Konnten wir die Prov. Loge fortsehen, ohne die Unionsloge vorher darüber zu befragen? find zusammengesaßt:

Die Lage, in welcher sich bie beibe Logen nach Gogels Ableben befanden, war allerbings fritisch. Der Contract vom Jahr 1773 (§. 144) war von ber Brov. Loge niemals gebilligt worden. Kraft bes Zugeständnisses bes Br. Gogel schritt man sogleich zu einer neuen Großmeisterwahl, in der hoffnung das Mutterherz der Großen Mutterloge zu erweichen. Allein alle eifrigen Bemühungen, selbst durch Br. Pascha zu London unterstüßt, waren vergeblich.

"Bey biefer fritischen Lage aber war eine schleunige und ftanbhafte Entschließung nothig; bas Anfeben, bas bie Brov. Loge fich feit 20 Jahren in bem Maurerorben ermorben hatte, ber Borzug, ber baraus felbst auf die mit ihr so nahe verbundene Unionsloge entsprang, bas Benfpiel so vieler anderer jungeren beutschen Logen, die fich felbst ju Bros vincial- und Directoriallogen aus eigner Willführ erhoben hatten, alles biefes munterte bie Mitglieber ber Brov. Loge auf, fo rechtmäßig erworbene, und fo lange Jahre behaup= tete Borrechte feineswege bem Eigenfinne ber Großen Mutterloge aufzuopfern, und baburch bie Em. Unioneloge in ben Fall zuseten, fich etwa friechend vor einer andern auswärtigen Loge zu beugen." — "Man machte auch biefen Entschlug ohnverzüglich ber GEm. Unioneloge befannt, die ihn auch mit allem Benfall aufnahm, und ihn ohne die geringfte Ginwendung ihrem Brotofolle einverleiben ließ (g. 182). Allerbings ift es aber nicht ju leugnen, daß hier in der Berfahrungsart gefehlt worden: benn nachbem bie Obliegenheiten ber Unioneloge gegen bie Brov. Loge mit ber englischen Constitution aufgehort hat ten, fo hatte bie GEw. Unionsloge vor bem genommenen Entichlug, von bem Borhaben ber Brov. Mitglieder allerdings benachrichtigt und um ihre Einwilligung befragt werden follen, und ob fie folche unter ben nämlichen Obliegenheiten wie bieber bafür erkennen wolle. Nur allein bas Bewußtsenn einer rechtschaffenen Sandlung und die innere Ueberzeugung einen Schritt gethan ju haben, ber fur beibe Theile gleich vortheilhaft und nothwendig war; nur allein bas zwischen beiben Theilen bishero fo gludlich bestandene Band ber Freundschaft und ber festeften bruberlichen Ginigfeit, konnen folchen einigermaßen ent= fculbigen. Ift die Erflarung ber Brov. Loge, bag biefer Schritt ihr einmals zu einiger Braqubig gereichen folle, ber Unionsloge nicht hinreichend, nun so fieht es ihr noch frey, ihre Stimmen deswegen zu sammeln; benn welches Mitglied ber Brov. Loge wurde seine Stelle langer begleiten wollen, wenn es nicht ganz bes vollkommensten Zutrauens ber Unionsloge versichert ware. Und hiermit wird wohl bie 2. und 3. Frage genugsam erorztert seyn."

Die 4. Frage. In welchem Verhältniffe steht die gegenwärtige Prov. Loge mit ber Unioneloge, und ift lettere von ersterer auch nur im mindesten abhängig? wurde also beantwortet:

"Die Berhältnisse ber gegenwärtigen Brov. Loge mit ber Unionsloge find bie nämlichen, wie ben ben Lebzeiten bes hw. Br. Gogel. Der ganze Unterschied besteht barin, baß die Brov. Loge nunmehr nicht weiter, wie vorher einen höheren Richter über sich hat, zu welchem die Unionsloge im Fall einer Beschwerde ihre Zuslucht nehmen könnte. Allein eben dieser Umstand wird ber Prov. Loge ein neuer und doppelter Beweggrund werben, in ihren Entschließungen um so mehr jenen Geist ber Freiheit und Gleichheit herrschen zu laffen, bessen Berth sie eben so wohl als die SEw. Unionsloge fühlt und verehrt." Hierbey beruft sie sich auf die im Affociationsplan ausgesprochenen Grundsäpen.

Fünfte Frage: Als nunmehrige Directorialloge konnen wir auch zugleich Brov. Loge fenn, und hat die Unionsloge in beiben Berhaltniffen Pflichten zu erfullen, und welche find fie?

"Dieses hat nicht ben geringsten Wiberspruch in sich. Die Prov. Loge bleibt ihr beständig, die Directorialloge ift zufällig, und kann ben einer kunftigen allgemeinen Mauxervereinigung, auch wohl durch Verträge, ober durch Mehrheit der Stimmen einer andern ansehnlichen Loge Deutschlands, je nachdem man etwa kunftig übereingekommen, übertrasgen werden. Die gegenseitigen Verhältnisse der Prov. Loge und der Unionsloge sind zwar oben schon zum Theil erläutert worden, allein freilich ware es zu wünschen, daß solche noch etwas beutlicher und bestimmter, durch eine von beiden Theilen niedergesette Deputation entworfen, und daraus gleichsam eine pragmatische Sanction, zu einem ewigen unzertreunbaren Band, zwischen beiden Logen gemacht würde. Daß ben der ersten Einzichtung der Prov. Loge diese so nöthige Vorsicht unterlassen worden, rühret hauptsächlich baher, weil damals die Zahl der Mitglieder in der Unionsloge so gering war, daß man sast alle Vrüder, die im 3. Grade stunden, zu Besetung der Provinzialstellen nöthig hatte."

"Die Berhältniffe und Pflichten ber Unionsloge gegen bie Brov. Loge als Directorialloge bestimmen sich von felbsten aus bem ihr mitgetheilten Circulair. Rach demfelsten muß ihr jedes Borrecht, jede Freiheit, die die verbündeten Logen genießen, ebenfalls zu Theil werden. Sie hat zufolge benfelben das Recht alle Schlüsse des gemeinsamen Directorii, die einen Bezug auf sie haben, vorher zu prufen, und zu untersuchen, und nur mit ihrer Einwilligung, können sie die Kraft eines Gesehes erlangen."

#### §. 210 Deliberation und Beschluß der Unionsloge.

Buerft fprach ber Meister vom Stuhl, bann ber Altmeister Bronner, barauf ber erste Aufscher Schmerber, welcher einer von 17 Mitgliebern unterzeichnete Borlage übergab, und hierauf ber Br. Kuftner, welchem Sarafin sich anschloß. Die 3 Brov. Mitglieber erkannten wieberholt, bag man bie Unionsloge vorher hatte befragen muffen, brangen auf Berfertigung eines neuen Gesehbuchs, auf Bermehrung der Jahl ber Prov. Mitglieber und Festschung berfelben auf 20, auf Ernennung einer Repräsentation der Unions

loge ben der Brov. Loge, an beren Spige ber jeweilige M. v. St. stehen folle, und auf breijährigen Bechsel ber Mitglieber ber Brov. Loge.

Befentlich fur bie fünftige Gestaltung ber Berhaltniffe, war bie Erklarung, welche Br. Schmerber verlas:

- Unwiderrustich ist der Schluß: "daß von Br. Gogels Tobe an die Brov. Loge bas nicht mehr feyn kann, was sie zu den Zeiten des Br. Gogel war, und daß ganz andere Mittel nöthig sind, selbe aufs neue in Kraft und Wirkung zu seten, als diejenigen sind, welche sie einzuschlagen für zut befunden. Die Brov. Loge gestehet dieses in ihrer Antwort auf die bekannten Fragen selbst ein, wenn sie sagt: daß sie ihr Seyn oder fernere Dauer von einer höheren unabhängigen Loge, oder durch Einstimmung der Unionsloge erhalten könne."

Erft 9 Monate nach ber Ermählung bes Br. Baffavant, fen er ben Mitgliebern ber Unionsloge vorgestellt worden, ohne daß ein einziges berfelben um feine Stimme bieferhalb angegangen worden. Daß aber bamale feine ber Mitglieder Ginrede that, fen auch etwas auf Rechnung bruberlicher Dagigung ju feten, "welche nichts weniger litte, ale ben wirflichen Berbienften bes om. Br. Baffavant fomohl, ale ben übrigen Mitgliebern ber Brov. Loge fo unschicklich zu nahe zu treten, sonbern fich erft in einer barauf gehaltenen Loge fehr glimpflich, anf einige bieferhalb ohnumganglich nothige Fragen einichranfte. Ein neuer unerwarteter Borgriff machte biefe um fo nothiger, und gab folglich zu ben bermaligen Fragen und Antworten Anlag." — - "In benen über biefe Borfälle fürglich gehaltenen Berfammlungen fand fich baber ein ansehnlicher Theil der Mitglieder babin einstimmig einverstanden, daß die Sw. Prov. Loge in ihrer bermaligen Berfaffung nicht anerfannt, noch fortgeführt werben fonne, fonbern nothwendig Abanderungen getroffen werden mußten. Man wolle gerne gegen eine ordnungemäßige Eriftenz einer Brov. Loge nichts einwenden, fuche nichts mehr, als was Recht und Gefete mit fich bringen, und wolle aus Liebe gur Ginigfeit und um ferneren guten Berftanbniffes willen, bie om. Prov. Loge in ihren bermaligen Mitgliebern anerkennen, und auf folgende Beiten bestätigen, jeboch unter feiner andern Bedingung, ale bag man vorher über bie Berhaltniffe, die fünftig unter beiden Logen obwalten follten, einig fenn muffe; die Prov. Loge auch zugleich ganz füglich ben Namen und die Eigenschaft einer Directorialloge annehmen und behaupten könne, jeboch fich nie als einen von ber Unionsloge getrennten Körper, ber für sich allein zu handeln vermögend, ansehen folle, sondern daß die Unionsloge an diesem Directorio mit Antheil habe, bergeftalt, bag alle bahin einschlagende Falle ber mit uns fich verbindenben Logen, ber Unioneloge von der Prov. Loge anzuzeigen maren. Denn nicht nur jedes Recht und jede Freiheiten ber letteren, welche fich vermoge bes Bunbnigplanes zu ihren Obern, Befchütern, und endlich auch Mitgliedern mahlen konnen, wenn fie wollen, muffen ber Unionsloge zu Theil werden, fondern auch alle übrigen Rechte und Freiheiten ber Prov. Loge, ba folche nur einen Körper mit ber Unionsloge auszumachen bat." Nun folgen bie Bebingungen, Die im mefentlichen Folgenbes enthalten:

- 1. Bier contribuirende Mitglieder ber Unionsloge muffen fogleich in die Brov. Loge aufgenommen worden.
- 2. Bier bergleichen treten fogleich als Reprafentanten in alle Berfammlungen ber Brov. Loge.
- 3. Ber zweimal zum Repräsentant in der Unionsloge erwählt worden, wird wirkliches Mitglied der Prov. Loge.
  - 4. Ber 3 Jahre contribuirendes Mitglied gemefen, ift mahlfahig ale Reprafentant.

- 3. Beglaubigte Bruber auswärtiger eclectischen Bundeslogen find zu ben Berfammlungen ber Prov. Loge zuzulaffen, welches am zweckmäßigsten zur Zeit ber Meffe geschehen soll.
- 6. In Anwesenheit biefer auswärtigen Bruber konnen keine speciellen Berhaltniffe zwischen ber Brov. Loge und Unioneloge verhandelt werben.

"Diefes find die Bunkte, auf welche sich ein ansehnlicher Theil ber Mitglieber ber Unionsloge vereinbart hat, mit der om. Prov. Loge fünftig hand in hand an dem gemeinschaftlichen Aufkommen der wiedererschienenen eclectischen Maureren zu arbeiten" 2c.

Unterzeichnet war das Schreiben von ben heute anwesenden Brübern Schmerber, Bascha, Friedrich Schönemann, Iohannes Stern, Aittershausen, Overbeck, Bolt, I. Noë Schönemann, I. Noë Gogel, Iohann heinrich Graff, hopnet, I. Wolfgang Melber, Dr. Gottlieb. Schmid, und von den abwesenden Brübern Salomon Beer, humser, Engelbach, I. Friedr. Schmidt, hehder: Arledter. — Nach Schmerbers Erklärung zum Protokoll hatte ber Secretair, Br. Pascha, diesen Auffat gemacht, daher überhaupt so viele Beziehungen auf die bestehenden Gebräuche in England darin vorkommen.

Der einzige Br. Jacob Friedrich Brevillier diffentirte auch gegen diesen Borschlag. "Die Mehrheit der Stimmen war jedoch, das heute abgehandelte, der hw. Brov. Loge als eine Antwort, auf den uns von der derselben übergebenen Auffah, schriftlich mitzutheilen, worauf dann endlich diese Arbeiten mit einer Tafelloge der Lehrlinge abwechselten u. f. w."

Es findet sich noch ein Aufsat eines Ungenannten, welcher die Antwort der Brov. Loge herbe beurtheilt, ohne einen wesentlichen Borschlag zu machen. Allein da nirgends eine Erwähnung im Protokolle besindlich ift, so ist er muthmaßlich gar nicht vorgelesen, sondern zurückbehalten worden.

### §. 211. Einführung ber Repräsentanten ber Unionsloge.

Diese Borschläge, nebst dem Separat-Botum überbrachte du Fan am 28. August der Prov. Loge, welcher in einer am 2. September, in Abwesenheit Leonhardi's, gehaltenen Bersammlung, in alle Punkte einwilligte. Jedoch fand sie für nöthig auf ein im 2. Punkt besindliches Begehren, daß die 4 Repräsentanten ein votum negativum haben sollte, die Bemerkung zu machen: daß eine solche die Thätigkeit der Prov. Loge lähmende Einrichtung, der Ehre derselben zu nahe träte; sie machte in dieser hinsicht einen Gegenvorsichlag, welcher auch angenommen wurde. Der Prov. Secretair Küstner wurde mit der Abfassung dieses Gegenvorschlags beauftragt, der zuerst bey den Prov. Mitgliedern zu etwaigen Berbesserung circulirte, und am 2. Oktober in einer abermaligen Bersammlung, welcher Leonhardi ebenfalls nicht beiwohnte, einmuthig gutgeheißen wurde.

Er wurde in einer außerordentlichen Bersammlung von 16 Mitgliedern der Unionsloge am 2. November vorgetragen. Anwesend waren die Prov. Mitglieder du Fay, Bronner, Rüftner, Sarasin und Leonhardi, 9 von denen, die die Erklärung vom 23. August
unterzeichnet hatten und die Br. J. D. de Bary und Jac. Friedr. Brevillier, welche da
der ganze Inhalt der Erklärung der Prov. Loge durchaus angenehm und befriedigend
war, bestimmten, nächsten Samstag den 8. dieses sich abermals zu versammeln und alsbann aus den Mitgliedern:

"1. Der Unionsloge 4 Brüber, welche aber fammtlich im 3. Orbensgrabe siehn müßten, zu erwählen, um selbe ber Sw. Brov. Loge als wirkliche Mitglieber berfelben bepzugeben."

- 2. "Ferner aus der übrigen Anzahl der Brüder der Unionsloge ebenfalls vier im britten Grade stehende zu erkiesen, welche als Deputirte der Unionsloge Sig und Stimme in der Prov. Loge, sowie alle andere Glieder der lettern, haben sollten, daben aber von der Unionsloge zu unterrichten waren, sur deren Rechte und Freiheiten zu wachen, so daß, wenn der Fall sich ereignen sollte, wie doch im geringsten nicht zu erwarten steht, daß Borträge in der Prov. Loge geschehen möchten, welche ihnen, den Deputirten, den Rechten der Unionsloge nachtheilig zu sehn schienen, selbe besugt sehen, den zeitigen Hr. PSM. solcher Sachen wegen um Aufschub zu bitten, sich darüber Auszug des Protocolls geben zu lassen, und den zeitigen M. v. St. der Unionsloge zu ersuchen, hierüber sogleich Loge zu halten, worinnen ein solcher Vall den sämmtlichen Mitzliedern der lettern vorgetragen werden möge. Dagegen alle Fälle, bey welchen vorgedachte vier Deputirte nichts einzuwenden haben, ohne anders, durch die Mehrheit der Stimmen der Prov. Loge, als abgeschlossen zu halten sind. Weiter ward sesses
- 3. "Wie diese Deputirten abzuwechseln hatten, so daß jahrlich immer die 2 alteften berfelben abgeben, und bagegen 2 andere an deren Stelle gewählt werden. Da fich bep ber ersten Abwechselung im nachsten Jahr ber Fall ereignen wird, daß die Aelteften nicht zu bestimmen fenn burften, ba man beren vier auf einmal ernennt, so soll alebann bas Loos entscheiben, welche zwei von biesen vier abgeben."
- 4. "Diese vier Deputirten konnen weiter burchaus keine Mitglieder ber Prov. Loge febn, und bleiben, die Zeit ihrer Bestimmung über, die Reprafentanten ber Unionsloge. Sollte einer ober ber andere dieser vier Deputirten, ober auch alle, binnen der geschloffenen Beit, entweder durch ben Tob, oder sonst abgehen, so find beffen ober beren Stellen sogleich aus ber Unionsloge wieder zu ersetzen."
- 5. "Ward noch bemerkt, wie man es gar nicht als nothwendig ansehe, bag nach bem Borschlag vom 23. August b. 3. ber zeitige M. v. St. und ber erste Oberaufseher ber Unionsloge ungewählt, und ohne anders unter besagten vier Deputirten begriffen sehn mußten, folglich biese Bebingung aufgehoben, endlich warb"
- 6. "Auch die Frage, ob ben vorhabender Bahl der vier neuen Brov. Mitglieber sowohl, als der vier Deputirten, auch nicht-gegenwärtige Unionsmitglieder als wahlfähig zu betrachten waren, wurde mit Ja gestimmt, wenn selbe nämlich durch hauptsächliche Berhinderungen oder sonstige Ursachen selbst zu erscheinen abgehalten würden, und übrigens durch ordentlichen monatlichen Beytrag der Loge anhängig wären; doch soll dieses für jest und kunftig nur ben diesem Fall allein, nämlich ben Wählung der Deputirten, statt haben."

Am 8. November wurden hierauf in geöffneter Lehrlingsloge von 22 Anwesenben (Leonhardi fehlte) die Bruder Bascha, Schmerber, Joh. Heinrich Graff und Joh. Noö Schönemann zu neuen Prov. Mitgliedern erforen, und die Br. Humser, Jacob Friedr. Brevillier, Dr. Gottlieb Schmid und J. Friedr. Schönemann zu Deputirten der Unionsloge erwählt, und der Prov. Loge durch Protocoll-Ertract hiervon Nachricht ertheilt.

Bur Bearbeitung eines, ber mahren eclectischen Maureren angemeffenen Rituals, wurden zu ben von ber Brov. Loge ernannten Br. Bronner und Dufan, die Bruber Schmerber, 3. Friedr. Schönemann und Pascha von der Unionsloge bengeordnet.

Diese neuerwählten Mitglieber und Deputirten wurden am 16. November in ber Brov. Loge eingeführt, und "mit bem völligen Behfall ber ganzen Brov. Loge und ben ungeheuchelten Gesinnungen wahrer Bruberliebe aufgenommen," wobey ber BGM. Paffavant "in einer voll Barme und gefühlvollen Ausbruden abgefaßten Rebe seine besondere Freude

barüber bezengte; und in ben herzen aller anwesenden Mitglieder herrschre die reinste Bufriedenheit über bie gludliche Begebenheit, die uns nun Ruhe und Eintracht für die Fortsbauer unfers friedfamen Birkels für die Bukunft sichert. O möchte folche nie wieder gestört werden, möchte nie eine Beranlaffung zu Migverständnissen unter uns entstehen" u. f. w. Die Br. Möhler und Leonhardi waren heute abwesend.

Das neu eingeführte Institut von Reprafentanten ber Unionsloge ben ben Sigungen ber Prov. Loge hat bis auf ben heutigen Tag fortgebauert. Die vorstehenden geseslichen Bestimmungen sind in zeitgemäßer Redaction und Berichtigung, in bem 1788 redigirten eclectischen Gesehbuch, Hauptstud XX. §. 11 u. ff. aufgenommen, und haben fortwährend ihre Geltung und Anwendung.

Die neuen Repräsentanten befolgten ihre Instruction genau; in ben ersten Jahren statteten sie alle 3 bis 6 Monate ber Unionsloge Bericht ab von ben Verhandlungen ber Brov. Loge; bann geschah bieses in längeren Terminen, bis das Erscheinen der französischen Truppen Stillstand der maurerischen Arbeiten, im hiesigen Oriente gebot. Es sindet sich keine Rachweisung, daß diese Deputirten ihre, im §. 2 enthaltenen, Besugnisse jemals in Anwendung zu bringen, nöthig gehabt hätten.

#### S. 212. Leonhardi will die Loge theilen.

Der allgemeine Bunfc ber Bruberschaft, die Einigkeit wieder völlig herzustellen, ift in ihrem Beschluß vom 2. Rovember klar ausgedruckt. Um so überraschender mußte ihnen bagegen Br. Leonhardi's Borschlag vorkommen, welcher feit dem 10. April an ihren Bershandlungen keinen Theil genommen hatte. Er sagt unter andern:

"Die Brov. Loge will bestehen und bie Unioneloge glaubt fich baburch unterbrudt. Beibe vertheidigen ihre Rechte, und was ift am Ende baraus entftanben? Parteigeift, Bwietracht, Reib, Feinbichaft, furz alles, was ber Maurer haffen muß. - - Die Quelle ju bem jegigen Berhaltnif ber Prov. Loge gegen bie Unionsloge ift in ben letten Beiten bes verftorbenen Bom., Br. Gogel, ju fuchen. Riemals ift Die Unionsloge Davon beutlich unterrichtet worben; es ift aber Beit, bag fle es jeso erfahre. Diefer warnte beftanbig por Defpotismus, welchen andere Syfteme ihren Brubern auflegten, und nichts befto weniger fcmiebete er bie Prov. und Unioneloge in fcmere Feffeln. Die meiften Bruber trugen biefe Retten nicht nur ohne Beschwerbe, ja was noch mehr ift , man vertheibigt biefes Berfahren bis auf ben heutigen Zag, felbft auf Untoften feiner eigenen Rechtschaffenheit, wovon bie fo eben abgelefene Erflarung ber Brov. Loge bas beite Bengniß febn mag. Doch bie Bruderliebe gebietet mir hier einen Schleier über basjenige gu gieben, mas in jenen Beiten ferner vorging, und feine Thatfachen weiter anguführen; es wurde felbst beiden Logen nicht ruhmlich fenn, wenn es ber Rachwelt aufbewahrt werben follte, wie fo viele einfichtsvolle Manner die blinden Sclaven eines Gingigen haben fenn tonnen. Diefes Andenten fest nun wie billig die Unionsloge in Furcht, es mochte ein ameiter Theil jum erften fommen, und Sie haben nicht Unrecht, biefem Uebel burch meife Gefete guvorzufommen. Bird aber bas Uebel burch Gefete gehoben? - Bon unferm jetigen verehrungsmurbigen BOD., Br. Paffavant, haben wir feine Gingriffe in irgend eine Gerechtsame ju fürchten u. f. w. - Beil aber nun bie Sachen einmal fo weit gekommen find, bag ber gorbifche Anoten fchwerlich andere, ale nach Alexandere Manier aufgelößt werden fann, fo wird hier ein Mittel ausgefunden werden muffen, alle Bruber in ber Unionsloge zu befriedigen. Gin Theil bavon und zwar ber geringfte Theil, nur 16, laffen fich gefallen, bie Prov. Loge unter gemiffen Bebingungen fortbauern ju

laffen, welche aber die Prov. Loge nicht alle zugestehen will; ber übrige, als ber größte Theil, wünschte aber, daß sie nicht mehr fortdauerte. Wie sind beibe zu beruhigen? Nach meiner Meinung ift ein sehr leichtes Mittel bazu vorhanden, welches ich in Borschlag bringen will, woben ich aber bitte, mir die Gerechtigkeit widersahren zu lassen, daß ich sollen in der reinsten Absicht thue, und nicht um das keuer ber Uneinigkeit zu erhalten oder zu vermehren. Es besteht darin: die Loge theilt sich. Wer ben der Prov. Loge sehn will, tritt auf die eine Seite, wer nichts von der Prov. Loge wissen will, tritt auf die andere Seite. Man theilt Meubles und Konds u. s. w. — und wenn man mich würdigt, meine wohlmeinenden Entwürse zur Einrichtung der neuen Loge anzuhören, und nach geschener Prüfung zu befolgen, so darf ich mir schmeicheln, daß es durch die Benhülfe der Brüder eine der vollkommensten Logen geben soll. Nicht die Menge, sondern die Würdigkeit der Brüder muß ihre Stärfe seyn."

Ueber biefen Borfchlag brudt fich bas Protocoll vom 2. November alfo aus: "Der SEw. Br. Leonhardi hatte zwar vorhero, und ehe alles biefes beschloffen warb, verschiebene Erinnerungen rorgetragen, welche von Seiten ber Br. Jac. Friedr. Brevillier und Jean Noë Gogel zu Gegenreden Gelegenheit gaben; boch da vorgedachter Br. Leonhardi noch vor erfolgtem Schlusse die Loge deckte, so blieb auch bessen Bortrag weiter uneroretert, und die Loge ward gesehmäßig geschlossen."

Als am 8. November die Wahlen zu Mitgliedern der Brov. Loge und zu Repräfentanten vollzogen waren, "machte auch der Br. Secretair der Loge bekannt, wie er von bem SEw. Br. Leonhardi fchriftlich angegangen worben, beffen in ber Loge vom 2. Nov. verlefenen Auffat nicht nur wortlich bem Protokolle einzuverleiben, fondern ihm auch bavon vidimirte Abschrift zufommen zu laffen. Die Meinungen barüber waren anfänglich fehr getheilt, indem 11 Stimmen für dieses Berlangen, und ebenfalls andere 11 Stimmen gang bagegen waren. Endlich fanden fich verschiedene Bruber, welche ben ber letten Berfammlung nicht gegenwärtig gewesen waren, und mit bem Inhalt ber Schrift bekannt ju fenn munichten. Sie marb alfo burch ben Secretair nochmale verlefen, und hierauf fanben fammtliche 22 einstimmig vor gut : bag gebachter Auffat auf feine Beife zu protocolliren ware, da man einen Theil beffelben von folder Beschaffenheit fanbe, daß er leicht ben Gegenfat ber, in bemfelben fonft angerühmten, Bruderliebe erwirken konne. Diefes bem Br. Leonhardi ju hinterbringen, befam ber Br. Secretair Auftrag, mit bem Bufate, bag wenn gebachter Sm. Br. Leonhardi feine Borfchlage jum moralifchen und öconomifchen Beften ber Loge ju thun Belieben fanbe, welche nicht mit befonberem Bejug auf lebende ober verftorbene Bruber vergefellichaftet waren, man folche gerne anhören und auch zu Protofoll nehmen laffen wurde. Abschriften bavon aber, und noch bazu burch ben Secretair beglaubigt, fonnten nie gegeben werben, ba biefes hochstens von Loge gu Loge, und zwar in befonderen Fallen gebrauchlich marc."

Diesen Beschluß theilte ber Secretair Bascha (Strabo) bem Br. Leonhardi (Anascharfis) am folgenden Tage mit.

Nochmals kam bie Loge (anwesenb 27 Mitglieder) auf biesen Gegenstand am 10. Januar 1784, nach vollzogener Einverleibung ber Distelloge, zurud: "weil sich ein Anstand ereignet hatte: ob der Bortrag des Br. Leonhardi vom 2. November 1783 und der darauf ergangene Logenbeschluß vom 8. November nicht eine abermaligen Erwägung verzbienten? Dieses gab nun, wie natürlich, Gelegenheit, gedachten Aufsat des Br. Leonzhardi nochmals zu hören, und nachher zu solgenden zwei Fragen Anlaß:

188 1783

- 1. Soll ber gebachte Auffat gang abgewiesen, und es bem Berfaffer überlaffen werben, ben moralischen Inhalt bavon in einen neuen Bortrag gu bringen?
- 2. Ober foll ber Auffat in fo fern angenommen werben, bag nur bas Deconomifche und Moralische bavon eingetragen, bie Personalitäten aber bavon abgefonbert werben ?

Boranf die lettere Frage mit der Bebingung: Wenn der SEw. Br. Leonhardi nach benen auszulaffenden Puncten, den übrigen Auffat in einen ganzen und ordentlichen Busammenhang bringen wurde, bejahet, und durch Mehrheit der Stimmen bestätigt wurde. Bugleich wurde als ein fünftiges unabänderliches Geset beschloffen, und einstimmig bestätigt: "daß ferner keine besonderen Auffätze mehr wörtlich einzutragen find, sondern, obwohl nur in annehmlichen Fällen, als Beplagen des Protocolls aufzunehmen wären."

Hiermit war die ganze Berhandlung gefchloffen; Ruhe und Frieden ward hergestellt und befestigt, und die unterdeffen begonnenen Berhandlungen mit der Diftelloge konnten ungehindert zum Abschluß gebracht werden.

#### §. 213. Betrachtungen über Leonhardi's Vorwürfe.

Die Aeußerungen des Br. Leonhardi fönnen nicht anders als höchst aussallend erscheinen, zumal da er nur ben einzigen Br. Gogel zum Gegenstande seiner Beschuldigunsen machte. Wenn Letterer als englischer PGM., bessen Würde, als auf ihm allein beruhend, von der Prov. Loge am 14. November 1772 anerkannt worden war (§. 124), seine Besugnisse in Ausübung brachte, die Einführung sogenannter höherer Grade zu verhindern, im Jahr 1772 (§. 123) bey beabsichtigter Annahme eines Schottengrades, im Jahr 1773 zur Bereitelung der Bemühungen der stricten Observanz, vielleicht auch 1774 als die Brüder nach dem Rohal Arch-Grade lüstern waren, und noch 1779 alles aufbot, um den Bertrag mit der stricten Observanz, an dessen Absassung Leonhardi mitwirkte, zu hintertreiben, so erfüllte er sowohl seine obhabende Pflicht als englischer PGM., als er auch im wahren Interesse der Unionsloge handelte, in welcher einzelne Brüder sicherlich gerne sich mit Auszeichnungen und Borrechten auf Kosten ihrer Mitbrüder geschmückt haben würden, und in sosen von dem anerkannten gesetzlichen Obern der Prov. Loge, sich despotisch behandelt glauben mochten.

Nur ein Mitglied ber Prov. Loge, der dep. BGM. Möhler, besuchte dieselbe seit bem 11. Februar 1772 bis zum 30. Dezember 1775 nur zweimal; von da an erschien er nicht wieder, bis nach Gogels Tod, weil er oft längere Zeit sich zu Dresden aushielt. Es ist begreistich, daß zwischen beiden Brüdern verschiedene Meinungen obwalten mochten, weil nach §. 124 Möhler nicht sobald wieder PGM. werden konnte, und ein Anhänger höherer Grade war. Ueberdies war unter seiner Leitung 1768 bis 1770 die Prov. Loge in Berfall gerathen. Die übrigen dahier wohnenden Mitglieder der Prov. Loge wohnten ihr fleißig beh, und über die Gesammtleistungen derselben sprechen die oben erzählten Begebenheiten.

In der Unionsloge war Thätigkeit und laut Prafenzbuch fleißiger Logenbesuch vorwaltend. Es konnten daher wohl nur Einzelne mit Gogels Amtöführung nicht einversftanden seyn. Weit eher konnten seit der unerwarteten, aber nicht officiell angezeigten Bahl des Br. Passavant zum PGM. am 18. März 1792, Spannungen auf natürliche oder kunftliche Weise in der Unionsloge eingetreten seyn, wodurch sich die anfänglich geringe Zahl der erscheinenden Mitglieder bey den eben mitgetheilten Berhandlungen ersklaren mag. Seitdem aber mit dem 8. November 1782 die gegenseitigen Berhaltnisse der

Brov. Loge und ber Union gefetlich festgestellt waren, fpricht ber zahlreiche Logenbesuch für bie hergestellte Zufriebenheit unter ben Brübern.

Br. Leonhardi hatte vom 10. April bis jum 2. November Beit, fich Anhänger zu erwerben und man kann nicht wohl mit Billigung feinen letten und verdientermaßen abgewiesenen Bersuch, die Loge zu sprengen, betrachten, an dem Tage, an welchem der verzeinte Willen einer Mehrzahl Ruhe und Friede, auf feste Grundlagen zurücksührte.

Er blieb von biefem Tage an bis zum Jahr 1786 aus ber Unionsloge, einzelne wenige Besuche ausgenommen, z. B. am Bahltage 28. Oftober 1783, hinweg, in welcher er 9 Stimmen zum Meisterhammer bekam.

# §. 214. Ueber die Wirksamkeit der Muminaten zu Franksurt am Main.

Das Band, welches die Frankfurter Illuminaten aneinander knüpfte, scheint sehr loder gewesen zu seyn. Leonhardi war von Ditsurth am 10. Februar (§. 202) eingeladen worden, den Borschlag zum eclectischen Bündnisse zu unterstüßen, und wurde von ihm an Dr. Hetzler [Aristides] als eingesetzen Obern zu Franksurt gewiesen. Letzteres lehnte Leonshardi in seiner Antwort vom 14. Februar ab, und wie er Ersterem entgegenwirste, ist so eben berichtet worden. Schon seine Weigerung vom 15. März (§. 203), den Particularsvertrag zwischen den Logen zu Franksurt und zu Wetzlar zu entwersen, beweißt, daß sein Borschlag vom 2. November 1783 kein Ergebniß der nachher gepflogenen Verhandlungen war. Dennoch nahm er an der am 15. Juni 1783 eröffneten Illuminaten = Versamm= lung, unter Petzlers Leitung thätigen Antheil, und wurde am 7. Mai 1784 als Superior eingesetzt.

Eben so auffallend ift es, daß ber erste Oberaufseher Schmerber [Agathocles] ber, von Knigge 1781 eingesetzte erste Superior ber Illuminaten zu Frankfurt, gegen den M. v. St. Dufan [Aristippus] auftrat, um die Rechte der Unionsloge gegen die Prov. Loge zu wahren, und hierdurch gewissermaßen die oben erzählten Streitigkeiten veranlaßte, deren Ausgang anfänglich nicht wohl zu berechnen war. Er veranlaßte den Secretair Pascha [Strabo] die Declaration vom 23 August (S. 210) zu entwersen, wodurch die Selbstsanzbigkeit der Unionsloge auf folgende Zeiten festgestellt wurde.

Entweber waltete eine Trennung der Meinungen unter ber früher benannten fieben hiefigen Illuminaten ob (Bruder Faber erschien nur allein am 8. November), ober man erblickt vielmehr unverfennbar in den gesammten Berhandlungen, daß auch diesen Brüdern die Rechte der Unionsloge mehr werth waren, als ihre neue Berbindung; und daß die oben §. 174 aufgestellte Annahme, daß diese Brüder das Wohl und den Flor ihrer Loge mehr vor Augen hatten, denn die Beförderung der Zwecke des Illuminatenorden, als sie Theilnahme am eclectischen Bunde ihren Brüdern dringend anempfahlen, ihre volle Bestätigung erhält.

#### §. 215. Berhandlungen mit der Distelloge.

Die von ber Brov. Loge am 30. Marz vorgeschlagenen und von ber Unionsloge am 15. April gutgeheißenen Unterhandlungen mit ber Loge zu ben 3 Difteln wegen ihres Beytritts zum eclectischen Bunde, waren vom Br. Dr. Wallacher, M. v. St. berselben, sogleich aufgegriffen worden, und er beeilte sich die Mitglieder seiner Loge zur Berathung über "bie von jedem gewünschte Bereinigung mit der Loge zur Einigkeit" einzuladen. 24 hiefige Brüder unterzeichneten ein Einladungseirculair; von diesen traten nachher 21 zur

Union über; einige scheinen basselbe nicht unterzeichnet zu haben. Am 17. April wurde ihnen das Associationscirculair vorgetragen. "Sierben wurde bemerkt, daß von Seiten der engl. Logen hauptsächlich die von benen vereinigten Logen bearbeiteten 6 Grabe der größte Stein des Anstoßes gewesen seyen. Auch hierüber sey ben letzterem in Hanau [Bilhemsbad] abgehaltenen großen Convente die Rede gewesen und von diesseitigem dazu instruirten Deputirten auf deren Abschaffung angetragen worden. Beil aber dieser Antrag viele Schwierigkeiten erreget, so habe diese Loge mit vielen andern den Entschluß gesaßt, denen selbst entworsenen conventionellen Planen zu entsagen, ihre Arbeiten auf 3 Grade einzuschräusen, um blos fren, und gleich jeder Loge eine Berbindung tressen zu können, für sich zu arbeiten." Wallacher trug auf Behtritt zum eclectischen Bunde und Ausgeben der 3 höheren Grade an. Die schottischen Brüder traten ihm ben, vorbehältlich, daß sie in die Prov. Loge aufgenommen würden, und somit wurden sie zu den Berhandlungen ermächtigt, vorbehältlich der Ratisseation der Brüder. Ernannt wurden als Deputirte der M. v. St., Br. von Riese, und der Secretair Dr. Luther.

Der Borschlag bes M. v. St. war durch eine gebruckte Declaration ber schvtischen Loge Soseph jum Reichsabler zu Beglar, d. d. 21. Marz 1783 unterstützt, in welchen "allen mit uns als Filiallogen verbunden gemesenen Logen befannt gemacht wird, daß wir es unserer Convenienz nicht gemäß erachten, mit dem auf dem Bilhelmsbader Couvent errichteten Spstem in Verbindung zu treten, sondern vielmehr in einem andern mit mehreren Logen, wozu anden die Einladung folgt, fort zu arbeiten entschlossen find. Wir stellen es jedoch unsern gesammten Tochterlogen frei, welchen Entschluß sie fassen wollen, und gewärtigen nur auf diesen Fall vor Ende des fünstigen Monats August ihre Erklärung" u. s. w. — Diese 2 Impressa wurden von einem kurzen Billet von Ditsurth am 7. April begleitet: "Es bleibt Ihnen natürlich überlassen, ob Sie der Bereinigung beytreten, oder die Ritterschaft fortsepen wollen."

Aber auch auf die Brov. Loge suchte Ditfurth burch ausgleichende Borschlage zn wirken, indem er in das Westarer Protocoll vom 20. April den Bunsch legte, daß man die 7 schottischen Bruder aus der Distelluge in die Prov. Loge aufnehmen möchte. — Es waren dieses die Brüder Ballacher, Hofrath von Seyden, Senator Dr. Schweißer, Legationsrath von Riese, Dr. Ludwig Setzler, Kaufmann Friedrich Erich Meyer, und ber zu Offenbach wohnende Geheimerath Mollenbec.

Dhne bie gleichzeitig eingetretenen Spannungen zwischen ber Union- u. Brov. Loge burften bie Berhandlungen rafch zu Ende gebieben senn, welche nunmehr zogernd betrieben wurben.

Daher hielt Ballacher ben Logenbeschluß ber 3 Difteln vom 18. April an sich, und bie Br. Möhler und Dufan bemerkten ber Brov. Loge am 29. Mai, daß sie noch nichts zu berichten wüßten; erst am 16. Juni gaben sie nach mündlicher Mittheilung, Bericht von jenem Logenschluß, von welchem bie Brov. Loge einen schriftlichen Bertrag begehrte, welcher erst am 31. Juli in einem formlosen Promenioria übergeben wurde. — Diese Zögerungen störten nicht bas gute Bernehmen ber Brüder ber beyben Logen, benn als die Union am 29. Juni im Garten ber Brüder d'Orville und Bernard zu Offenbach das Iohannissfest seierte, waren unter ben anwesenben 55 Brüdern viele Mitglieber ber Distelloge. Der M. v. St. Dusay und ber Redner Faber benutzten die Gelegenheit, um in ihren Borträgen das neue Bündniß zu empfehlen. Hierbey blieb die Bereinigungsangelegenheit beruhen, bis daß die inneren Angelegenheiten ber Unionssund Prov. Loge am 2. und 8. November völlig erledigt waren.

#### §. 216. Abschluß der Verhandlungen mit der Diftelloge.

Demzusolge beauftragte, nach Beenbigung bieser Borfalle, die Brov. Loge am 16. Movember ben Br. Dufan, ber Unionsloge bie Anzeige zu machen, bag die Loge zu ben 3 Difteln auf eine Bereinigung mit ber Unionsloge antruge, und ihr zu überlaffen, ob sie zu biesem Zwecke Deputirte ernennen wolle.

Br. Dufan faumte nicht, sondern berief am 19. November feine Loge, welcher er Bericht über den Stand der Angelegenheit bis auf den heutigen Tag abstattete, und das Promemoria des Br. Wallacher vorlegte. Da sich hieraus der befriedigende Bortheil erzgab, daß keine Berschiebenheit des Systems ben Berhandlungen statifinden wurde, so stellte du Fan die Frage auf:

"Ob biese Bereinigung jener Loge mit der Unfrigen, ober vielmehr beren Incorporation mit der Unfrigen, unter benen von jenen Brüdern gethanen Borschlägen zu genehmigen ware?" welche bejahet wurde. hieran schloß sich die 2. Frage: Ob man ebenfalls eine Deputation hierzu ernennen wolle, welches auch allgemein bejaht wurde. hierzu wurden der BGM. Paffavant und die Br. Dufah und Schmerber gewählt und nach geschehener Rüge des Fehlers in der Form des Ballacher'schen Promemoria, denselben eine Instruction ertheilt, deren Inhalt weiter unten in der 2. Abtheilung des Bereinigungsvertrags vorkommen wird.

In der ersten Conferenz der beiderseitigen Deputirten am 22. November 1783 wursen die ausgesprochenen Bunkte dieser Instruction mundlich befriedigend beantwortet, jedoch ber Bericht darüber an die Loge zu den 3 Disteln vorbehalten. Auch in der Unionsloge vom 5. December wurden Berichte über diese Conferenz erstattet, und von Br. Brönner bessondere Anmerkungen hinsichtlich der Mainzer Brüder gemacht, welche im ersten Theile des Bertrags aufgenommen sind. Beschleunigung, die Bedingungen des Bundnisses auszusühren, wurde anempsohlen, weil zu Ende des Jahres die Meisterwahl in der Unionssloge vorzunehmen sey.

Am 13. Dezember legte Schmerber in Dufan's Abwesenheit ben bis auf bie Untersschriften fertigen Bertrag vor. "Da derselbe nun ganz nach Berlangen ber Brüber absgefaßt war, so fehlte auch ber allgemeine Benfall (von 11 Anwesenden) nicht" und man beschloß nach Auswechslung ber Abschriften zur Bollziehung "bieses so lange betriebenen Berbindungswerks" förmlich zu schreiten.

Gine gleiche Ratification erhielt der Bertrag am 25. Dezember von der Brov. Loge, in welcher Leonhardi wieder anwesend war: "Sammtliche anwesende Mitglieder der Brov. Loge, benen die Beendigung bieses Bereinigungsgeschäfts, durch die Berhandlungen mit ber Unionsloge, schon zur Genüge bekannt war, bezeigten darüber ihre innigste Zufriedensheit und ihren lauten Benfall. Durch dieses glückliche Ereigniß sind wir nun in Stand gesetz, mit vereinten Kräften allen ferneren Spaltungen im Orden nicht nur nachdrücklich Widerstand zu thun, sondern auch in den Augen der profanen Welt den verhaßten Untersichte, und den unter Frehmaurern auffallenden Zwietrachtsgeist auszulöschen, der uns bisher so bittern Spott und manche Kränkung zugezogen hat."

Roch vor ber Beenbigung ber Bereinigung lief ein Brotestationsschreiben bes Gerrn Geheimenraths von Sad an Gerrn Dr. Ballacher vom 27. Dezember ein. "Ich habe bishero ben bem so lange angedauerten Bereinigungsgeschäfte ber hiesigen Bruber Brensmaurer, mich so stille und unpartheilsch gehalten, als es nur immer möglich gewesen, um jebem Bruber seine völlige Freiheit zu laffen, hierinnen zu thun, was bemselben gut dunken möchte. Da aber einige Bruber mir, als bisherigen Obermeister und haupt unferer Loge,

ihre Gesinnungen zu erkennen gegeben haben, ihre Logenversaffung gerne fortbehalten zuwollen, so mache ich Ihnen hierburch bekannt, bag die bis dahin subsistirende Loge zu ben 3 Difteln, ferner unter meiner Direction ihre Fortbauer und Bestehen erhalten wird. Ueberhaupt ist von einer Aufhebung dieser Loge ohne einstimmige Bewilligung aller Mitglieder jemalen eine Frage; und das Unternehmen einzelner Glieder kann bem Ganzen niemalen zum Nachtheile gereichen. Ich habe die Ehre u. s. w."

Unterbeffen hatte bie Loge zu ben 3 Difteln am 20. Dezember 1783 bem burchs lauchtigsten Großmeister Br. Herzog Ferdinand von Braunschweig ihr Abtreten von bem Spftem ber vereinigten Logen angezeigt: "beh ber reifsten Ueberlegung fand unfere Loge nach unferer hiesigen Lage und republikanischen Berkaffung, den Uebergang zu den bisserigen englischen Loge zur Einigkeit am zuträglichsten. Wir haben daher nach genauester Abwiegung aller und jeder Gründe, keinen Anstand nehmen können, uns nach geschehener Aushebung unserer Loge, mit jener völlig zu vereinigen und damit zugleich die eclectische Freymaureren zu adoptiren.

Diefem zufolge erhielt fie fpaterhin vom Bergog Ferbinand ihr Dimifforiale.

#### S. 217. Der Vereinigungsvertrag.

Das Befentliche bes Bereinigungevertrage umfaßte folgenbe Bestimmungen 1. Die Loge ju ben 3 Disteln wird ber Unionsloge incorporirt. Die inneren Ordensbruder Dr. Wallacher, Hofrath von Henden, Dr. Schweißer, Legationsrath von Riefe, Dr. Hepler, Meyer und Geheimerath Mollenbec treten in die Prov. Loge. — Kein Einstand wird bezahlt. — 2. Auswärtigen Brüdern der Distelloge steht der Eintritt frei, "jedoch daß sie foldes binnen feche Monaten nach dato, beswegen zuverlässig erklaren, und daß burchaus unter ihnen feine Mainzer Bruber begriffen fepen (S. 162, 217), weil bie Maureren von ihrem eigenen Landesherrn ausdrücklich verboten, und vor unfere hiefige Loge nachtheilige, wo nicht gar schadliche Folgen nach fich ziehen konnte; hingegen als besuchende Bruber würde man keinem berselben ben Eintritt in die Loge verfagen, fo lange man nicht wich= tigere Urfache habe, andere gegen folche ju handeln." - 3. Die Bruder benber Logen werden in den Berzeichniffen nach ihrem Eintritt oder ihre Aufnahme in die Loge geordnet. — 4. Die behben bienenden Bruder werden von der Unioneloge übernommen. — 5. Die Brüber ber Distelloge treten in alle Rechte und Befugniffe ber Mitglieder ber Unionsloge.— Dahingegegen macht sich die Loge zu den 3 Disteln verbindlich: 1. "Allen Berbindungen mit ihrem ehemaligen System und beffen Obern, insbesondere aber berjenigen mit ben Mainzer Brüdern, aus schon bemerkten Ursachen, gänzlich zu entsagen, und uns davon deutliche Beweise vorzulegen." — 2. Unser eclectisches Maurerspftem und die Ritualien angunehmen, und ben ihrem Gintritte unfere Gefete zu unterfchreiben. - 3. Dhne Schulben und Berbindlichkeiten ihre Baarschaft und Mobiliar zu uns herüberzubringen. — 4. Wenn einzelne oder alle bengetretenen Mitglieder wieder abtreten wollten, auf bas, was fte mitgebracht, nicht ben geringsten Anspruch zu machen. — 5. Durch Unterschrift Dieses Bertrags follen fich fogleich diejenigen, welche übertreten wollen, verbindlich machen. Wer nach gefchehener Bereinigung bentreten wolle, muffe fich Ballotage und Ginftand gefallen laffen.

Der Contract ift unterzeichnet von ben beputirten Brubern Paffavant, Dufay, Schmerber, und von ben Br. Gerh. Matth. Ballacher, J. Chr. von Riese und Carl Friedrich Luther, außerdem noch von 20 Mitgliedern ber Loge zu ben 3 Difteln.

#### S. 218. Bereinigungsfeft benber Logen.

Samstag ben 28. December 1783 in ber Morgenstunde versammelten sich 50 Mitzglieber ber jesigen Unionsloge (unter benen fammtliche 14 Mitglieber ber Prov. Loge) und 15 ber seitherigen Loge zu ben brei Disteln, außerbem 24 besuchende Brüber, um nach 17jähriger Spaltung bas Fest ber Wiedervereinigung unter Einem gesehlichen hammer zu seiern. Die Brüber ber Logen zu Westlar, Wiesbaben und Friedberg hatten zur Theilenahme Einladungen erhalten, und die Brüder zu hanau, Offenbach und Darmstadt waren hierzu aufgesvrbert worben.

Der Altmeifter, Br. Bronner, wurde unter Bortritt bes Intenbanten, Br. Sumfer, ber bas Schwert trug, in Begleitung ber Br. Stuarte Overbeck und Gogel mit ihren Staben, abgefchictt, um bie Mitglieber ber Loge zu ben brei Difteln , welche fich unter Anführung ihres Com. Dr. v. Ct., Br. Dr. Ballacher, in bem großen Rebenfaale verfammelt hatten, in bie bereits eröffnete Loge einzuführen, in welcher fie burch breifachen Grug und maurerifche Benfallsbezeugung empfangen wurben, und fich zur Linken bes Sammerführenden niedersetten. Nach ergreifender Anrede beffelben und ber Erwiederung bes Br. Dr. Ballacher, gab berfelbe, "unter Berficherung der aufrichtigsten Freundschaft und reinften Bruderliebe, in feiner und ber mit ihm gefommenen Gem. Bruder Namen, ben Sanbichlag von fich, und nahm bagegen folden von bem CEw. Dt. v. St. an, bag von nun an fur immer bebbe Logen nur eine, unter bem Ramen gur Ginigfeit , babier ausmachen follten, und man baben ben alten Grundfagen bes Ordens, nach ber gur Bieberherstellung berfelben errichteten eclectischen Maurerverbindung, getreu bleiben wollte." Sammtliche anwesende Bruder bestätigten biefes einmuthig burch Formirung ber Rette und breimalige Wiederholung bes Spruches: "Daß Ginigfeit, Lieb' und Freude uns flets regier' und begleite," worauf die Loge geschloffen und Gludwunfchungen ausgesprochen murben.

Br. Dufan eröffnete hierauf eine Tafelloge, ben welcher die Br. Dr. Faber, Dr. Luther und Bronner durch besondere Bortrage diesen Tag verschönten. Nach manchen frohlichen Rundgefängen und den verschiedenen gewöhnlichen Abfeuerungen, woben der heutigen Bereinigung vorzüglich gedacht wurde, vernahmen die Brüder den Entschluß des Hammersführenden, daß er heute seinen Hammer niederzulegen gedenke, worauf die Loge geschlossen wurde.

Abends 6 Uhr eröffnete ber M. v. St., Br. Dufan, abermals bie Loge ber Lehrlinge und Gefellen, in welcher er seinen hammer zuruckgab, und Br. Bronner bemfelben ben Danf ber Loge aussprach:

"Birklich waren in geraumer Zeit unter vielen feiner verehrungswürdigen Borsgänger nicht so wichtige, so seltene Sachen vorgefallen, als in der Zeit seines Amtes [9. Dec. 1780 bis 28. Dec. 1782]. Nicht nur war er einmal in der traurigen Rothswendigkeit, einem seiner nächsten Blutsverwandten, unserm verewigten PSM., dem unsvergestichen Br. I. Beter Gogel, ein Klagedenkmal zu halten, welches um so merkwürdiger war, als es das erste dieser Art war; sondern die neuen Einrichtungen ben den Meisters Aufnahmen, die Errichtung des eclectischen Maurerbundnisses, welches auf die innere Berfasiung dieser g. und v. Loge und beren Verhältnisse mit der Hw. Prov. Loge so bestondern Bezug hatte, und über alles, das heute glücklich zu Stande gebrachte Vereinigungswerk, waren sammtlich Borfälle von der äußersten Wichtigkeit, beh welchen die Brüder einen einsichtsvollen, emsigen und thätigen Kührer an ihm fanden, und wodurch sich derseinen einsichtsvollen, emsigen und thätigen Kührer an ihm fanden, und wodurch sich derseinen einsichtsvollen, emsigen und thätigen Kührer an ihm fanden, und wodurch sich derseinen

felbe ein unvergefliches Aubenken unter benfelben ftiftete. Doch schwieg feine Bescheibensheit in ber Abbankungsrebe von allem biesen. Dagegen war bas fernere Bohl biefer g. und v. Loge und ber Bunsch eines Nachfolgers noch würdiger als er, ber hauptinhalt.,,

Es waren aus der Unionsloge folgende berechtigte Bahlcandidaten anwesend: die Br. Brönner, Salomon Beer, Möhler, Tabor, Küstner, Leonhardi, F. B. Graff, Schmerber, v. Mettingh und J. H. Graff, von welchen Br. Schmerber mit 25 Stimmen gewählt wurde. Br. Leonhardi hatte deren 9, die übrigen Stimmen waren zersplittert. Mehrere Logenämter wurden sogleich besetzt, unter diesen Br. Dr. L. Hehler zum zweiten Obersaufseher bestellt, einige sollten später besetzt werden. Schmerber eröffnete hierauf eine Taselloge, in welcher er der Deputation der Loge zu Biesbaden "eine dankbare Kanone starfen Pulvers" widmete. Das Protocoll schließt mit den Borten: "Wie schön ist der Abend eines Tages, an welchem man sich guter Handlungen bewußt ist."

#### S. 219. Die Diftelloge wird bennoch fortgefett.

Die Brotestation bes Br. von Hack, welcher sich auf Nichttheilnahme mancher Brüber ber ehemaligen Loze zu ben 3 Disteln berief, blieb nicht ganz ohne Folgen, wies wohl in Ermangelung jenseitiger Acten nur das hier mitgetheilt werden kann, was in unsern Protocollen niedergelegt ist. Außer diesem Bruder waren Br. Dr. Schweißer, Kriedr. Erich Meyer, sämmtlich hohe Ordensbrüder, und Br. Werb-Hauptmann von Hirsch und Hauptmann Georg von Hehden nicht zur Unionsloge übergegangen. Am 7. Februar 1784 erklärte der hohe Ordensbruder Geheimerath von Mollenbec und Dr. Marsschall, beide zu Offenbach, daß sie nicht zur Unionsloge übergehen würden. Endlich geslangte am 4. September die Anzeige an die Prov. Loge, "daß verschiedene ehemalige, zu der Loge zu den 3 Disteln dahier gehörige Brüder, welche der Vereinigung mit uns nicht beigetreten, unter sich Loge und in derselben auch Aufnahmen gehalten." Es wurde die Fragen ausgeworfen:

- 1. Db man biefes ruhig hingehen laffen fonne, ober
- 2. ob man nicht biefelbe über bie Ursache biefes Berfahrens befragen follte? Die Br. von Geyben und Dr. Gebler wurden zunächst über ihre Meinung befragt.

Ersterer erklärte: "wie die Loge zu ben 3 Difteln burch eine Mehrheit ber Stimmen von wenigstens 3/4 die Bereinigung mit uns und die Aufhebung ber Loge zu ben 3 Difteln beliebt hatte. Wie er sich nicht entfinne, daß ben zurückgebliebenen Brübern aus diesem Entschlusse je ein Geheinniß gemacht worden, daß vielmehr alle und jede Brüber jener damaligen Loge zu den Berathungen über diesen Schritt jedesmal ordentlich einge-laden worden, daß aber verschiedene nicht, und besonders Br. von hack niemalen babei erschienen ware. Daß ben der letten Bersammlung über diesen Punkt Unanimität aller Anwesenden sich gezeigt hatten, daß Abwesenheit ben folden Borfällen durchaus ausschließe, und daß folglich jenes Bersahren als ganz gesetwidrig anzusehen ware."

Br. Setzler hingegen erwiederte, "daß wenn jenerseits nur noch 7 Bruder übrig geblieben waren, welche den Sinn hatten, eine Loge zu formiren, man billigermaßen. Ursache habe behutsam zu gehen, solche daran zu verhindern."

hieraus entstand bie Frage: "Db eine folche Loge als felbstftanbig anzusehen mare und ob folche nicht aufs neue eingerichtet und eingefest zu werben nothig habe?"

Auf Brönners Borfchlag wurde er und Br. Sarafin beauftragt, ben ben biffentirenden Brüdern die Ursache ihrer Trennung zu erforschen, und zu versuchen, ob nicht auch fie zum Beitritte zu bewegen maren. Beibe Brüber statteten ber Brov. Loge am 7. Oktober Bericht über ihre Unterredung mit Br. von Sack ab, welchem sie sowohl diese beibe Fragen vorgelegt, als auch den Borschlag gemacht hatten, mit seiner Loge am Directorium Theil zu nehmen, worauf von Hack antwortete:

"Daß er eine Bereinigung jederzeit gewünscht, aber keineswegs die Aufhebung einer Loge, sondern eine auf gegenseitige brüderliche Bertraulichkeit — gegründete Berbrüsberung — dergestalt, daß ben merkwürdigen Borfallenheiten, welche auf die ganze Mausreren einen Bezug haben, die Beamten der beiberseitigen Logen zusammentreten und darüber gemeinschaftlich mit einander berathschlagen könnten. Er habe daher auch zur Aufshebung der Loge zu den 3 Disteln nie seine Einwilligung gegeben, sondern vielmehr dem Br. Wallacher ben der bermaligen Bereinigung der beiben Logen schriftlich bekannt gemacht (S. 216), daß er die Loge zu den 3 Disteln fortsühren werde. Er könne also an der Bereinigung mit uns eben so wenig, als an unserer Prov. Loge Antheil nehmen, indem er in seinen maurerischen Berhältnissen ganz unabhängig senn und bleiben wolle."

Hierauf befchloß die Prov. Loge am 24. November, "daß man dem Br. von Hadenicht entgegen sehn wolle, wenn er eine hinlängliche Zahl von Brüdern hat, daß er eine Loge fortführe, daß wir aber, vermöge unserer Berhandlungen und Abschlüffe mit den Brüdern der Loge zu den 3 Difteln, keine Loge unter der Benennung zu den 3 Disteln ferner anerkennen können, und folglich auch keine neuerdings darin aufgenommenen Brüder ber ben unsern Berfammlungen zulassen werden."

Mit biefem Befchluffe ftimmte bie Brov. Loge zu Behlar überein, welche fich in ihrem Brotocoll vom 9. Februar 1785 babin außerte, "bie hw. Schwester Dir. Loge zu ersuchen, biefe Bruder einmal fur jest fich zu überlaffen."

#### §. 220. Lette Madrichten von ber Diftelloge.

Nochmals ward biefer Gegenstand angeregt, als ben bem Johannisfest, 19. Juni 1785, ber besuchenbe Br. von hirsch ben ber Erwiederung auf die dargebrachte Gesundheit ben Ausbruck ermählte: "ber noch nicht aufgehobenen Loge zu ben 3 Difteln allhier."

Die nachste Maßregel der Brov. Loge war am 1. Juli, daß fie den Br. Ballacher ersuchen ließ "alle in handen habende Papiere, welche Bezug auf die beyderseitige Logens-Bereinigung haben, besonders die Bollmacht für die jenseitigen Deputirten, den Entlassungsbrief des herrn herzogs Ferdinand, wie auch das Brotokoll von der Distelloge ben Abfassung des Schlusses, wie sie mit uns in unsere Berbindung traten, und die Incorporation der jenseitigen Loge in die unfrige zur Grundlage der Bereinigung gelegt hat," auszuliefern.

Der Prov. Secretair Rufiner zeigte am 2. September ben Empfang biefer Documente sowie bes Constitutionspatents von ber vormaligen Loge, aus der Hand bes Br. Wallacher an, worauf man einen Beschluß hinsichtlich der Aeußerung bes Br. von hirsch saste, welcher am 12. Dezember ber Unionsloge vorgelegt wurde, und bem Br. v. hirsch schriftlich ausgetheilt werden sollte. Sie begnügte sich aber mit der Aufnahme dieses Protocollextracts in ihr Protocoll, um es ben etwa kunftigen Fällen zu gebrauchen, und beschloß die Angelegenheit fallen zu lassen, weil seit dem Borfalle bereits einige Zeit verstoffen sey.

Die Prov. Loge beruhigte fich am 16. Februar 1786 mit biefer Erklarung, und von biefer Beit an ift von ber Loge zu ben 3 Difteln nicht mehr die Rebe gewesen.

Br. von Sad, ber wie fruher bemerkt worden (§. 154), ichon feit 1776 bie Leitung feines Sprengels völlig vernachläffigt, und ben Untergang bes Frankfurter Capitele herben

geführt hatte, lebte in der damaligen Beriode alchemistischempflischen Grillen, und wurde schwerlich irgend eine neue Loge belebt haben. Als am 25. October 1789 das Fest der Wiedervereinigung mit der Großen Loge zu London gefeiert wurde, wunschte er ihm bens zuwohnen, und erschien auf erhaltene Einladung unter den Besuchenden. Seitdem ist seiner nirgends mehr gedacht worden.

# 2. Ausbildung des eclectischen Pundes. (1783—1786.)

#### S. 221. Ginladungen zum eclectischen Bund.

Diese wichtigen Berhandlungen im Oriente von Franksturt unterbrachen jedoch nicht bie Thätigkeit der beiden Prov. Logen, welche sich an die Spike des neuen Bundnisses gestellt hatten. Nur allein von Franksurt aus, wurden an 43 beutsche und französische Logen, z. B. Lyon, Nancy, Genève, das deutsche Girculair nehft Küstners Begleitschreiben durch sichere Hand versendet; Beglar stand in Berbindung mit den Logen am Niederzrhein, in den österreichischen Niederlanden und in Westphalen, und lud diese zum Beyztritte ein. Mehrere antworteten gar nicht, einige stellten Fragen und Bedenklichkeiten auf, andere traten dem neu errichteten Bunde bey.

Bur vollständigen Uebersicht mogen schon jest sammtliche Logen hier aufgezeichnet stehen, welche allgemach in der Periode von 1783 bis 1811 sich zum Gintritt in den Bund meldeten, Correspondenzen deswegen anknupften, oder sich constituiren ließen. Man wird auch hier den überwiegenden Einfluß ber Franksurter Loge erblicken, und die angestrengtere Thätigkeit der Franksurter Brüder erkennen.

Es ift schon oben (S. 201) ber sonberbare Umftand angemerkt worden, daß am 18. November 1782 bie Loge zu Munchen an die Loge zur Einigkeit schrieb: "Bir suchten nun weiter Licht und waren so glucklich, uns an die zur Aufrechthaltung ber königlichen Kunst verbundenen Logen ber alten achten Freymaurerey in Deutschland anschließen zu können. Nach biesem Systeme arbeiten wir jest" u. s. w. Eben so auffallend war die Meldung einer Loge zu Augeburg in ben eclectischen Bund, welche vom 1. Februar 1783 batirt ist.

- S. 222. Logen, die fich zum eclectischen Bunde gemeldet haben. Frankfurt am Main. Loge zur Ginigfeit, conftituirt ben 24. Juni 1742.
- Beglar, Loge Joseph gu ben 3 Selmen, conftituirt 3 October 1767 (§. 154).
- München, Theodor zum guten Rath (Weglar), schreibt am 18. November 1783, daß sie im eclectischen Bunde ihre Befriedigung gefunden habe, tritt am 3. Juli 1783 zum eclectischen Bunde, und beckt am 27. Juni 1784 ihre Arbeiten, wegen bes churfürstlichen Edicts vom 22. Juni.
- Augeburg, Ludwig zum halben Monde (Beglar), tritt unter bem 1. Februar 1783 zu Frankfurt, bem noch nicht errichteten Bundniffe ben. Sie will anonym bleiben und ruht schon wieder, laut Schreiben vom 18. November 1785.
- Neuwied, Caroline zu den 3 Pfauen (Behlar), tritt am 7. April 1783 zum Bunde. Ihre letten Berichte datiren von 1787, hinfichtlich ber Anfechtungen bes Neu- wieder Zeitungeschreibers von Tonder gegen bie Freymaurerey.

- Munfter, Friedrich zu ben S Balten (Wetlar), fragt ichon am 15. April wegen ber eclectischen Bundesangelegenheit an, und stellt am 12. Februar 1784 eine Frage wegen einer Duellsache. Obwohl sich nicht findet, wann sie befinitiv bengetreten sen, erhalt sie zu Franksurt und zu Wetlar Reprasentanten.
- Lautern, Carl August zu den 3 flammenden Herzen (Beplar), tritt am 17. Mai 1783 vermittelst ihrer Mutterloge zu Mannheim zum eclectischen Bunde, und bittet am 24. November 1785 sie in dem Berzeichnisse nicht zu nennen.
- Mannheim, zum heiligen Carl zur Einigkeit (Beglar), tritt am 17. Mai 1783 nebst ihrer Tochterloge zu Lautern zum eclectischen Bunde, und bittet am 24. Nov. 1785, sie in den Logenverzeichnissen nicht zu nennen. Am 10. Februar 1804 verlangt sie ein Attest für zwei ihrer ehemaligen Mitglieder.
- Cassel, Friedrich zur Freundschaft (Wehlar), gestiftet von der Loge Royale Vork zu Berlin, verlangt am 17. Mai 1783 Bentritt zum Bunde und Ritual. Im folgenden Jahre entstand eine Spaltung in der Loge, welche darauf vom eclectischen Buude abging.
- Worms, . . . . . (Westar), sucht am 23. Mai 1783 um Bentritt an, und Ditfurth beschließt am 6. October ihr ein Patent zu ertheilen; spaterhin weißt er fie behutsam ab.
- Ludwigsburg, zur vollkommnen Ginigkeit, tritt am 31. Mai 1783 zum Bunde, und zeigt am 23. November 1783 an, daß sie einstweilen, wegen des landesherrlichen Berbots, gedeckt habe.
- Rothenburg, Constantin zu ben 3 Rrangen (Beflar), tritt am 6. Juni 1783 zum Bunde; ihre lette Buschrift batirt vom 22. October 1790.
- Samburg, fcottifche Loge, Gottfried zu ben 7 Sternen (Beglar), wird am 3. Juli 1783 angemelbet.
- Warschau, Große Nationalloge, au fou sacre (München), nebst ihren 12 Logen. Ihr Bentritt wird am 3. Juli 1783 von Munchen aus in Aussicht gestellt. Am 8. Februar 1784 zeigt München an, daß sie wirklich bentritt.
- Eichstabt, Pallas zu den 3 Lichtern (München), schließt fich am 23. Juli 1783 an den eclectischen Bund. Sie will anonym bleiben. 1789 meldet Graf Starhemberg, ihr ehemaliger M. v. St., daß sie schon seit 4 Jahren gedeckt habe.
- Nachen, zur Beständigkeit, gestiftet von der Prov. Loge zu Westlar, tritt am 23. Juli 1783 bei; erhält 1790 durch Frankfurt zu London die Matrikelnummer 565; zeigt am 84. März 1802 der Prov. Loge zu Frankfurt an, daß ste sich an den Gr. Orient de France habe anschliessen mussen.
- Sannover, Sirius, Ditfurth verlangte für diefe zu errichtende Loge ein Patent zu Frankfurt, mit dem Datum 26. August 1783. Am 25. November 1785 wird biefes Ansuchen wiederholt, am 16. Februar 1786 foll ihretwegen ben ber Loge zu hoha durch Westlar Erkundigung eingezogen werden.
- Silbesheim, Friedrich jum Tempel (Frankfurt), melbet fich am 8. September 1783 jum Gintritt in ben Bund, erhalt ein eclectisches Constitutionspatent, d. d. 8. April 1784, wird aber Anfang 1786 gefchloffen, und schieft ihr Patent gurud.
- Insprud, jum symbolischen Cylinder, schließt fich am 17. September 1783 dem Bunde an, welchen fie am 17. November 1784 verläßt, weil fie fich von dem Berbande ber öfterreichischen Landesloge nicht trennen burfe.

- Bien, zu ben 3 Feuern (Behlar), will am 2. Oftober 1783 beitreten; wird zur Resspectirung bes Sprengels von Frankfurt an die Große Landesloge von Oesterreich abgegeben, von berfelben im Dezember 1784 förmlich constituirt und am 14. Januar 1786 mit ber Loge zur gekrönten Hoffnung zu Wien vereinigt.
- Salzburg, zur Fürsicht (Beglar), M. v. St. Domherr Graf Friedrich von Spaur, zeigt am 8. Oktober 1783 an, baß sie zum Bunde trete. Sie will anonym bleiben.
- Brag, zu ben 3 gefronten Saulen, nimmt am 20. Oftober 1783 bie eclectische Corresponsbeng an, und verwendet fich 1784 zu Frankfurt fur bie Loge ju Brunn.
- Infpruck, zu ben 3 Flammen, (Wehlar) bankt am 10. November 1783 für ihre erhaltene Constitution und zeigt am 20. März 1784 ihre Auflösung und Aufnahme in die Loge zum symbolischen Cylinder an; sie bestand aus 3 Brüdern, M. v. St. war Brofessor Carl Schwarzl.
- Wiesbaben, zur beständigen Einigfeit (Beglar), M. v. St. Joh. Friedr. Carl Schott von Schottenstein; tritt am 7. Januar 1784 jum Bunde; fie fcheint 1785 eingesgangen zu fenn.
- Brunn, zu den wahren vereinigten Freunden (Beglar), M. v. St. Graf Franz Joseph von Collowrath-Erbstein zeigt am 27. Februar 1784 den Empfang ihrer Constitution au. Sie arbeitet noch am 15. August 1791 als eclectische Loge.
- Trieft, zur harmonie und Eintracht (Frankfurt), M. v. St. Baraux; schließt fich am 28. Marz 1784 an ben eclectischen Bund und am 10. December 1784 auch an ben öfterreichischen Logenbund. Arbeitet noch 1789 als eclectische Loge.
- Cassel, zum Tempel ber wahren Gintracht (Frankfurt), M. v. St. Hauptmann Bohben; zeigt am 29. August 1784 ben Empfang ihres eclect. Constitutionspatents an, und wird am 6. November eingeweiht. Erhält 1790 burch Frankfurt zu Lonsbon bie Nummer 567, und arbeitet noch am 26. November 1792.
- Schweibnig, hercules (Frankfurt), Br. Werberniann will 1784 Diefe Loge bem eclectisigen Bunde guführen, allein bie Unterhandlungen wurden unterbrochen.
- Ballerstein ...... Joseph von Schaben bittet zu Beglar am 26. Marg 1785 für fich um Constitution, welche gewährt werben foll.
- Carleruhe, Carl zur Einigkeit (Frankfurt), gestiftet 13. Mai 1785 von der eclect. Loge zu Mannheim; M. v. St. M. F. Bucherer bis 1792. Ihr eclect. Patent datirt von Frankfurt 26. October 1786. Bill anonym bleiben. Erhalt 1790 durch Frankfurt zu London Nro. 568. Stellt 1792 ihre Arbeiten ein. Zeigt zu Frankfurt am 26. November 1808 an, daß sie ihre Arbeiten wieder ergriffen habe, und erhält einen Repräsentanten. Stiftet 1809, 21. bis 23. Mai, zu Carleruhe, mit den Logen zur edlen Aussicht zu Freiburg, und Carl zur hoffnung zu heibelberg den Großen Landeslogenverein von Baden.
- Gotha, zum Compaß, (Frankfurt) M. v. St. von helmolt. Ihr Beitritt wird am 1. Juli 1785 zu Protofoll gegeben. Wird am 23. Januar 1791 erclubirt.
- Gießen, Ludwig zu ben 3 gefronten Lowen (Beglar), M. v. St. Friedrich Abolph Christian Grolmann; tritt am 21. Oftober 1785 zum Bunde. Will anonym bleiben. Stellt ihre Arbeiten ein, 10. November 1791, und bankt für Correspondenz.
- Freiburg im Breisgau, zur eblen Aussicht (Frankfurt), M. v. St. Schlosser (Mahomeb); gestiftet von der Großen Prov. Loge von Nieder-Desterreich, 22. Juni 1784, schließt sich an den Bund am 6. August 1785, und arbeitet bis zum Ausbruche

- des Kriegs.— Nach geenbigtem Kriege zeigt fie zu Frankfurt an, daß fie am 27. Dezember 1808 ihre Arbeiten wieder begonnen habe, und hilft am 23. Mai 1809 ben eclectischen Großen Landes-Logen-Berein von Baden bilben.
- Bentheim=Steinfurt, Ludwig zum flammenden Stern (Beglar), Stifter Siegfried v. Goué, M. v. St. Berfrüßen. Am 22. November 1785 beschließt Westlar, sie zu constitutiren. Am 5. April 1789 letter Bericht des hammerführenden über den Zustand ber Loge.
- Sona, St. Alban zum achten Feuer (Frankfurt), M. v. St. J. Georg David Elliffen, Med. Dr.; bittet am 26. November 1785 um Constitution. Stellt ihre Arbeiten ein am 14. Februar 1790.
- Rudolstadt, Gunther zum stehenden Lowen, (Frankfurt), M. v. St. Friedr. Wilh. Ludwig von Beulwit; bittet am 27. November 1785 um Eintritt in den eclect. Bund. Beigt am 30. Marz 1786 den Empfang der Ritualien an; will vom 29. Marz 1789 an ungenannt bleiben.
- Leipzig, zur Aufrichtigfeit (Frankfurt), M. v. St. Frang Jofeph Graf von Collowraths-Erbftein, bittet am 20. Jan. 1786 um Constitution, welche zulest verweigert wirb.
- Leipzig, zur Reinigkeit des Herzens (Frankfurt), M. v. St. Franz Joseph Graf von Collowrath-Erbstein, bittet am 16 Februar 1786 um Constitution, welche ihm fogleich abgeschlagen wirb.
- Raufbeuren, Charlotte zu den drei Sternen (Frankfurt), Dt. v. St. Chrift. Jacob Wagenfeil; bittet am 6. April 1786 um Constitution, installirt vor dem 10. Nov. Als völlig gedeckt angemeldet den 27. Febr. 1792.
- Göttingen, ..... am 19. Juni 1786 angemelbet.
- Reapel, La Filantropia, M. v. St. Franc. Maria Cajano; will ben 26. Januar 1786 bem Bunbe bentreten, was abgelehnt wirb.
- Hilbesheim, Pforte zur Ewigkeit (Frankfurt), M. v. St. Ffebr. Heinr. Rahn; zeigt am 16. Juli 1786 Empfang ihrer Constitution an; installirt am 24. October 1786, arbeitet seit 1788 unter ber englischen Prov. Loge zu hamburg; gebenkt ben 5. April 1801 sich wieder nach Frankfurt zu wenden.
- Duisburg, zur hoffnung (Frankfurt), M. v. St. Ioh. Leonhard Wintgens; bittet 1786 um Constitution, halt am 30. April 1786 Trauerloge für König Friedrich II.; existirt 1789 nicht mehr.
- Rempten, zur aufgehenden Sonne (Frankfurt), M. v. St. Joh. Jacob v. Jenisch; bittet am 1. Januar 1787 um Conflitution. Installation ben 25 August. Erhält burch Frankfurt zu London die Nr. 566.
- Altenburg, Archimedes zu den 3 Reißbretern (Frankfurt), M. v. St. hans Friedr. von der Gabelenz. Anfang der Unterhandlungen im Januar 1787; tritt den 12. März 1788 in den eclectischen Bund. Erhält durch Frankfurt zu London die Nr. 563. Stellt am 30. Januar 1795 ihre Arbeiten ein, und fragt am 12. März 1798 bey der Brov. und Direct. Loge an, ob sie noch arbeite?
- Copenhagen, Auguste zum flammenden Stern, wird zu Ende 1788 von der Loge zu Bentheim = Steinfurt conflituirt, und am 5. Februar 1789 von Frankfurt und Weglar für unacht erklart. M. v. St. Baillini, auch Baillafini.
- Sameln, zur foniglichen Giche (Frankfurt), M. v. St. Chr. Joh. Sullow, bittet zu Frankfurt am 1. Dec. 1788 um Constitution, und wird am 2. Januar 1788 an Die englische Brov. Loge zu hannover verwiesen.

- Munben, ..... bittet am 22. Februar 1788 ju Frankfurt um Conftitution, und wird an bie englische Brov. Loge ju hannover gewiefen.
- Erefelb, zur vollkommenen Gleichheit (Frankfurt). M. v. St. E. vom Brud; bittet am 22. August 1788 um Constitution; installirt 9. November. Erhalt burch Frankfurt zu London bie Nro. 569. Beigt am 17. Dezember 1802 an, daß sie unabhängig von Frankfurt und vom Gr. Orient de France fortbestehen wolle, ift jedoch zufrieden, daß sie in dem Logenverzeichnisse der Dir. Loge ferner genannt werde.
- Riew, zu ben 3 Saulen, M. v. St. Joh. Georg David Elissen Dr. med.; installirt am 31. October 1788; zeigt bieses zu Westar am 25. Februar 1789 an, und bittet um Bestätigung, die bewilligt wurde.
- Munster, Friedrich zu den 3 Balfen des neuen Tempels (Wehlar). Anzeige ihrer Melbung zu Wehlar am 14. Februar 1789; beschloffen zu Frankfurt am 22. October 1790 ihr ein Constitutions-Patent auszufertigen. Sie arbeitet noch am 25. November 1791.
- Murnberg, 3n ben 3 Pfeilen (Frankfurt), M. v. St. Justus Christian Riesling; bittet am 14. Oct. 1789 um Constitution, und wird am 2. November per breve constituirt. Erhält burch Frankfurt zu London die Nr. 564. — Tritt ans dem Bunde laut Schreiben vom 13. März 1792, und knüpst am 5. Januar 1802 ihre abgerissene Verbindung mit Frankfurt wieder an.
- Ulm, Aftraa zu den 3 Ulmen (Frankfurt), M. v. St. Eitel Eberhard von Besterer; bittet im Januar 1789 um Constitution und um die Installation durch die Loge zu Kempten. Erhält durch Franksurt zu London die Nummer 570. Zeigt am 14. Dezember 1807 die Wiederergreifung ihrer Arbeiten an, mit dem Bemerken, sie habe hierzu die königliche Erlaubnis vom 28. April 1807. Am 10. Dec. 1819 zeigt sie an, daß sie auf königlichen Besehl ihre Arbeiten habe beden mussen.
- Memmingen . . . . verlangt am 19. October 1792 zu Frankfurt ein Conftitutions-Patent.
  Der Krieg in unfern Gegenden unterbrach aber bie Arbeiten ber Brov. Loge.
- Heibelberg, Carl zur beutschen Bieberfeit, M. v. St. Christoph Martin. Das Constitutionspatent batirt vom 19. Juni 1809. Sie half 1809 ben Großen Landes-Logen-Berein von Baben bilben.
- Nurnberg, Joseph- zur Einigfeit, Tochterloge ber Unionsloge zu Frankfurt (§. 48), zur ftricten Observanz übergegangen, 1767, begehrt am 10. April 1810 zum eclectis schen Bunbe zu treten, beschließt bieses am 11. April 1811 und führt am 24. Juni 1811, ihrem 50jahrigen Stiftungstage, bas eclectische Nitual ein.

Bey den Jahren 1786 und 1789 werden die Namen berjenigen Logen, welche von den behden Brov. Logen als zum eclectischen Bunde aufgenommen anerkannt wurden, ans gegeben werden. — Die nach 1811 constituirten eclectischen Logen gehören in die folgende Periode.

# §. 223. Innere Einrichtungen in ber Prov. Loge.

Besentliche Einrichtungen fur bas Auftreten nach Auffen wurden in beiben Brov. Logen getroffen. Man faßte ben Beschluß fich gegenseitig außer ben Brotocollabschriften bie Originalien ber Beilagen zu ben beiberseitigen Protocollen einzuschicken, damit eine jebe Prov. Loge nach ihrem Ermeffen Abschriften bavon nehmen könnte. — Ein jahrliches Bagwort und ein Losungswort (S. 208) wurden auf Anregung von Beglar eingeführt.

Frankfurt folle baffelbe zuerst ertheilen, dann Behlar, und hernach Hamburg, als britte Direct. Loge, wenn sie beigetreten seyn wurde. — Certisicate und zwar mit französischem Terte wurden gestochen, nach der seither in der Unionsloge üblichen Gestalt. — Die Gesundscheiten bei den Tasellogen wurde in beiden Logen übereinstimmend eingeführt (§. 208). Beide Prov. Logen erhielten am 25. August gleichförmige Siegel, wobei Behlar die von der Unionsloge eingeführten Embleme mit deutscher Inschrift annahm, und ihr früheres Siegel blos dem etwaigen Gebrauche für Angelegenheiten der eigenen Prov. Loge vorsbehielt. — Bu Behlar wurde der Notar Hemmert als Copist verpstichtet, zu Franksurt auf Antrag der Prov. Loge der Logencopist Cichhorn ausgenommen, und schnell zum dritten Grad befördert. — Aus dem schnellen Bechsel der Protocolle erhellt die rege Thätigkeit in beiden Dir. Logen unverkennbar.

In allen biefen Anordnungen überließ Beglar ben Frankfurter Brubern bie Maggabe und bie Ausführung.

Beibe Loge ernannten gegenseitige Reprafentanten. Br. Bronner wurde am 15. Dezember 1783 fur Beglar bestätigt. Bu Weglar versah biese Stelle Br. von Ditfurth felbst.

Da zu Frankfurt alles Gelb in der Prov. Logencasse für Orbensgeschäfte ausgezeben worden, so zahlte am 16. Juni 1783 jedes Mitglied eine Carvlin, und wurde bezschlossen, daß jedes neuaufzunehmende Mitglied 1½ Carvlin zahlen, und die am 25. Dez. 1783 eingetretenen vier Brüder ½ Carvlin zur Gleichstellung mit den älteren, welche bereits 1 Carvlin erlegt hatten, nachzahlen sollten, "und wenn eine ganzliche Lücke in der Logencasse entstanden sehn würde, unsere Zuslucht zu der Unionsloge zu nehmen, welche verhoffentlich uns hierinnen zu willfahren keinen Anstand nehmen wird."

Es wurde am 31. Juli beschloffen, funftig am Donnerstage jeden Monats Brov. Loge zu halten, vorbehaltlich außerordentlicher Fälle, welche in einem Circulaire anzuzgeben waren. Die Einladung sollte durch rothgebruckte Billete, 48 Stunden vor der Brov. Loge ergehen.

Ditfurth machte am 6. Juni ben Borfchlag, bag bie verbundeten Logen von ben besten ben ihnen abgelefenen Reden einsenden möchten, von benen die merkwürdigsten in ber Logendruckerei abgedruckt, und versendet werden sollten, zur Ermunterung und Nachseiserung.

Ein neuer Schrant zur Aufbewahrung bes Archiv murbe angeschafft.

Weglar machte am 20. August ben Anfang mit ber Einrichtung bie feitherigen Logenprotocolle zu ercerpiren, und die Abschriften bavon an die verbundeten Logen burch beren Repräsentanten einzuschicken. Die Einrichtung wurde von Frankfurt angenommen, und bis 1792 punktlich befolgt.

Als am 4. September 1784 die Protocolle nicht in der Sigung vorhanden waren, so wurde beschlossen, daß der Secretair sie in dem Archivschrause, zu welchem der BGB. den Schlüssel habe, solle liegen lassen.

Affiliationspatente jum eclectischen Bunde murben nur nach Borlage bes Logenbeschluffes sammtlicher Mitglieber ertheilt, und beshalb wurde die Aussertigung ber Patente
oft frat nach geschehener Meldung besorgt, selbst wenn gleich nach empfangener Anfrage
beschlossen gewesen, diese zu ertheilen.

Die eclectische Constitutionsacte für die bengetretene Loge Friedrich zum Tempel zu hilbesheim vom 1. April 1784 ift erlaffen von dem "BGM., dep. BGM., Großvorsieher, Großbeamten und fammtlichen Mitgliedern der hw. Prov. und Dir. Loge derer zur Wie-

Digitized by Google

berherstellung ber koniglichen Runft ber alten Freymaureren verbundenen Loge zur Ginigkeit zu Frankfurt am Main." Diese Benennung ber Brov. Loge kommt nicht wieber vor.

#### S. 224. Loge zum weißen Abler zu Frankfurt.

Beibe Prov. Logen wirkten in ben ersten Jahren bes neuerrichteten Bundes mit befonderer Thätigkeit. Bu Frankfurt wurden vom 15. März an 16 Berfammlungen gehalten, und zu Beplar 8, deren wesentliche Leistungen in den nachfolgenden Paragraphen bargelegt werden follen.

Die Loge Minerva zu ben 3 Balmen mar bie erfte, beren zu verhoffenber Bentritt am 29. Mai zu Frankfurt angezeigt wurde; fpaterbin trat fie gurudt.

Die Loge zu Worms schien zu Frankfurt am 17. Mai bentreten zu wollen, allein vermuthlich unterblieb ber Anschluß, weil Ditfurth bieses ungern sah. — Die Loge Caroline zu den 3 Pfauen schloß sich zuerst am 7. April an, und blieb ben dem Bunde treu. — Die Loge Friedrich zum Tempel trat ben, d. d. 17. Mai, und auf ihr Berlangen nach ben Nitualien wurde ihr erwiedert, daß man noch mit deren Ausarbeitung beschäftigt sen.

Bu Behlar wurde am 6. Juni ber Bentritt der Logen Constantin zu den 3 Kränzen zu Rothenburg, und zur beständigen Einigkeit zu Wiesbaden angemeldet, auch berichzetet v. Ditfurth, der an diesem Tage zum PGM. neugewählt worden war, daß eine Loge zu Münster sich melde, und zu Hannover eine Loge, Sirius, durch Br. Munter errichtet werden würde. Späterhin verlangte er zu Frankfurt für dieselbe ein Constitutionspatent unter dem Datum 26. August 1783, welches bewilligt wurde. Der Loge zu Aachen, welche aus Achtung gegen ihre Mutterloge zu Wehlar sich dahin, und nicht nach Frankfurt wenden wollte, wurde von Ditfurth am 16. Juni erklärt, daß es völlig einerlei sen, ob sie sich zu Wehlar oder zu Frankfurt melde. Worauf sie am 26. Juli als bengetreten angekündigt wurde.

Bichtig war für Frankfurt bie Nachricht, bag Br. von Knigge ju Frankfurt eine neue Loge, jum weißen Abler, errichtet habe, und von Beglar eine Conftitution verlange, welches man (6. Juni), wenn Frankfurt es gestatten wurde, thun wolle, weil es für bie Affociation fehr nuglich fen. "Denn ba in folder ber Br. Schweiger M. v. St. fen, und noch mehrere aus ber Tempelherrenloge zu ben 3 Difteln barin Logenamter hatten, fo murbe hierdurch diese Loge, von welcher faum noch 3 ober 4 Bruder übrig bleiben murben, ge= sprengt, und dem rectificirten Systeme in Frankfurt ein Ende gemacht werden." Die Brov. Loge zu Frankfurt erwiederte hierauf am 23. Juni, sie wisse von einer folchen Loge nichts, "bie von einem gewiffen Br. von Anigge, ber fich eine Beit lang bier aufgehalten, angelegt worben fen." Burbe fie aus wurdigen Leuten bestehen, fo murbe man ihnen eine Constitution nicht verfagen. Im Protocoll vom 31. Juli findet fich Ditfurthe Erklärung, baß bie Angelegenheit auf einem Mißverständnisse beruhe, doch scheint bem nicht alfo gewefen zu fenn, benn Ditfurth bringt nochmals auf Constitution biefer Loge gum weißen Abler, "in Betrachtung, bag, ale Br. von Anigge biefelbe unter guten Freunden, bie meist alle schon Maurer im Meister- ober andern Graden gewesen, angelegt habe, unfere Berbindung ber eclectifchen Logen noch nicht existirt habe," woben er bemerkt, bag fte fich bisher ganz heimlich gehalten. Unerachtet biefer Empfehlung begnügt fich bie Prov. Loge zu Frankfurt am 2. October, fich auf ihren Logenschluß vom 19. Juni zu beziehen.

Beiter findet fich nichts mehr von biefer Angelegenheit, welche jedoch ben Abichluß ber Incorporation ber 3 Diftelloge beschleunigt haben mag. Es ift biefes bas lettemal, bag Knigge's Namen in unfern Berichten vorkommen wird.

# §. 225. Berhältniffe mit ber Loge zu Samburg.

Die Brov. Loge zu Beglar hatte am 6. Juni berichtet, daß v. Ditfurth ein Schreiben von ber Samburger Loge Gottfried zu ben 3 Sternen, vom 7. Mai 1793, nebst einem Beschlusse bes Bleni ber gebachten Loge erhalten, und man beschlossen habe, dieser Loge zu antworten, wie sie nach Inhalt bes Logen-Affociations-Plans auch in bem Falle bentreten könne, "wenn sie auch fortsahren wolle, ben Herzog Ferdinand und ben Prinzen Carl in höheren Graden, von benen bie Affociation keine Notiz nehme, als ihren Großmeister zu erkennen. In welchem Falle es ihr freistehe, mit unserer ober mit unserer Prov. Schwesterloge zu Frankfurt zu correspondiren. Auch könne die Hamburger Loge ben Titel einer Prov. Direct. Loge für Niedersachsen annehmen, und dann wegen mehrerer Logen als eine Direct. Schwester:Loge mit benen unfrigen correspondiren, nur müßte damit kein Iwang für biejenigen Logen verknüpft sehn, welche lieber directe mit der unfrigen correspondiren wollten. Auf welchen Fall wir erbötig wären, ihnen unsere Tapis und Ritualien gegen Bezahlung der Copialien und Malergebühren zu communiciren, welches dann genehmigt und ein Aussahlung der Schreibens dem Br. v. Waldenfels aufgetragen wurde."

Die Prov. Loge zu Frankfurt begnügte fich, am 19. Juni hinfichtlich ber Ritualiens mittheilung eine Bemerkung zu machen, welche weiter unten naher behandelt werden muß.

Br. v. Ditfurth berichtete am 23. Juli ben weiteren Fortgang seiner Unterhandlung. Br. Dresser zu Hamburg habe ihm geschrieben, "daß ihre Loge noch keine Antwort
auf ihre Anfrage von dem Durchl. Br. a Victoria erhalten hatte, sie wurden sich jedoch,
biese Antwort falle aus, wie sie immer wolle, Ende 1783, als in dem auf dem Convente
zu Wilhelmsbade nachgelassenen Termino mit uns vereinigen. Eine Direction verlange
ihre bortige Loge nicht, als nur über die Logen ihres Sprengels und die von ihnen
in einigen Hanse-Städten etablirten Logen, hosste auch, daß unsere Directoriallogen keine
bespotischen Obern zu sehn verlangen wurden, derzeleichen sie als freie Republikaner nie
anerkennen können. Endlich will er sich mit dem Correspondenten, den ihnen unsere Loge
ernennen werde, begnügen." — Hierzu wurde Br. von Bostel bestellt, und, "der ganze
Inhalt des Dresserischen Schreibens äußerst billig gefunden, so wie denn auch unser Directorium nichts anders als eine Tirection über die Correspondenz und Ausammenhang
der Geschäfte, ohne alle Einmischung in die Rechte, Einrichtung und Materiale einzelner
verbundener Logen angekündigt sen." — Ditsurth rieth zugleich privatim den Brüdern zu
Hamburg, sich als Directorialloge zu erklären.

In den Brotocollen von Wehlar vom 8. October trug unter anderm Ditfurth vor: "Wichtiger seh das an Br. v. Bostel eingelausene Schreiben der Loge Gottfried zu den 7 Sternen zu Hamburg, deren conditioneller Beytritt als Mit:Directorialloge, eine größere Anzahl Logen dort hossen lasse, worauf der Br. v. Bostel in verdindlichen Ausbrücken zu antworten haben werde, daß wir den Beytritt als Directorial:Schwester:Loge mit vielem Bergnügen vernommen, und uns die Bedingungen gerne gefallen ließen. Auch habe er sogleich die [Westarer] Ritualien und Tapis an Br. Dresser abgefertigt, und komme nur noch darauf an, daß wir drei Directoriallogen uns über die Gleichförmigkeit der Ritualien verstehen."

Die Brov. Loge zu Frankfurt erfannte fie in ihrem Brotocoll vom 16. November "mit völligem Benfall in biefer Burbe." Unterbeffen war ber Licentiat, Br. Dreffer, am 23. October 1783 zu hamburg gestorben, und alle weiteren Berhandlungen blieben liegen.

Bermittelft Circulair vom 31. December 1784 zeigte nachher bie Loge Gottfried gu ben 7 Sternen an, "bag fie mit Borwiffen ihres Grogmeiftere, bes Gerzoge Ferbinanb

aufgehört habe, in den bisherigen hoheren Graden zu arbeiten, und dem zufolge die feit 1743 allda bestandene altschvttische Loge wiederum eingeführt sey, ohne jedoch baben eine andere Absicht zu haben, als die Aufrechthaltung der drei englischen Grade. Sie versagen dahero auch fünftighin keinem regelmäßig aufgenommenen Bruder den Zutritt zu ihren Arbeiten, er möge gehören zu welchem Spstem er wolle, wohl wissend, daß sein Eid, und nicht sein Spstem ihm die Borrechte eines Frehmaurers verschafft habe" u. s. w.

Der Prov. Secretair Kufiner wurde am 24. Februar 1785 mit einer Antwort beauftragt, in welchem die Uebereinstimmung der in obigem Circulaire enthaltenen Grundsfaße mit denen des eclect. Bundes anerkannt, und auf einen freundschaftlichen Briefwechsel angetragen wurde, zu wechselseitiger Kundmachung deffen, was sich in unsern Districten in der Maureren Wichtiges ereignen wurde. Einzelne Zuschriften beurkundeten, daß dieser Borschlag nicht unerfüllt blieb.

#### S. 226. Patent für die Loge zu München.

Die Brov. Loge ju Beglar hatte am 6. Juni ber Frankfurter ben Entwurf ju Logenpatenten und Constitutionen überlaffen, "ein gleichlautendes Formular zu Logenpatenten und Constitutionen zu entwerfen," was bem Br. Leonharbi übertragen wurde. Ebe er fich feines Auftrage entledigte, wurde am 31. Juli ber befinitive Bentritt ber Brov. Loge Theodor zum guten Rathe zu München angemelbet, welche zum Beweis ihrer An= hänglichkeit den Bentritt der Logen zu Mannheim, Lautern und Caffel ankündigte (die bereits bengetreten waren), und die Hoffnung aussprach, nachstens den Bentritt der National= loge ju Barfchau, nebst beren 12 untergebenen Logen, und vielleicht auch ben ber Loge gu Ling gu berichten. Dhne Leonhardi's Entwurf gu einem Affiliationsacte abzumarten, murbe ber Münchner Loge bas Patent vom 1. August 1783 ausgestellt, und am 20. August zu Beplar gutgeheißen, welches in Beishaupt's vollständiger Gefcichte ber Berfolgung ber Illuminaten in Bayern, Frankf. 1786, S. 252 ff., abgedruckt ift. Gin Schreiben Bronners an ben bamaligen National-Obern Graf Joh. Martin von Stollberg (Campanella, auch ale Oberer Ludovicus Germanicus genannt) ju Neuwieb, giebt biergu folgenben Grund an; Erft fpricht er von ben unfern theuern Brubern in Munchen brobenden Gefahren. "ber eble Gifer, mit welchem Sie, erlauchtefter Orbenobruber, zu berfelben Rettung eilen, mußte une Alle fogleich jur eifrigften Nachahmung Ihres großmuthigen Benfpiels ermuntern. Indeffen war es une, fowohl wegen ber Gilfertigfeit, ale aus mehr ale einem Grunde nicht schicklich, bas Anliegen bes Sw. Br. Graf von Coftango ber gesammten hiefigen Brov. Loge vorzutragen. Glücklicherweise hatte ich in der letten Bersammlung (19. Juni) ben Borichlag gethan, ben jum eclectischen Bunde bengetretenen Logen orbent= liche Bereinigungeacten zu ihrer Legitimation auszustellen. Der Borichlag wurde nicht nur genehmigt, fonbern ich befam auch ben Auftrag, bas Formular bagu aufzuseben. Ich bin also blos in dieser Angelegenheit mit ben SEw. Br. Aristides; Agathofles und Avicenna (S. 174) ju Rathe gegangen, und habe nun ju Gunften bes bw. Br. Gr. v. Coftango und ber Loge Theodor jum guten Rath in Munchen, eine bergleichen nach Em. an mich erlaffenes Schreiben, eingerichtete Bereinigungsacte aufgefett, Die, von ben beyben Bom. unterschrieben und befiegelt, fogleich nach Munchen abgeben foll. — Nur bitte ich, gutigft zu bemerken, bag außer mir, bem BBM. und obigen brei Brubern, niemand von ber gangen Sache etwas weiß." -

Dieses ift ber uns bekannte lette Fall ber Einwirfung der Illuminaten-Berhaltuiffe auf die Prov. Loge, und es ift sehr zu bezweifeln, daß außer dem bezeichneten Batente noch eins der Art ertheilt worden fey. Leonhardi begnügte sich, die Siegel und die Mobelle zu den Certificaten der Mitglieder zu entwerfen und vorzulegen, und am 26. Februar 1784 legte der erste Prov. Aufseher Brönner die entworfenen "Formulare zu einem Constitutionspatent und zu einer Berbrüderungsacte vor, die mit völligem Behfall genehmigt wurden." Auch übernahm er "bie Aussertigung eines andern Entwurfs zu einem andern Constitutionspatent auf den Fall, wenn bereits etablirte Logen ben dem neuen Bunde der eclectischen Maureren sich neuerdings wollen constituiren lassen." Die Borlage selbst wurde am 12. März genehmigt.

#### §. 227. Borfalle mit ben Logen zu Wien.

Das Ginladungeschreiben jum eclect. Bunde hatte burch bie Frankfurter Bruber, welche fich zu Bien niebergelaffen hatten, Gingang gefunden, und war an bie Biener Logen abgegeben worden. Es wurde ichon am 31. Juli ju Frankfurt ber Bentritt einer Loge ju ben 3 Feuern ju Bien angemelbet, welche eine formliche Constitution begehrte und anfragte, ob andere Logen ju Bien, welche nach bem Binnenborf'ichen Syftem arbeiten, im Falle bes Beytritte ihre Ritualien verlaffen mußten? Br. von Mettingh murbe ju ihrem Reprafentanten ernannt, und beauftragt zu antworten: "Wir murben ihnen unsere Ritualien und Tapis fo wie allen mitverbundenen Logen ebenfalls mittheilen, und übrigens ber felbsteigenen Brufung ber Bruber überlaffen, in wieferne fie bei ben hoberen Graben bes Binnenborf'ichen Stifteme ihre Beruhigung finden möchten, um biefe Berbindung ferner beizubehalten, ober aufzugeben." - Es mar biefelbe Loge, über welche von Bet lar aus die Nachricht einlief, daß fie bas eclect. Circulair zu etlichen hundertmalen habe abbruden und in bie öfterreichischen Monarchie verfenden laffen (g. 201). - Schon am 16. November trafen zwei febr entgegengefeste Berichte ein, ber erfte aus ber Loge felbft; bag bie Biener Provincial=Loge gang ungufrieben, bag fie fich nach Frankfurt gewenbet und bem eclectischen Bunbe angeschloffen habe, nebft ben 6 andern zu Bien arbeitenben Logen alle Berbindung mit ihr aufgehoben habe; barum bringt fie wiederholt auf eine Conftis tution und bie Acten, um bem Borwurfe ber Ungultigfeit ihrer Arbeiten gu begegnen. -Allein ein Schreiben bes Br. von Sonnenfels, welches Dufan vorlas, warnte die Brov. Loge, ber Loge zu ben 3 Feuern eine Conflitution zu ertheilen, weil fie fich weber an Orbnung noch Anftand binde, und bennahe ihre gange Grundlage auf Cacomagie beruhe. Er wurde hieruber weitere Ausfunfte rtheilen .- Auch ein Schreiben bes Br. Aler. Brevillier war in ahnlichem Sinne abgefaßt. Auf biefe Nachrichten beschloß die Brov. Loge, vor ber Sand bie Conflitution noch nicht zu ertheilen, "als Feindin ber Erleuchtung," boch follten bie Br. Dufan und von Mettingh weitere Erfundigungen einziehen.

Es fehlen leiber bie hieher bezüglichen Schriften in ihrem Bufammenhange, und wir muffen uns meiftens mit ben Notigen in ben beiberfeitigen Brotocollen begnugen.

Auf die an die übrigen Wiener Logen ergangenen Einladungen liefen brüderliche Antworten ein. Allein das Berhältniß ber Loge zu den 3 Flammen wurde dadurch nicht erleichtert, weil die Prov. Loge zu Wien derselben im Gegentheile, die Fortsetzung ihrer Arbeiten untersagte, und ihr dagegen Bergleichspunkte vorlegte, welchen die Loge nicht traute, weil sie treu am eclect. Bunde halten wolle. Hierauf beschloß die Prov. Loge am 29. Juni 1784 zu Frankfurt durch Br. Kuftner direct an die Prov. Loge zu Wien zu schreiben, und sie zum eclectischen Bunde einzuladen.

Ihre Antwort wurde am 22. Juli zu Frankfurt vorgelegt. Die Nationalloge von Desterreich zu Wien zeigte bie Grunde an, warum fie fich als felbständige Große Loge

constituirt habe, und verficherte in allgemeinen Ausbruden, bag fie gur Beilegung ihrer Bwiftigfeiten mit ber Loge gu ben 3 Feuern, nichts unterlaffen werbe.

Bom Grundsabe, die Sprengel respectiren zu wollen, ausgehend, beschloß man am 18. August unerachtet der Einreden des Repräsentanten von Mettingh, die Loge an die öfterzeichischen National-Loge zu verweisen, welche ihr im December eine formliche Constitution ertheilte. Späterhin gelangte die Anzeige hieher, daß sie sich am 14. Jan. 1786 mit der Loge zur gefronten Hoffnung zu Wien vereinigt habe.

#### §. 228. Antwort an die Loge zu Neu-Brandenburg.

Das Auftreten bes eclectischen Bundes und feine im Circulair ausgesprochene Tenbenz maurerischer Freiheit und Gleichheit in Logenverhältnissen, stand in zu entschiedenem Gegensate gegen alle seit langer als 20 Jahren in Deutschland verbreiteten Systeme, die fammtlich in höheren Graden arbeiteten, welche sich die Direction über die Leitung der Geschäfte in den Johannislogen und beren Deconomicum angemaßt hatten, als daß nicht Widersprüche gegen diese neue Richtungen in dem beutschen Logenwesen, hatten erwartet werden muffen.

Schon im Beklarer Protocolle vom 6. Juni 1783 legte Br. von Ditfurth eine Bergliederung der haltungslosigfeit des Spstems der stricten Observanz und der Erfolg- losigfeit des Convents zu Wilhelmsbad nieder, veranlaßt durch Anfragen der Loge zur beständigen Ginigfeit zu Wiesbaden, welche sich diese Erläuterungen erbeten hatte, und durch diese Erwiederung beruhigt, am 7. Januar 1784 dem Bunde beytrat. Das Wesent-liche von Ditsurch's Auffat ift aus dem oben §. 200 angeführten Berichte genommen.

Die altschottische Loge zum gefronten goldnen Greif zu Neubrandenburg sendete bald nachher Einwürfe gegen die einzelnen Paragraphen des Circulairs ein, gegen welche Ditsurth am 8. Oktober 1783 eine Allocution in der Prov. Loge zu Beglar an seine Brüder richtete, die von ihnen angenommen und zur Grundlage eines an jene Loge abgesendeten Antwortschreibens verarbeitet wurde. Dieses Concept erhielt am 1. November die Justimmung der Prov. Loge zu Frankfurt, welche nur noch eine Abschrift desselben besitzt, aus welcher wir Nachstehendes entnehmen. Auch nach hamburg gelangte eine andere Abschrift.

"Sie wiffen es, meine Bruber, bag ich, ale Br. Bachter aus Italien guruckgekommen war, und verficherte, daß fo wenig ber gegenwärtige Bratenbent, noch fein Bater, ober feine Borfahren und überhaupt fein Stuart je Maurer gewefen fenn, Anno 1779 nach reifem Nachbenken barüber, bas rectificirte Syftem für einen groben Betrug, mit bem eine Menge Menschen gefoppet worden, erklärte, daß Sie meine Brüder mir fast alle beifielen (S. 198) und daß alfo unfer Capitel die Glode anzog, ba noch Riemand in Deutschland baran bachte, Diefes Suftem anzufechten. Dies war nun, wie Gie ebenfalls wiffen, bas Signal zu einer Bahrung, die ben letten Bilhelmebaber Convent veranlagte. Sier kam bieses System zusammen, erklärte sich selbst quam solennissime für falsch, und legte wenigstens baburch ein öffentliches Befeuntniß fur alle Bruder Deputirten ab, bag er weiter nichts von Urfprung, 3wed und Bebeutung ber Maureren wiffe, weil fein Bruber fich benen expresse zusammen berufenen Deputirten, etwas barüber vorzulegen, getraute. - -Es wurde baher ein neues Spstem negociirt. — — Da die Sachen fo standen, und dieses System fogleich auf dem Convent gebildet wurde, gegen bie Abrede und barauf ertheilte Berficherung, bag beren beputirten Principalen, mit ihren abfendenben Capiteln bis Ende 1783 ihre Ratification einzusenden frei bleiben follte, fo war abermalen nothig, bag eine ober zwei Logen anftraten und ber Intoleranz ber Spsteme mittelst Wiederherstellung berjenigen Maureren, die zuerst in Deutschland erschienen war, ein Ende machen mußte. Dies war nun abermalen unsere Loge, die sich zu dem Ende mit der bisherigen Loge latae observantiae zu Frankfurt am Main verband, und mehrere Logen zu diesem toleranten Spsteme einlud. Da Toleranz die erste Grundlage senn sollte, so mußte der Plan auch so gezeichnet werden, daß jede sich verbindende Loge so frei als es nur immer möglich war, bleibe. Dieses nun zu erreichen, war es schlechterdings nöthig, alle höheren Grade aus der Berbindung zu lassen, weil wir Menschen — nie ganz übereinstimmend benken werden, — dann aber würde unsere Berbindung ein neues System gewesen seyn, und dies sollte und durste sie nicht seyn, sondern blos ein Hafen, sondern mittelst dieser Zirkel, Winkelmaß und Senkblei, jeder nach seiner Kräste Maaß, regieren. Es konnte also die Berbindung nicht anders als in den drei symbolischen Graden der Maureren, als in etwas allgemeinem, worüber jeder frei denken kann, bestehen."

- Ad. §. 1 und 2. "Da aber bekanntlich bie verschiedenen Spfteme in diesen Maux rergraden verschiedenes weggethan, Zusätze hineingebracht und kurz, sie so geformt und verändert haben, damit ihre höheren Grade und Spfteme daraus erwiesen werden können, so war es natürlich, daß sich die Berbindung dahin, die ältesten Ritualien und Bilber dieser 3 Grade wieder aufzusuchen verbinden wolle; — so wie es denn jeder mit uns verbundenen Loge freistehen muß, sich in den 3 Graden nach uns zu richten, oder aber, wenn sie sich überzeugen könnte, daß andere Ritualien älter und ächter waren, solche zum Grunde ihrer Arbeiten legen, wenn sie solche nur uns und andern nicht aufdringen will."
- Ad. §. 3. "Unfere Loge hat wie bekannt, ihre neue Tochterloge freigegeben und wird nie wieder eine Tochterloge von sich bependent machen, oder zu machen suchen. Da aber das Band der Berbindung, der Freiheit so wenig, als es nur immer möglich ist, Feffeln anlegen darf, so konnte man auch zwei Logen, die sich expresse so vereinigen wollen, daß die eine die Mutter, die andere die Tochter sey, solches uicht verbieten. —— Ein anderes aber ist es, wenn eine Tochterloge eine solche Dependenz nicht will, und von der Mutterzloge darin mit Gewalt erhalten, oder aber dazu gezwungen werden soll. Dieses würde wider das Wesen unserer Berbindung laufen, und wir sind schuldig, diese Tochterloge als eine freie, independente Loge in unsere Perbindung auszunehmen, wenn sie sich dazu melbet." ——
- Ad. §. 4. "Wir benken mit unsern Neubrandenburger Brüdern darin ganz einstimmig, daß Logen an andere Logen keine Geldabgaben leisten muffen, baher wir nicht einen Kreuzer an eine andere Loge jemals bezahlen, noch bergleichen von einer ansbern Loge annehmen werben. Aber wer hat uns zu Bormündern anderer Logen bestimmt? und sind wir nicht wirklich intolerant, wenn wir eine Loge verhindern wollen, mit ihrem Eigenthum nach Gutdunken zu schalten? — Was wir in unserm 4. Grade thun, gehört nicht zur Berbindung; wir haben keine Ursache daraus ein Geheimniß zu machen, daß wir darin den Brüdern unsere ziemlich ausgebreiteten Kenntnisse, über alle bekannten Spsteme mittheilen und dann jedem Bruder zum eigenen Fleiß, wahre und ächte Weissheit und Aufklärung zu suchen und zu sinden, aufmuntern."
- Ad. S. 6. "Glaube ich, find wir beutlich genug gewesen, benn wenn ein Fürst gleich die Freymaureren bulbet, so bulbet er boch nicht gleich auch die Erhhulbigung und Subordination unter einem auswärtigen Fürsten, weil diese nicht zum Wesen der Mausreren gehöret. Dieses lettere erklaren wir im Art. 5., daß nämlich eine Loge, die einen

fremden Landesfürsten oder Prinzen oder Particulier als ihren herrn anerkennt und ihm hulbigt, dieses nicht als Loge unserer Berbindung thue, daß die Berbindung also davon unschuldig sey, wenn es doch geschieht." — — —

"Bis hieher können wir meines Ermessens allen Monitis ber Loge in Neubrandenburg nachgeben und ihr folche, jedoch blos in Rücksicht ihrer selbst, einraumen und mehr kann sie nicht verlangen, nicht verlangen, daß sich andere mit uns verbundene Logen auf ben nämlichen Fuß verbinden, oder bergestalt, wie sie es für gut findet, einschränken lassen follen." — —

- Ad 7. "Es ist die Einrichtung mit unserer Dir. Schwesterloge zu Franksturt und ben mitverbundenen Logen schon bergestalt getroffen, daß wir beide Logen das Directorium Conjunctum führen, uns unsere monatlichen Protocolle communiciren und jeder Logencorrespondent seinen Committenten hieraus einen Ertract zuschickt, und das was, ibm von seiner committirenden Loge zugeschickt wird, zum Prov. Protocoll gibt, wodurch alle mitverbundenen Logen davon Nachricht erhalten. Hieran läßt sich nichts andern, denn eine unserer beiden Prov. Logen ist allein nicht im Stande, dem Geschäfte, mit so vielen Logen zu correspondiren, vorzustehen. Das Directorium muß auch ben diesen Logen bleiben."
- 1. "Beil es nicht angeht, Acten und Archive burch ganz Deutschland reisen zu laffen, und biejenigen Logen, die nicht eigene Kenntniffe haben, sehr wenig zu biesem Gesschäfte präparirt sehn wurden, wenn man mit Zuruckbehaltung unserer eigenen Acten, die wir zu geben nicht verbunden sind, ihr nichts als die allgemeinen Protocolle schicken wollten."
- 2. "Die Bruber ber Dir. Loge einmal in das Geschäft eingeschoffen find, wozu viele Zeit und Muhe gehören murbe, wenn das Directorium ambulirte, ja in den wenigsften Logen Bruder genug sehn wurden, um ber Sache vorzustehen, mithin vorauszusehen ware, daß hierdurch das ganze Geschäft zerfallen wurde."
- 3. "Unfere beiben Dir. Logen gerabe nach ihrer politischen Berfaffung und ihrer Lage in ber Mitte von Deutschland fich am besten bazu schieden, Bostfreiheit und anderer Bortheile nicht zu gebenten, unb"
- 4. "mehreren Logen, die sich unter ein Nebendirectorium verbinden, solches bey fich ambuliren oder nicht ambuliren laffen, und une, so wie wir beide Dir. Logen es thun, ihre Protocolle communiciren wollen, dieses freistehen, und von une ale Schwester= Dir. Loge anerkannt werden muß." Endlich
- 5. "bieses Wort Dir. Loge, welches uns bereits mehr als 20 mitverbundene Logen zugestanden haben, ein bloßer Titel ist, bey dem wir uns keiner beschlenden Gewalt ansmaßen, — und wegen dessen wir außer den, dem Deputirten zu vergütenden Copialien und Porto, worüber der zu ernennende Deputatus seine Rechnung einsenden muß, keinen Kreuzer verlangen. Sollte aber der Loge in Neubrandenburg diese Erslärung nicht genügen, so siehet ihr, wenn sie mit uns in Berbindung tritt, frei, uns diesen Titel nicht zu geben, sie hat aber kein Recht es andern, die uns solchen zugestanden haben, oder noch zugestehen wollen, zu verbieten. In verbis simus faciles, modo in re conveniamus. Endlich haben wir"
- 6. "in Behlar eine Logenbruckerei und in Frankfurt kann eine ebenmäßig unter Direction bes Br. Bronner angelegt werben.".— —
- Ad 8. und 9. "Sind unfere Neubrandenburger Bruder mit uns einverftanden, und der Punct vom Losungewort von fo weniger Erheblichkeit; es fteht ihnen frei, fich beffen zu bedienen, ober nicht zu bedienen." — —

- Ad S. 11. "Glauben wir ben Artikel so tokerant, als immer möglich ift, abgefaßt zu haben. Rach diesem steht unsern Neubrandenburger Brüdern frei, die Großmuth auszuüben, Brüder solcher Systeme, die ihre Brüder ausschließen, zuzulassen. Und das ist alles. Dahingegen würde es unleidlicher Iwang sehn, Logen, welche Gründe zu haben glauben, diese Großmuth nicht statt sinden zu lassen, zu zwingen, Brüder anderer sie ausschließender Systeme ohnbedingt zuzulassen. — Daher kann man von diesem Artikel nicht abgehen, auch kann er die Neubrandenburger Loge nichts hindern, so lange sie bloß auf sich sehen, und denen andern Logen nicht vorschreiben will, weil sie ja Freiheit hat, es so zu halten, wie sie will." —
- Ad §. 12. "Da es der Neubrandenburger Loge frei stehet, einen Fürsten zum Protector zu wählen, oder nicht, einen von den andern Logen gewählten anzuerkennen, oder nicht, so würde es abermalen Zwang sehn, wenn sie es einer mitverbundenen Loge verbieten wollte, sich einen solchen freiwillig zu wählen. Uedrigens sind wir beide Dir. Logen darin ganz einverstanden, daß große Herren in unserm Freymaurerorden durchaus kein Imperium haben mussen, und daß er aufhört das zu sehn, was er sehn sollte, wenn sie dieses verlangen." —
- Ad S. 13. Was endlich den nichts weniger als mystischen Ausbruck: königliche Kunft anlanget, den man in weniger als 15 Zeilen, der Maureren sehr angemessen und in ihrem wahren Zweck und Ursprung gegründet, ohnwiderleglich klar zu machen sich getraut, so ist solcher von beiden ausschreibenden, und mehr als 20 mitverbundenen Logen angenommen, und kann einer einzigen Loge zu Gefallen, nicht abgelegt werden. Wenn indessen die Loge zu Neubrandenburg sich dessen nicht bedienen will, so kann sie demohns geachtet mit uns in Berbindung treten, und sich so nennen, wie sie es am angemessensten hält, nur muß sie nicht verlangen, daß andere Logen ihre Formel annehmen sollen. Wir, die wir von der Aechtheit des Ausbrucks überzeugt sind, behalten ihn, wenn ihn auch alle anderen ablegten." —

"Das Local, die politische Stimmung der Brüder, die den herrschenden Ton in der Loge giebt, und andere Ursachen, können oft bei berselben Barticularitäten nothwendig machen, und die es auf der einen Seite, die von der Berbindung ausschließen, unbillig, oder auf der andern Seite aber solche allgemein zu machen, und andern Logen, bey denen sich diese bestimmende Ursachen nicht sinden, sie aufzudringen, der Freiheit und dem alls gemeinen Plan der Toleranz widersprechend sehn wurde." Ditfurth.

Ein Antwortschreiben ber Loge Royal York zur Freundschaft zu Berlin vom 1. August enthielt Glückwünsche zu ber neuen Berbindung, nebst ber Erklärung, ihre Berbindung mit ber Großen Loge zu London hielte sie ab, benzutreten. Dagegen sendete sie das Berzeichniß ihrer fammtlichen Mitglieder, und ihre Logenreden ein, und warnt vor der etwaigen Berbindung mit einer Loge, die sich aus ercludirten Mitgliedern zu Potsdam sormirt hatte. Als diese Sendung am 2. Sept. zu Frankfurt vorgetragen wurde, begnügte man sich, ihr durch Br. Sarasin eine Danksagung zu schieden; Ditsurth legte zu Weglar am 8. October eine weitläufigere Antwort vor, welche nicht mehr vorhanden ist.

Die Loge zu ben brei Rofen zu Rufborff bankte zu Frankfurt am 16. November wegen ber Ginlabung "indem fie weber ben Druck frember herrschaft ober bes Eigennutes gefühlt, und ihre Loge in biefer Rucklicht wenigstens keiner Berbefferung bedurfe."

Br. Johannes Gertinger (S. 197) aus Eperies in Ungarn ließ eine Cenfur bes erlect. Bundniffes bruden, unter bem Titel: "Geiftliche Augenfalbe," welche am 25. December

Digitized by Google

ju ben Acten gelegt wurde. Auch feine übrigen maurerifchen Flugschriften bezeichnete ihn fattfam als einen verworrenen Schwarmer.

1783

#### S. 229. Berhaltniß zu ben Logen zu Innspruck.

Die Loge jum symbolischen Cylinder zu Innspruck war am 28. August 1783 als bengetreten angekündigt worden, woben ihr M. v. St., Graf Thaddaus von Thurn und Taris, ben Bunsch äußerte, daß vor Erledigung ihres Berhältnisses mit der Prov. Loge zu Wien, keine Bekanntmachung ersolgen möchte. Br. Küstner wurde zum Repräsentanten dieser Loge ernannt, sowie einer andern, welche sich zu Innspruck unter der Bezeichnung: "zu den 3 Flammen" bilden wollte, und um eine Constitution bat, die man ihr auf erhaltenes günstiges Zeugniß des Grafen Thurn versprach. Allein der Prosessor Br. Carl Schwarzl, ihr M. v. St., wurde nach Freiburg verset, und da nur noch 3 Brüder zu Innspruck blieben, so traten sie in die Loge zum symbolischen Cylinder. — In derselben Bersammlung wurde noch ein Schreiben des Grafen von Thurn vorgetragen, in welchem die Fragen aufgeworfen wurden:

- 1. Ob unfere hiefige Prov. Loge jene fen, fo in ber Londoner Constitution unter bem Borfige bes Lord Petre fur Die Zinnendorfiche Große Landesloge ausgenommen worben, und unter bem Sw. Br. Gogel gearbeitet hat?
  - 2. Woher wir die Befugiß haben, neue Logen gefetymäßig ju conflituiren?

Er bemerkte baben, "eine beutliche und klare Beantwortung biefer vorgelegten Buncte ware um fo wefentlicher, ale die Große Berliner Landesloge, die öfterreichische Bron. Loge in Wien, fammt ben von ihr abhangenden Logen aufzuheben und fie zum Bedecken zu zwingen anträgt, folglich die Erhaltung allgemein anerkannter Constitutionen zur Erweiterung ber Bereinigung vom größten Gewichte ware."

Rufiner legte zugleich mit diesen Anfragen eine von ihm entworfene Beantwortung vor, welche mit vollem Benfall der Prov. Loge in das Protocoll eingetragen wurde, unter bengefügtem Beschlusse: "noch eine besondere Acte über das eigentliche Berhaltniß des Constitutions-Rechts auszusertigen, die man alsdann erforderlichen Falls vorlegen könne."

Als bieses Brotocoll am 24. Marz 1784 zu Behlar zum Bortrag fam, gab von Ditfurth "seinen herzlichen Beysall und Bewunderung über die fürtrefflichen und durche aus richtigen Gedanken des Br. Kuftner, in Ansehung des Rechtes, Logen zu constituiren, und der Bereinigung der Wiener und anderer Logen zu erkennen. Wie nun alle darin angebrachten' Grundsätze dem Geiste der wahren Maureren völlig angemessen waren, so stimmten alle Brüder unserer Provincial-Loge darin überein, solche als Grundwahrheiten unserer Berbindung auf- und anzunehmen."

Nach Empfang biefer Abhandlung, beren Inhalt näher angezeigt werben wird, schloß sich laut Protocoll vom 26. Februar 1784 die Loge zum symbolischen Cylinder an den eclectischen Bund, und wiederholte jedoch baben bas Ersuchen, ihren Namen noch nicht zu nennen, ehe die Prov. Loge zu Wien demselben bengetreteu sen. — Mittlerweile hatten die Unterhandlungen mit letzterer zu keinem Ziele geführt, weshalb Graf Thurn mit seiner Loge wieder abging, "indem sie sich von dem Berbande der österreichischen Landesloge nicht trennen durfe." — Diese Erklärung wurde am 24. November 1784 zu Protocoll bemerkt.

# §. 230. Bertheidigung des Rechtes, Logen zu conflituiren.

In ber ermahnten Erklarung, bie Br. Rufiner entwarf, wird bie erfte Frage turgs weg bejaht, und in Betreff ber zweiten gefagt, "bag unfere Loge eine ber alteften fen,

welche in Deutschland aufgestanden waren, indem solche die dritte gewesen, welche im beutschen Reiche von England constituirt worden; daß uns damals schon das Recht Logen zu constituiren von der Mutterloge in London sen übertragen worden; daß wir aber, um dieses Recht desto gultiger zu machen, und um solches desto freier ausüben zu können, uns von der Großen Loge in England zu einer Prov. Loge constituiren zu lassen, und unser verstorbener Sw. Br. Gogel als PGM. über den ober= und niederrheinischen wie auch franklischen Kreis wirklich ernennet und angestellt worden, worüber wir das Patent noch in unsern Besit haben."

"Nun hat gedachter Br. Gogel die Gerechtsame eines PGM., mit der Befugniß bes Constitutionsrechts einer Prov. Loge, der ganzen übrigen Loge übertragen, unter der ausbrücklichen Bedingniß, seinen Hammer als PGM. alle 2 Jahre niederzulegen. Die Große Loge in London hat sich auch nie geweigert, diejenigen Logen, welche wir neu constituirt, und darum bei ihr angesucht haben, in ihre Logenlisten einregistriren zu lassen, und dadurch ihre Gültigkeit anerkannt. Dieses alles sind Beweise, daß wir uns die Bezsugniß, neue Logen gesehmäßig zu constituiren, nicht willkurlich und eigenmächtig anz gemaßet, sondern solche aus der Quelle hergeholet haben, die damaliger Zeit als die gesetzgebende Macht in der Frehmaureren betrachtet worden."

"Die Große Loge mißbrauchte aber ihr Ansehen. — Den Beweis davon sehen wir in bem anno 1773 geschlossen Tractat mit der sogenannten Großen Landesloge zu Berlin. — Wir waren auch in diesen Bergleich mit eingeschlossen, haben aber nie unsere Einwilligung dazu ertheilt, und begründen uns auf das Recht, welches wir aus der nämlichen Urquelle, wie Zinnendorf, worauf er so vochet, her haben. Ueberdem besitien wir das Constitutionsrecht schon seit Entstehung unserer Loge, von anno 1740 [1742], also weit eher wie er, und sind eine weit ältere Loge als die seinige. — Zinnendorf hat schon lange vorher Logen Constitutionen ertheilt, ehe und bevor er mit der Großen Loge zu London den Bergleich abgeschlossen hatte; wer hatte ihn denn damalen dazu berechtigt? War es ein willkürliches, angemaßtes Recht, das mit den allgemeinen Gesehn der Frenzmaureren bestehen konnte, warum will er jest die Wiener Prov. Loge darüber antasten, die durch Ausübung auszeichnender maurerischen Tugenden vielleicht weit eher dazu berrechtigt sehn mag, als er." —

"Ber hat England die Macht und Gewalt gegeben, über Deutschlrnd maurerische Gerechtsame auszuüben, und eine gesetzgebende Gewalt in unserem beutschen Reiche einzusehen, von welcher alle andere deutsche Logen alleinig abhangen und sich unter ihre Fahne begeben sollen? Wodurch kann England dieses Recht erweislich machen? Wären es gesesellschaftliche Berträge, so müßten solche von den deutschen Logen allgemein anerkannt worden sehn, welche sich in vorigen Zeiten aus keiner andern Ursache an die Große Loge in London gewendet haben, als weilen in Deutschland damals noch keine Logen ausgestanden waren, welche sich das Sonstitutionsrecht anmaßen mochten. Aber nunmehr, da auch unsere Freymaurerwelt immer ausgeklärter wird, und unter unsern deutschen Logen eine genauere, engere Berbindung bestehet, so wird es uns deutschen Freymaurern auch desto mehr zur Ehre gereichen, wenn wir das fremde Joch ganz abschütteln und blos in und durch uns selbst zu bestehen suchen. Wir glauben also, daß Niemand in der Freymaureren ein solches Recht bestehen kann, als der es wirklich verdient, und dieses wäre bemjenigen zuzueignen, die sich durch ausgezeichnete, wohlthätige Handlungen zum allgemeinen Besten des menschlichen Geschlechts hervorthäte." — —

"Es fen ferne, daß wir diejenigen Logen, welche von England ober beren Bevoll-

machtigien constituit worden, verwerfen, oder für ungültig erklaren wollten. Allein eben so wenig fonnen auch biejenigen Logen, die nicht durch mittelbare oder unmittelbare engelische Constitution entstanden sind, als unacht erklart werden. Freilich wurde es eine Unsordnung im Ganzen und einen Zankapfel unter den deutschen Logen verursachen, wenn jede Loge das Recht sich anmaßen wollte, zu constituiren; allein dieses gehört auch nicht zu unserer Absicht. Unsere eclectische Manreren, wovon wir gemeinschaftlich mit unserer Schwester-Dir. Loge zu Beglar die Stifter sind, gibt und Gelegenheit an die Hand, unterstützt von unsern mitverbundenen Logen, den Glanz und die Würde unserer deutschen Logen auf einen solchen respectablen Fuß zu sehen, daß wir nicht mehr unsere Justucht zu fremden Nationen zu nehmen brauchen, um Logenpatente gegen Geld zu erkausen."

"Wir eifern gegen Riemand. Unfer neues Berbrüderungospftem ift auf Toleranz und Menschenliebe gegründet, und wir empfangen mit offenen Armen, wer Butrauen genug ju und hat, sich zu und zu gesellen, ohne auf Constitution oder System Rucksicht zu neh-Genug, wenn es würdige, rechtschaffene, edelbenkende Manner find, die Muth und Standshaftigkeit haben, zum Besten ber gesammten Menscheit ihre Kräfte mit den unfrigen zu verbinden, und für die Nachwelt ein fruchtbares Land anzubauen." —

"Die Große Lanbesloge in Berlin begranze ihre Rechte über bie preußischen Staaten und was zu dieser Monarchie gehört. Gben so mußte einer jeden der angesehensten Logen in einem jedweden Staate das Hauptdirectorium über die darin bestehenden Logen übertragen werden, damit sie in ihren Granzen das Constitutionsrecht und die dahin einsschlagende Berwaltung ausüben könnte. Eine solche Eintheilung von Sprengeln und Provingen soll ben unserer eclectischen Maureren auch eingeführt werden, damit ein jedes seine Requisiten desto pünktlicher erhalten könne. Sollte die hw. Prov. Loge in Wien sich annoch zu unserer eclectischen Berbindung entschließen, so geben wir alle uns benges tretenen, in den österreichischen Staaten belegenen Logen sämmtlich unter ihre Berwaltung und ertheilen ihr darüber das Directorium" u. s. w.

# §. 231. Declaration der Loge zu den drei Weltkugeln.

Bahrend die Brov. Loge ju Frankfurt mit ber Beantwortung ber eben mitgetheilten Fragen und ber Darlegung ihrer 3mede beschäftigt war, gelangte an Die Brov. Loge ju Betlar eine: Declaration ber alten Mutterloge ju ben 3 Beltfugeln in Berlin an alle mit ihr verbundnen hoche und Ew. Freymaurerlogen, in und außerhalb Deutsch= lands, d. d. Berlin 11. November 1783. - Diefe Loge, beren Trennung vom Syftem ber ftricten Obfervang fruher (S. 198) angemerkt ift, ftand eben völlig unter ber Gewalt und Direction ber Rofenfreuger, und ftellte burch biefe Declaration ein ableitendes Gegengewicht ber eclectischen Bunbesacte entgegen. Sie erklart fich vollig frei und independent von aller maurerifcher Abhangigfeit, und bietet allen Freymaurerlogen, in= und außerhalb Deutschland, maurerische Freundschaft an, und führt biese Absicht in 8 Buncten naber aus. 1) Sie wird ben Durchl. Bergog Ferbinand als ihren Grogmeifter anerfennen. 2) Sie fagt fich von ben Befchluffen bee Bilhelmebaber Convente los, und nimmt, 3) feine Rotiz vom Directorium bas feither zu Braunschweig gewesen ift. Dagegen will fie, 4) mit biefem Directorio und ben unter ihm arbeitenben Logen in gutem Bernehmen ftehen bleiben, und ladet, 5) alle und jede in und außerhalb Deutschland befindlichen Logen ("blos jene Secte ausgenommen, von ber wir unten im S. 7 reben") ju einer maurerifchen Correspondenz ein: "in ben bekannten und bieber allgemein angenommenen alten 3 englischen Graben." Indem fie 6) biefe Tolerang auch gegen die Binnenborfichen Bruber

exftreckt, will fie den exften Schritt "zur Aufhebung und Abschaffung der bisherigen unseeligen Trennung thun, indem wir hoffen, daß jene bekannte unbrüderliche Clausel in ihrem Lehrlingseid nicht mehr Statt haben wird."

S. 7. "Diejenige Secte, von welcher wir hier oben (S. 5) reben, kennet jedermann, ohne daß wir nothig hatten, fie ben Ramen zu nennen. Bon dieser gestehen wir frei, daß ohne Berfolgungs- und Bartheigeist, wir ihre Anhänger niemals für Maurer erkennen, oder den mindesten Umgang mit ihnen haben, am wenigsten ihnen den Zutritt zu unsern Logenarbeiten verstatten werden. Berslucht ist der Freymaurer, der die Religion der Christen zu untergraben, und die erhabene eble Maureren zu einem politischen Systeme herabzuwürdigen und zu einem solchen umzuschaffen sich nicht entblödet. Der augenscheinlichen Gesahr nicht zu gedenken, daß dadurch der weltliche Arm später oder früher gegen die ganze Maureren erregt werden dürste. Hinweg mit solchen Uebelthätern!" — Im 8. und letzten Baragraphen wird allen und jeder Mutterloge in= und außerhalb Deutschland der gute Rath wohl meinend ertheilt, sich in ihrer Districten unabhängig zu erklären.

Diefer S. 7 ift leicht zu erklaren. Der Erjesuit, Pater Frank, war zu Munchen Beichtvater bes Kurfürsten Carl Theobor, zugleich bas Oberhaupt ber Golde und Rosenstreuzer in Deutschland, welche in den Illuminaten ihre gefährlichsten Feinde erkannten (S. 226), und bald darauf in Munchen (am 28. Juni 1784) die erste Berfolgung gegen die Freymaurer zuwege brachten, in deren weiterm Berlauf die Illuminaten, allerdings zum Wohl der Menschheit, zerstört wurden. Lettere konnten aus diefer Drohung leicht voraussehen, was gegen sie im Werke sey. — Es sehlt übrigens durchaus an Anzeigen, daß eclectische Maurerbrüder, nicht zu den Arbeiten der Logen des Bundes zu den 3 Weltskugeln zugelassen worden seyen.

# S. 232. Ditfurthe Antwort auf Diefe Declaration.

Diefe Declaration wurde am 28. April 1784 von Ditfurth ber Prov. Loge zu Behlar vorgelegt, welche ben Entwurf einer Antwort, d. d. 3. Mai, burch Unanimität guthieß.

"Sollte es eine Freymaurerfecte geben, beren Sie, ohne folche ju nennen, im 7. Paragraph Ihrer Declaration gebenken, die Unverftand und Thorheit fo fehr verblenbet hatte, die Religion der Chriften zu untergraben, und die Maureren zu einem politischen Spfteme herabzuwurbigen, fo wurden wir, die wir überzeugt find, daß die edle Maureren auf bas achte und mahre Chriftenthum gang allein gebauet ift, und bag fich folche über bie allgemeinen Berhaltniffe ber Menschheit, nie aber, fo wie Chriftus felbft nicht gethan hat, um einzelne politische Berfaffungen befummert, biefe elenben Menfchen von gangem Bergen beflagen ; wir wurden ihnen aber, wenn fie Maurer maren, Die Thuren unferer Logen nicht verschließen, sondern folche, um fie zu beffern und fie eines Beffern und Beifern zu überführen, barin gulaffen, und eben hierin bem gottlichen Beifpiele Chrifti, ber in seinen Lehrjahren nie freudiger war, als wenn er Irrende zurecht führen konute, und fich über die Bieberkehr eines irrenden Schafes mehr freute, als über 99 Gerechte, allenthalben aber Toleranz und Duldung predigte, am fichersten folgen. Wir würden also biese Menichen nicht verfluchen, fie auch nicht fur Uebelthater erflaren; erfteres murben wir ben Regergerichten überlaffen, barin aber als Maurer Gottes Urtheil nicht vorgreifen, lepteres hingegen ber Obrigfeit, Die allein bas Recht hat zu bestimmen, was Uebelthater und welches feine find. Wir halten uns als Maurer zu beiben nicht befugt, noch weniger bem Bwede ber Maureren angemeffen. - - Bir glauben alfo genug gethan gu haben,

wenn wir an den Graden folder Secten keinen Theil nehmen und nicht verantworten belfen." — —

Auch in der Prov. Loge zu Frankfurt wurde biese Antwort am 3. Juni beifällig aufgenommen und da sie ebenfalls eine Declaration nebst Logenschreiben erhalten hatte, so übernahm Br. Leonhardi den Auftrag in einem Antwortschreiben der Loge zu Berlin zu ihrer Declaration und respectabeln Einladung, die in Ansehung des Zwecks und der Absicht mit der Unsrigen völlig gleich ist, Glück zu wünschen, "hauptsächlich aber sie zu ersuchen, daß sie uns von dieser Secte Freymaurer, welche, wie sie bemerken, so schälliche Grundsähe bearbeitet, in brüderlichem Bertrauen eine nähere Nachricht ertheilen mögen." Dieses Schreiben wurde am 10. Juni von allen Beamten unterzeichnet und abgesendet. — Es ersolgte weder nach Frankfurt, nach nach Weplar eine Antwort.

#### S. 233. Erklärung ber Prov. Loge hinsichtlich ber höhern Grabe.

Bwei Anfragen ber Loge L'Harmonio et la Concorde zu Trieft, vom 15. Marz 1784 gaben ber Brov. Loge zu Frankfurt Anlaß, noch eine andere Seite ihrer aufgestellten Grundsate schreiben dar ihrer abergab bas Schreiben am 1. April und legte zugleich die von ihm abgefaßte Antwort vor, welche genehmigt und von sammtlichen Beamten unterschrieben, abgeschicht wurde. Die Brüber zu Beglar zollten dieser "fürtresselichen und meisterhaften Antwort ihren allgemeinen Behfall." Die Fragstellung selbst erzgibt sich aus ber Antwort.

1. "Wir lassen laut dem §. 2 unseres Circulairs, jeder Loge frei, in höheren Graden nach Willfür zu arbeiten, ohne daß sie gehalten oder verbunden sind, die Resultate ihrer resp. Arbeiten jemand mitzutheilen. — Wer die Resultate seiner resp. Arbeiten in den höhern Graden, der Dir. Loge mittheilen will, und brüderlichen Rath und Benstand verlangt, dem wird man mit bestem Wissen und Gewissen und nach innerer Ueberzeugung rathen. — — Wir wollen nicht ganz in Abrede senn, daß hier und da in höheren Graden etwas Gutes und Zweckmäßiges enthalten sehn mag, aber es sind immer nur Bruchstücke, die blos aus den 3 symbolischen Graden abgezogen sind, in welschen wir nur allein den ganzen Begriff der Freymaureren einschließen. — Wer über die 3 symbolischen Grade der Maureren reislich nachgedacht, solche gründlich geprüft und mit deren Hieroglyphen nicht schwärmerische und übernatürliche Begriffe verbindet, der wird darinnen hinlängliche Nahrung für seinen Geist und Berstand sinden, die ihm eine richtige Anleitung zu höheren Kenntnissen geben kann. Wir wollen uns jedoch etwas näher erklären, und Ihnen ohne Zurückhaltung die Art und Weise, wie wir die Abthei-Lungen der 3 Maurersusen ben unserer eclectischen Maureren eingeführt haben, mittheilen."

"In bem erften Grade weihen wir ben Lehrling gur Erfenntniß feiner felbsten ein. Gin wichtiges Stubium fur ben Menschen, aber auch um fo schwerer, ba ber Mensch fich selbst bas größte Geheimniß ift."

"In bem zweiten Grabe führen wir ben Gesellen auf bie Erkenntnif ber Natur. Ein fehr weitlauftiges und unbegranztes Feld für ben forschenden Maurer, in welchem alle Renntniffe zum Augen und Bohl ber Menschheit verborgen liegen."

"In bem britten Grabe laffen wir ben Meifter feine Betrachtungen bis zu bem Schöpfer und Urheber aller Dinge hinaufschwingen, damit er ben auf die Einheit gegrunsbeten breifachen Grund naber erkennen lerne, und um baburch zu ber allerverborgenften Beisheit burchzudringen. Daburch glauben wir dem 3wed bes Ordens am nachsten gestommen zu sehn, und ber Rube bes Maurers werth, fich barum zu bewerben."

2. "Da Sie ferner in dem 3. und 5. Baragraph unferes Circulairs einen Bibersspruch zu finden vermeinen, so wollen wir uns darüber naher erklaren. — Bir fordern und gestatten bey dieser unserer Logen-Affociation im geringsten keine Anhänglichkeit, und erklaren alle uns behreteende Logen fur ganzlich frey und independent. Doch können und wollen wir nicht hindern, wenn mit uns verbundene Logen in höhern Graden durch freis willige Berträge, irgend noch eine besondere Berbindung mit andern Spstemen und Logen serner beyzubehalten, oder zu errichten vor gut besinden sollten. Nur mit dem Borbehalt, daß solches der ganzen Berbindung unbeschadet und ohne Argwohn, oder mit Einwilligung bes Landesherrn geschehen solle. Das Lettere ist eine brüderliche Warnung an alle mit uns verbundene Logen, bey ihren sonstigen Berbindungen und Anerkennung eines Obern, mit Borsicht und Behutsamkeit zu Werke zu gehen." —

"Ueberhaupt können wir Ihnen nicht vorenthalten, und Sie werben es theils aus unserm Berbruderungsplan selbst, und aus dem Borhergehenden bemerkt haben, daß wir diese Berbindung bloß auf die drei symbolischen Grade der Maureren begränzen, ohne ein besonderes System oder höhere Grade zu adoptiren. Selbst die Berkettung mit dem Ganzen, welche Ihnen sowohl als uns zum Zweck, als zur Eristenz des Ordens nöttig scheint, hat uns bewogen, keine systematische Berbindung ben der Logen-Affociation einzuführen, weil unsere Absicht daben hauptsächlich dahin gegangen, diese Berbrüderung so ganz allgemein zu machen, daß Logen von allen und jeden Systemen in den drep symbolischen Graden, daran Theil nehmen können."

# §. 234. Anschluß ber Loge zu Trieft.

Beranlaßt durch diese Erklärungen, stellte die Loge zu Triest unter bem 88. Mai nochmals vier Fragen, mit dem Bemerken, daß sie zwar in der Lage wären, sich mit der österreichischen Nationalloge zu verbinden, weil aber die eclectische Bereinigung sie so sehr ansvräche, so wollte sie ihren Anschluß bis auf Antwort von Frankfurt verschieben, ohnersachtet ihr der Br. Ferdinand von Braunschweig, an den sie sich ben der Wiener Berwirzung gewendet, in vollem Maße dazu rathe. Auch hier wird die Fragestellung durch die von Br. Küstner am 10. Juni 1784 ertheilten Antworten deutlich werden.

1. "Da wir nach voller Ueberzengung ben ganzen Begriff ber Maureren blos in ben 3 symbolischen Graben einschließen, und nach unserm angenommenen eclectischen Spsteme, die Hieroglyphen berfelben zur Beruhigung bes benkenben Maurers, sich in sich selbst auflösen, so sehen wir alle oberen Grabe als überstüffig und unbedeutend an; wir können und durfen uns also in höhere Grabe auf keine Beise einlassen, ohne uns felbst zu widersprechen."

Wenn Sie also ichottische Bruber nach bem schwebischem Ritual ben fich haben, und für biese eine Schottenloge einzurichten wünschen, so muffen Sie sich nach Schweden ober an die Landesloge zu Berlin wenden, welche Sie von einer Verbindung mit uns verhin-bern wirb.

2. "Die Wiener Logen haben anfänglich ben Blan von unferm neu errichteten eclectischen Bundniffe sehr gut und mit vielem Beifall aufgenommen, ob aber die nachher errichtete Nationalloge allda noch so vortheilhaft dafür gesinnet ift, wird sich in kurzer Beit erklären, indem wir hierüber besonders an sie geschrieben und sie zum Beitritte eingeladen, aber noch keine Antwort von ihr erhalten haben. — Sowohl Ihrer Loge, als Ihrem Berhältnisse gemäß, ware Ihnen eine Berbindung mit der Hauptnationalloge der öfterreichischen Monarchie am allerrathsamsten, allein bey der gegenwärtigen allgemeinen

Gahrung, welche unter ben Biener Logen noch obwalten foll, laft fich noch nichts ents fcheiben, bis man erft fieht auf was für einem Tuß die Maureren fich allba festfegen wird."

- 3. Hinsichtlich Ihrer Frage wegen unserer Ansicht vom Wilhelmsbaber Convent und bem Code du loix "können wir Ihnen im brüderlichen Bertrauen eröffnen, daß derfelbe benjenigen Erfolg nicht gehabt hat, den man sich davon versprochen hatte." Auch die neu eingeführte Ritterschaft hat keinen Anklang gefunden. "Die meisten, ja die sämmtlichen in den königl. preuß. Staaten belegene und ehemals zu der Brannschweiglsschen Resorm gehörige Logen, haben sich dagegen erklärt und die übrigen stehen noch im Zweifel, zu was sie sich entschließen sollen. Zu näherem Beweis dessen, wollen wir Ihnen hierbei eine gedruckte Declaration von der Loge zu den 3 Weltsugeln mit beifügen, aus welcher sie noch überdieß ersehen werden, daß dieselbe für sich und ihre Lochterlogen mit uns einen ähnlichen Plan zu ihren künstigen Arbeiten angenommen hat. Eben durch den Code du loix ist das allgemeine Misverständnist unter den Wiener Logen entstanden u. s. w." Dieses wird hierauf der Geschichte gemäß aussührlich dargestellt. Wenn die Triester Brüder nach dieser Auseinandersehung sich noch dem eclectischen Bunde anschließen und durch einen Protocollextract bezeugen wollen, so sollen sie nach ihrem Wunsche,
  - 4. Das eclectifche Ritual und eine Affociations-Urfunde erhalten.

"Die Bedingniffe unter welchen eine Loge unserm Bunde beitritt, find in unferm gebruckten Circulair beutlich enthalten. Die Affociationsacte bienet ihnen blos zum Beweis, daß fie mit zu ber Bahl ber beigetretenen Logen gehören und zu bem eclectischen Bundniffe aufgenommen worden find."

Auf diese zweite Erläuterung hin schloß sich die Loge zu Triest an den eclectischen Bund, und Küstner übergab ihr Protosoll am 18. August zu den Acten, worauf beschlossen wurde ihr die Ritualien nebst der Associationsacte zuzuschicken. — Am 10. December 1784 unterwarf sie sich der Großen Rationalloge von Desterreich, blieb aber bei dem eclectischen Bunde, denn Küstner stattete in ihrem Ramen am 25. Mai 1785 ihren Dant ab wegen der erhaltenen Constitutionsacte, der Ritualien und der brüderlichen Aufnahme in den Bund, und bewerkte noch überdieß aus ihrem Berichte: "daß sie unter gewissen ihre Freisheit sestsenden Bedingungen mit der Großen Ratianalloge der österreichischen Monarchie eine nähere Berbindung getrossen habe, und diese sie mit völlig ungefränstem Rechte, auch in ihren Schoos auszunehmen, sich völlig bereitwillig sinden lassen." Sie wird noch im Jahr 1789 (S. 260) als active eclectische Loge ausgeführt, und sendet von Zeit zu Zeit Zuschriften.

#### §. 235. Von ben Briefschaften ber Reprafentanten.

Die Berhanblungen wegen ber Loge zu Wien gaben am 15. Marg 1784 Anlaß zur Erörterung einer Frage: "Ob ber Reprafentant einer Loge, ber Dir. Loge die Orisginalschreiben seiner Bruber Committenten vorzulegen, und solche ad acta zu geben verbunden seh, ober ob er blos burch Reces seinen Bortrag machen kann, und allenfalls nur copia seiner Schreiben ad acta zu geben gehalten ift?" Worüber und die Meinung und Belehrung unserer Schwester Dir. Loge zu Behlar zu erbitten, beschloffen wurde.

hierauf antwortete v. Ditfurth zu Beglar am 28. April 1784 "bag man teinen Geschäftsträger wiber seinen Willen, feiner Principalen Originalbriefe vorzulegen zumuthen kome, und daß er glanbe, daß anch bieß in der Maureren statt haben muffe, mithin muffe es seines Ermeffens benen Reprasentanten auch frei fteben ob fie Die Originalbriefe selbst, ober in Abschrift, ober einen Auszug ans benfelben, ober gar nur ihren Bortrag burch

Receß ins Brotocoll dictiren wollten. — Es sey aber boch hierben allerdings zu merken, baß bie Furcht, daß folche Correspondenz in profane Sande gerathe, es zu einer in dem Wesen der Maureren selbst gegründeten Regel mache, daß fein Bruder Ordensschreibereien, ohne specielle Erlaubniß im Hause habe. — Es müßte daher ein solcher Repräsentant, welcher die Originalien nicht abliesere, und daher mit seiner committirenden Loge heimslichseiten tractire, ein unter eigenem Schüffel verschlossenes Kistigen in dem Versammslungsort der Loge selbst stehen haben, in welches er diese Correspondenz verwahre und nur wegen besonderer Ursachen und im Fall er ein über alse Maßen vorsichtiger Mann sene, könne ihm erlaubt werden, ein Kistigen unter der Abresse eines Bruders in seinem Hause zu haben. Welcher nun deren Repräsentanten dieser Beschwerlichkeiten nicht unterworsen sehn wolle, der thue am besten, die Schreiben, so wie er sie erhalten ad acta zu geben, und die Concepte der Antworten eben dahin zu liesern. Maurerische Correspondenz hingegen, die jeder Bruder für sich habe und die Prov. Loge nichts angingen, müßten billig jedes Bruders Gewissen überlassen worden."

Die Brov. Loge bankte am 8. Juni fur biefe Erklarung und beschloß: "daß jeder Reprafentant ben Bortrag feiner Bruber Committenten burch Reces, oder allenfalls burch Copie ber Schreiben ben ber Dir. Loge zwar machen konne, boch aber gehalten senn soll, bie Originalbriefe alle halbe Jahre ad acta zu liefern."

#### S. 236. Durfen fich Freymaurer duelliren?

Beherzigenswerth ift bie Antwort welche auf Ditfurthe Antrag, ber Loge zu ben 8 Balfen zu Munfter am 24. Marz 1784 auf ihre Anfrage: ob fich Freymaurer duelliren mußten? ertheilt wurde:

"Man wundere fich, daß am Ende des 18. Jahrhunderts Freymaurer eine folche Frage thun könnten. Der Auftrag ben Juruckgebung des Degens: Gebrauchen fie ihn zur Bertheidigung der Ehre u. f. w., lasse sich nicht auf verbotene, die Menschlichkeit entehrende, aus einem barbarischen Zeitraume, wo die Bölker noch halbe Wilde gewesen, auf uns gekommene Gewohnheit, die nur durch Borurtheil und falschen Begriff von Ehre sich noch einigermaßen erhalten, erstrecken. Der Begriff, was Ehre sen, müßte hier entscheiden. Ehre könne es aber nicht sehn, seinen Bruder zu entleiben, und eine gethane Beleidigung lasse sich damit so wenig wieder gut machen, als es menschlich und christlich sehe, die Beleidigung badurch, den Beleidigten zu entleiben, zu versöhnen."

"Man rathe benen bortigen Brübern, die schönen jedermann bekannten Abhand-Iungen vom Zweisampse zu lesen, die man hier nicht ausschreiben könne. Der Zweisamps sein Borurtheil, und eins der fürchterlichsten und der menschlichen Gesellschaft am schädlichsten. Der Maurer suche Bahrheit und Aufstärung, mithin musse er den Zweikamps verabscheuen. Da aber der Maurer eingewurzelte Borurtheile nur nach und nach und mit Behutsamseit bekämpsen, mithin die in der Staatsversassung und Bolsomeinung verwebten, nicht so gerade zu bekämpsen könne, so musse er es Brüdern, welchen Militair, oder sonstige Lage die Annahme eines Duells absolute unvermeidlich mache, vergeben, solchen aber, deren Civilcharacter dieses nicht erfordert, denselben um so ernsthafter, ben Strasse der Ausschließung untersagen." Welcher Borschlag genehmigt, und am 1. April auch zu Franksunt lautem Beysall ausgenommen wurde.

# §. 237. Ginführung bes neuen Rituals:

Bereits am 7. Dec. 1782 hatte Br. Bronner (S. 184) Borfchlage zu Belebung ber Urs beiten in ber Unionsloge vorgebracht, welche Benfall fanden, und indem man die Buftimmung

Digitized by Google

ber Brov. Loge vorbehielt, wurden in ber Meisterloge Borfchlage zur Bereinfachung und Berebelung bes seit 1760 üblichen Meister Aufnahme-Rituals gemacht, welche am 9. Februar 1783 die Zustimmung der Brov. Loge erhielten. Schon am 18. April wurden 2 Brüder Gesellen nach dieser neuen Einrichtung, zum Meistergrade befördert. Br. Schmerber und Friedr. Schönemann von Seiten der Unionsloge, und die Br. Brönner' und Leonshard von Seiten der Prov. Loge hatten diese Aufgabe übernommen.

Die Mittheilung, daß die Brov. Loge zu Beglar ihr Ritual und Tapis nach Samburg schieden wolle, bestimmte die Brov. Loge zu Frankfurt am 19. Inni 1783 zur Anfrage; "Da wir nun aber übereingekommen sind, daß folche unter den vereinigten Logen der eclect. Maureren durchgängig gleichförmig eingeführt werden sollen, so baten wir uns eine Erklärung aus, wie wir uns darüber mit einander zu verstehen haben?"

Betlar erwiederte hierauf am 20. Angust "daß ihre Loge schon vor dem Bilhelms-bader Convente die vom seel. Hund und Schubart veränderte, und auf ihr Spstem einz gerichteten Ritualien und Tapis, auf die Seite, und dagegen die alten wahren Maurerzitualien und Tapis ohne Sterne, ohne zerbrochenen Stein, mit 3 Fenstern u. s. w., hinzwiederum zum Grunde gelegt habe, wornach nunmehr schon über ein Jahr Loge gehalten worden sep. Da nun dieses, nach unserm besten Dasürhalten, die alten Maurerritualien der 3 symbolischen Grade waren, so könnte der PGM. v. Ditsurth auch nicht andere dafür halten, als daß unser Anerbieten an die Hamburger Loge, dem ersten Artisel der Bereinigung nicht entgegen sey." — Im S. 198 ift angemerkt, daß Ditsurth die vom Br. Wacker zu Göttingen bewahrten alten Ritualien umzuarbeiten gedachte.

Er trug baben barauf an, biese Beglarer Ritualien nach Frankfurt zur Abschrift zu communiciren, was die Brov. Loge zu Frankfurt am 2. September annahm. — Doch schon am 2. Oktober wird ihr von Br. Brönner berichtet, daß Ditfurth ihm gemeldet habe, "daß man uns die Ausfertigung der Ritualien für die vereinigten Logen überlaffen wollte. Wir möchten baher mit Zuziehung der Beglarer Ritualien und der Unfrigen ein Ganzes baraus zu machen suchen, damit hierinnen eine Gleichförmigkeit ben allen eclectisschen Logen eingeführt werden könne."

Diesem zufolge beauftragte die Brov. Loge die Brüder Bronner, Leonhardi, und Dufan mit diesem Geschäfte, zu beffen Mitwirfung die Unionsloge aufgesordert werden solle. Diese ordnete der Commission am 8. November, als die Streitigkeiten mit der Brov. Loge (§. 211) geschlichtet waren, die Brüder Schmerber, Fried. Schönemann und Bascha ben, welche, da die Materialien vorlagen, ihr Werk bald zu Ende brachten.

Ein Jug von Gewissenhaftigkeit verbient hierben aufbewahrt zu werben. In der Unionsloge zeigte Br. Brönner an, daß Br. Thomas "einige Bedenklichkeit gcaußert, Zeichenungen, die Bezug auf den Orden haben, zu versertigen, weil er dieses seinem gethanen Gelübbe zuwider zu sehn glaubte, welcher Scrupel ihm aber dadurch benommen ward, daß man ihm eben auf seinen Eid zurückwiese, vermöge welchem er nichts offenbaren wollte außer zc., und da gedachte ihm angemuthete Arbeiten (Tapis zc.) zum Gebrauch dieser Loge sehn sollen, so könne er sich darüber beruhigen.

Am 25. Dezember wurde ber Prov. Loge ber Entwurf bes ersten Grabes vorgelegt und gutgeheißen, und am 24. Januar 1784 von ber Unionsloge genehmigt. Dieselbe nahm am 20. Marz 1784 ben zweiten Grad an, und am 9. April ben britten. Jebesmal wurde eine Abschrift bavon nach Behlar zum Gutachten eingeschickt.

Br. v. Ditfurth hatte feiner Prov. Loge am 8. Dftobet 1783 angezeigt, bag er ben

Brubern ju Frankfurt bie Rebaction bes Rituals überlaffen habe, "ihre Anreben und Instructionen seyen zum Theil wirklich schon und zweckmäßig."

ueber einige Buncte theilte jedoch Br. Bronner am 12. Marg 1784 Anmerkungen ber Beglarer Bruber mit.

- 1) Ben Aufnahmen ber Lehrlinge mare fonft üblich gewefen zu fragen, was für Religion er fen.
  - 2) Db es nicht ichidlich fen, bas Gebet beim Schluß ber Tafellogen zu wiederholen?
- 3) Die 3 Fenfter feben gang weggelaffen, gleichwohl fanbe man folche burchgangig in ben alten Ritualien angebracht

Die Prov. Loge beschloß hierauf: 1) Die Frage wegen ber Religion dahin abzuandern: ift er ber christlichen Religion zugethan? 2) Das Gebet in ber Tafelloge blos am Schluffe abzulesen. 3) Die 3 Fenster benzubchalten. hiermit zeigte sich Beglar am 24. März 1784 einverstanden, und nahm die neuen Ritualien an.

In einem Brivatschreiben Ditfurth's an Bronner vom 27. Marg erklarte er hinsichtlich bes mitgetheilten 3. Grabs: "Das Ganze ift und bleibt schon, und ift über meine Kritif weit erhaben. — Ferner wünschte ich, baß die gegebene Erlaubniß, mit bedecktem haupte in der Loge zu erscheinen, wegbliebe; dieses muß billig allen Maurern, auch dem Lehrlinge zukommen. Die Prarogativa muß blos in mehrerer Weisheit bestehen, diese aber ift beschein, und verlangt nicht von andern, vor ihr, ihr haupt zu entblößen."

#### S. 238. Antrag zur Errichtung eines 4. Grabes.

Mit dieser Gutheißung der zu Franksurt verbesserten Ritualien, verband von Ditfurth in diesem Privatschreiben an Brönner sogleich die Wiederholung eines frühern Anstrages. "Ich wünschte, daß nun ein 4. Grad blos für unsere Brüder gemacht und darin alles, was man von der Maureren, exclusive der Illuminatenorden, nur irgend erfahren kann, gelehret würde. Die Reception müßte zwar feierlich, aber sehr simpel und mit großer Würde verbunden seyn. Man müßte mit dessen Ertheilung änßerst difficil seyn, und an Auswärtige fast gar nicht geben, dagegen aber die Grade aller andern Systeme auf möglichste Weise zu erhaschen suchen. Das wäre ein Mittel unsere Logen in großes Ansehen und Respect zu bringen u. s. w." Dieser Antrag war im Westarer Protocoll vom 24. März 1784 aussührlicher motivirt, mit dem Bemerken: "Wenn auch Westar und Franksutt ganz allein im eclectischen Bunde stehen sollten, so würden sie doch mit der Beit durch ihre innere Cultur und Vortresssicheit über alle andere Logen hervorstehen und als die einzigen ächten und regelmäßigen Logen anerkannt worden."

Die Brov. Loge zu Frankfurt erwiederte hierauf am 1. April 1784, so sehr sie hierin mit Weglar einverstanden seh, "so halte sie doch dafür, daß, da man ben Errichtung des eclectischen Bundes, vermöge unserm Circulair, blos die 3 symbolischen Grade zu Grunde gelegt habe und wirklich mit deren Berichtigung noch beschäftigt ist, es mit der Errichtung eines solchen 4. Grads noch füglich einige Zeit Aufschub leiden könne, damit man nicht zu frühzeitig mit Neuerungen auftrete." — Man ersuche jedoch die Weglarer Brüder einktweilen einen Entwurf hierüber auszusertigen. — "Doch wäre unsere unmaßgebliche Meinung, daß ben seiner inneren Einrichtung mehr auf Aufklärung und Belehrung, als auf das Geremoniel Rücksicht genommen werden musse."

Ditfurth erklarte hierauf am 26. Juni, bag es ihm hierzu theils an Rraften, vorsauglich aber an Beit ermangele und wunfcht, bag unterbessen die Bruder zu Weplar und Franksurt Bruchstude sammeln möchten. — Mit dieser Neußerung blieb die Sache liegen.

#### S. 239. Aufhebung der Verhältniffe mit Munchen.

Die von ben Rosenkreuzern ausgesprochene Drohung gegen die Alluminaten (§. 231) ging bald in Erfüllung. Das erste churfürstliche Ebict gegen geheime Gesellschaften übershaupt, wurde am 22. Juni 1784 erlassen, worauf Kuftner am 22. Juli berichtete: Fronshofer habe ihm in Auftrag angezeigt, "daß durch landesherrliches Berbot die Fremmausrere zu München, so gut wie abgeschafft sey. Doch hatten sie beschlossen, sich nicht aufzulösen, sondern unter größter Geheimhaltung mit bestem Eiser fortzusahren, auch sich im Wieneer Journal und im Schlözer'schen Brieswechsel zu verantworten." — Worauf bes schlossen wurde durch Küstner ihre Standhaftigkeit zu billigen. — "Das könne man aber nicht billigen, daß sie die Sache durch den Druck allzu laut und bekannt machen lassen wollen, indem dadurch nichts gut, sondern vielmehr dem Orben nachtheilig werden kann, wenn andere Fürsten badurch aufmerksam gemacht und zu gleichen Berboten veranlaßt werden könnten. Es würde vielmehr rathsam sewn, die Sache dabei beruhen zu lassen, und weder durch Druck, noch sonstige öffentliche Bekanntmachungen Lärm zu machen."

Am 24. November überschiefte Fronhofer burch Br. Kuftner zwei Exemplare einer Logenzeitung von ber basigen Prov. Loge Theodor zum guten Rathe, von welchen eins für Wehlar bestimmt war (Wiener Journal für Freymaurer, Band III. S. 241 bis 245). — Am 29. December 1785 wurde angezeigt, daß sie sich die Aufführung im Logenzverzeichnisse verbitte, weil sie "wie bekannt ift, ihre Arbeiten gänzlich eingestellt habe." Mit dieser Sendung hörte alle Berbindung zwischen München und Frankfurt aus. — Noch am 24. Februar 1785 wurde ein Schreiben der Loge zu Mannheim vorgelegt, welche Nachricht über den Fortgang der Verbindung und ein Berzeichniß der Logen verlangte.

Die Brov. Loge ju Beglar versammelte fich nicht vom 26. Juni 1784 bis jum 9. Februar 1785. Ditfurth brachte feine Entidulbigung beghalb vor, und bat im funftis gen Jahre einen neuen Großmeifter ju mahlen. Doch meinte er, "bag auch beibe Brov. Logen getrennt nebeneinander arbeiten konnten, wenn fie nur bas Syftem befolgten." -Sinfichtlich ber Borfalle in Baiern erflarte er fich babin, Die Schrift : Erfte Barnung fen ein abermaliger und zweiter Theil zum Stein bes Anftoges, "welcher ben Entichluß ber beiben Dir. Logen, an feinem Syftem Antheil zu nehmen, auf eine fehr auffallenbe Beise rechtfertige. Die hier angegriffene Maureren fene abermale eine Syftememaureren und die darauf abgedrückten Bfeile konnten die eclectische, nach bes Berfaffers eigenen Aeußerungen S. 31, nicht treffen. Die Schrift felbft, fen zwar voller nicht zu verkennenben Ungerechtigfeiten, Berbrehungen, Confequengmacheren und bergleichen, aber man mußte auch fehr parteifch febn, wenn man nicht auch Wahrheiten und auffallende Fehler bes angefochtenen Syftems, falls fich bie Sache angebrachtermagen verhalte, barin entbecken wollte." — Es fen baber fehr nothig ein Circulairschreiben an alle befannte Logen brucken zu laffen und barin anguführen, "bag es absichtlichen, ichwarmerischen Brudern eingefallen fen, unferm eclectischen Bunbe ein Syftem aufzudichten, wo wir boch in unferm Girculair genugfam erflaret hatten, bag wir gar feins hatten, fonbern auf die 3 Grabe ber Maureren zurudgegangen maren." Er glaube, Br. von Riedefel murbe biefen Auffat am besten bearbeiten und ber größte Theil von Bruder Ruftner's Schreiben nach Trieft vom 10. Juni 1784 (S. 223), hierzu benutt werben fonnen. - Wiewohl von Frankfurt öfter auf die Abfaffung biefes Circulairs gebrungen wurde, fo ließ Riedefel boch bie Arbeit liegen.

#### S. 240. Paffavant wird abermals ermählt.

Bor bem Ende bes Sahres 1784 und ber in bemfelben geendigten ober begonnenen wichtigen Borfalle in ben benben Brov. Logen zu Frankfurt und Beglar, und bem eclect. Bunbe, find noch einige Ereigniffe zu bemerken, welche auf die innere Einrichtung bes Bunbes Beziehung haben.

Br. Werbermann von ber Loge Hercules zu Schweibnit hatte burch hilbesheim bas eclect. Circulair erhalten, und legte ber Brov. Loge zu Frankfurt mehrere Fragen vor, welche am 24. November 1784 von berselben entschieden, und burch Br. Brönner direct beantwortet wurden:

"Daß die Annahme des Rituals vermöge unferes Circulairs allerdings eine nothwendige Bedingung der Theilnahme an unferem Bunde sen. In Ansehung der Unterscheidungspunkte aber, könne man soviel voraussagen, daß dieses Ritual die fast in allen andern Freymaurerspstemen zum Grunde liegenden Sieroglyphen in sich halte, und nur diesenigen davon entfernt geblieben waren, die man als Zusäte der neueren Zeiten betrachtet hätte. Da übrigens der Zweck unserer Einigung dahin ginge, das Wohl der Menschleit überhaupt und die Glückseligkeit eines jeden unserer Mitbrüder zu befördern und zu besestigen, so wurde ein jeder ausgeklärter Bruder von selbst urtheilen, daß dazu mehr Eiser, Rechtschaffenheit und Thätigkeit, als Geheimnisse, ersorderlich waren" u. s. w.

Sierauf berichtete Brönner am 1. Juli 1785, Werbermann habe ihm geantwortet, obgleich sein sehnlichster Bunsch auf eine Bereinigung mit bem eclect. Bunde ginge, so sey doch "durch verschiedene unvermuthete Ereignisse, befondere durch ein in dasigen Gegens ben ausgebreitetes verläumderisches Geschwäß gegen unsere eclect. Freymaureren," sein Bemühen bis zu einem günstigeren Zeitpuncte vereitelt worden.

Am 18. August wurde bas Schreiben ber Loge zu ben 3 Cebern zu Stuttgart vorgetragen, welche anzeigt, baß sie genothigt gewesen, ihre Arbeiten zu schließen. Die eclect. Bundesloge zu Ludwigeburg beckte zu berfelben Zeit, ohne hiervon Anzeige nach Frankfurt gelangen zu lassen. —

Br. Kuftner übergab am 30. November 1784 ein Schreiben ber Loge zu Gotha, zum Compaß, vor ihrer Trennung von ber Großen Landesloge, zum Rautenkranz genannt, welche zum Bunde behtreten wolle, vorher aber um Einsicht in die Ritualien bat, um zu erkennen, ob folche mit ihren Localverhaltniffen zu vereinbaren und für sie annehmlich seven. Man beschloß, ihnen zu antworten: "Bas die Ritualien der drei symbolischen Grade anbelangt, so seine ein= für allemal vorausgesetzte Bedingung, daß jede Loge des eclect. Bundes solche annehmen und ben sich einführen muffe; doch wolle man aus besonderer Rücksicht und Hochachtung für ihre Loge ihr unsere Ritualien communiciren, aber mit dem Borbehalte, daß sie uns selbige, nachdem sie solche durchgesehen und geprüft, salls sie ihnen nicht annehmlich scheinen sollten, ohne einige Abschrift davon zu nehmen, wieder zurückschen möchten."

Die Antwort ber Loge wurde am 1. Juli 1785 verlefen: "Daß die ihr überschickten Abschriften ber Acten bes ersten Grades, in öffentlicher Loge verlesen worden, und sie einen vollkommnen Benfall unter ben Brüdern um so zuversichtlicher erhalten hatten, als sie von allem Unverständlichen gereinigt, und bloß auf gesunde Bernunft gegründet sind." Sie trat sofort zum Bunde, und Br. Hegler wurde ihr Repräsentant.

In ber letten Brov. Loge am 30. December 1784 legte ber BGM. Paffavant feinen hammer nieber, und wurde burch überwiegende Stimmenmehrheit abermals erwählt. Er hatte in biefem Jahre 15 Logen gehalten, und jedesmal perfonlich bie Arbeiten geleitet.

#### S. 241. Befchluffe wegen bettelnber Freymaurer.

Gin Gegenstand, welcher wohl zu jeber Beit ein Gegenstand ber Befchwerbeu fur die Logen fenn wird, das Bettlen umherlaufender Frenmaurer, veranlaßte Ditfurth, am 9. Februar 1785 bie Brov. Loge zu einer gemeinschaftlichen Magnahme aufzuforbern. Auf die benfällige Antwort von Fronkfurt kam er am 28. November wieder auf die Frage zu= gurud: "wie es in Bufunft mit bettlenden Maurern gu halten fepe? weil bas Onus nicht nur gang unerträglich werbe, in Ansehung ber Menge, ein Gewerbe baraus machenber, sub rubro Maureren bettlenber Grafen, Ebelleute, anderer angesehener Civil = Ursprunge, und enblich einem Geer von Sandwerfern und bienenden Brubern, Die größtentheils ben dem Bublicum, als an ihrem Ungluck selbst schuld sevende Taugenichtse, erscheinen, fondern auch die Maureren felbst zum Despect und Borwurfe gereiche, daß gerade die schlechtesten Menschen, an beren Unterftugung ben erften Unspruch machen, und erhalten. Dan war der einhelligen Meinung, daß jede mit uns verbundene Loge alle ihre nothleiden= ben Brüber, mit der ungeheuchelten Ursache ihres Unglücks namentlich aufführe, und im Fall ihrer ganzlichen mit Grunden und Belegen auszuführenden Unfchuld an ihrem Schickfal, bie Mittel, wie ihnen geholfen werden konne, anzuführen fuche, damit barüber eine jede der verbundenen Logen ein Berzeichniß habe. Alle übrigen bettlenden Brüder aller Spfteme hingegen follten, wenn fie fich burch Certificate legitimiren fonnten, burch bie Bant, fie fenen Grafen, Edelleute, ober geringern Standes, zum Erstenmale mit einem Conventionsthaler abgefunden, im Falle fie aber wieder famen, als gemeine Bettler be= trachtet und behandelt merden."

#### §. 242. Ditfurthe Entwurf zu einer Bertheibigung bes Bundes.

Da Br. von Riebefel nicht zur Erfüllung bes wiederholt empfangenen Auftrags schritt, fo gab Ditfurth am 22. November 1785 einen weitläusigen Entwurf zu Protocoll, mit welchem er zugleich ben Antrag, ben Gid abzuschaffen, verband, und ben Wunsch aussprach, bag von Riebesel biefen Stoff verarbeiten machte.

"So flar und beutlich bas Circulair vom Jahr 1783 abgefaßt fey, fo habe man boch zu heimlichen Berläumdungen von Irreligion und Immoralität, abseiten ber Rosen= freuzer und ihrer unbefannten Obern feine Buflucht genommen, und vorzüglich ben Namen eclectisch felbst verbachtig machen wollen, wie fich benn in profan gelehrten Zeitungen bie Bermuthung finde, daß die verbundenen Bruder die alte eclectische Philosophie, und zugleich ein eclectisches Christenthum einzuführen willens maren. Wie nun aber in jenem Circulair, welches nur absichtlich mißverstanden werden konnte, gar deutlich enthalten fen, daß der Name eclectisch, weil man fein bequemeres Bort finden könne, keineswegs in Beziehung auf jene in unseren Logen nicht eingeführte eclectische Philosophie, sondern blod in Beziehung auf die Maureren und barin leider im Schwunge gehender Spfteme, angenommen fen, daß nämlich bie eclectische Maureren daran feinen Theil nehme, fondern höchstens nur das, was etwa in bem einen ober andern Gutes fen, benugen wolle; - fobann bas Bunbnig ber eclectischen Logen neben ben 3 von allen theils findischen, theils bedenklichen Bufagen ber Systems:Maureren gereinigten alten Maurergraben, keine andere Grade oder Geheimnise, foudern ein wahres und thätiges Christenthum, nebst derjenigen von Christo felbst gelehr= ten Moral, worinnen alle chriftlichen Religionen übereinkommen, ohne degfalle eine be= fondere Religion einzuführen, zur Grundpflicht eines jeden Bruders bergestalt gelegt hatte, daß sich die aus verschiedenen Religionen bestehenden Brüder alle toleriren, lieben und schäßen, moralisch und liebreich gegen alle Denichen leben, und baben jeber unter ihnen

berjenigen Religion und Kirche anhangen folle, in ber er erzogen, und von beren Bahreheit er überzeugt sen; — so finde man sich, um jenen Berläumdungen zu begegnen, genöthigt, solches hiermit nochmals zu allem Uebersuß zu beclariren und habe damit, nicht bey Maurern, benn ben diesen seine weitere Bertheibigung nöthig, sondern ben den Prosfanen aller Berdacht gegen die eclectische Maureren wegfalle, den Eid der neuaufzunehsmenden gänzlich abgeschafft, damit solchen auch nicht ein Schatten einer Bedenklichkeit abhalten könne, es sobald er ben uns etwas Sträsliches oder Berdachtiges sehe, der Obrigskeit solleich anzuzeigen."

"Unsere Absicht gehe mehr barauf, wohlbenkenbe und rechtschaffene Leute aus allen Ständen, ohne allen Zwang unter bem liebenswürdigen Brudernamen, monatlich ober quartaliter zu versammeln, — Ferner ber allenthalben abnehmenden Moralität ber Sitten emporzuhelfen, Menschen= und Bruderliebe allgemein zu machen, ben würdigen, rechtschaffenen Mann bemerklich zu machen, ben Hulfsbedurftigen zu helfen und endlich Bahrheit zu suchen, ohne ein eigenes System daraus zu machen, oder zu erlauben, daß ein Bruder seine vermeintlichen Resultate, die dem Staate ober der darin herrschenden Religion nachtheilig sehn könnten, mittheile, ober gar bekannt mache."

"Da wir indessen besorgen muffen, daß jene Rosenkreuzer-Secte, welche fürzlich nebst einigen bem Bernehmen nach hinter ihnen, als heimliche unbekannte Obern steckenben Erjesuiten, den Illuminatenorden auf eine so auffallende Beise in Baiern verfolgt hatten, (obwohl bieser uns nichts angehende Illuminatenorden nichts weiteres als Menschenverstand, Psticht gegen die christliche Religion und Obrigkeit, aber zugleich Biderlegung jenes Unstinus bes Goldmachens, Theosophien und anderer Schwärmereien, dem Bernehmen nach zum Zweck gehabt haben solle), mit ihren Berläumdungen, um in der Maureren freies Spiel zu behalten, gegen uns fortsahren möchten, so seven wir nicht allein zu diesem Schritte bewogen worden, sondern würden uns, wenn darin fortgefahren würde, gemüssigt sehen, unsere Ritualien und Constitutionsbücher, nebst allem dem, was uns von dem Ursprung der Maureren und deren Misbrauch bekannt sehe, öffentlich drucken zu lassen, damit die ganze Belt darüber urtheilen könne; und wir zugleich, wenn jene Maurer als strafbare Mitbürger einmal entdecht werden sollten, nicht als ihre Mitschuldige betrachtet werden mögen." — —

"Alle vernünftigen Bruder wurden fich nun mit uns vereinigen, unsere Maureren wurde in allen Staaten als eine öffentlich privilegirte Gesellschaft geduldet werden konnen, und die betrüglichen Spiteme wurden badurch so verdächtig gemacht werden, daß sie sich furzem verlieren mußten."

# S. 243. Weglar trägt auf Abichaffung bes Gibes an.

Mit diesem Borschlage verband von Ditsurth, gestützt auf das eben von der Loge zu den 3 Schwertern zu Dresden abgedruckte und versendete Ritual ihres ersten Grasdes, in welchem der Eid abgeschafft worden, den Antrag, denselben ebenfalls im eclectischen Bunde abzuschaffen. Allein die Brov. Loge erwiederte am 29. Dezember indem sie dem Borschlage zu der Bertheidigung behstimmte, daß sie ein Gleiches hinsichtlich des Eides nicht thun könne. "Für jest halten wir es noch für unthunlich. Unser Bündnis ist hierzu noch zu neu. Wir haben erst unser Ritual mit dem eingeführten Gide an alle mitverbundenen Logen eingeschickt und wären also noch zu frühzeitig, wenn wir anjesoschon mit Abänderungen wiederum anfangen wollten. Zudem lasse sich solches, nach unserer Meinung, ohne Zuziehung und Berathschlagung der übrigen mitverbundenen Logen, nicht wohl vornehmen u. f. w."

Sierbei beruhigte fich von Ditfurth nicht, sonbern gab am 24. April 1786 unter Anerfennung ber Triftigkeit ber angeführten Grunbe ber Frankfurter Bruber, eine weitlaufige Deduction zu Gunften ber Abschaffung bes Eibes zu Protocoll, über beren Gutheißung bie Behlarer Bruber erft nach Anhörung bes Entschluffes ber Prov. Loge zu Frankfurt abstimmen wollten.

Diese sprach sich in einem ausführlichen Auffat am 15. Juni wieberholt gegen bie Abschaffung bes Eibes aus, überließ es jedoch ber Loge zu Westar für sich biese Abanderung zu treffen, wobei sie wünschte, daß es ben den mit uns verbundenen und von uns constituirten Logen hierin noch ben dem alten Herkommen bleiben möchte. —

Rach biefer Erklärung befchloß Beglar am 24. Januar 1787 bie Angelegenheit auf fich beruhen zu laffen.

Auch die Bekanntmachung der beantragten Bertheibigung unterblieb, weil keine gewichtigen Gegner mehr Fragen stellten, und der Bund in den hier vorangehenden Erläusterungen und Erklärungen, seine Zwecke und auf das Circulair gegründeten Einrichtungen so bestimmt und klar ausgesprochen hatte, daß er von nun an seine Arbeiten ungestört fortseten konnte.

# S. 244. Aufhören des Ginfluffes des Illuminatenordens.

Es ift in Beziehung auf biefe Declaration und manche vorhergehende Aeußerung Ditfurths nothwendig, beffen immer mehr abnehmende Anhänglichkeit an den Illuminatensorden, und das Aufhören der muthmaßlichen Einwirfungen derselben auf den eclectischen Bund zusammenzustellen.

Ditfurth schrieb am 24. December 1784 an Brönner: "Dermalen schreibe ich an einem Plan über ben ganzen Muminatenorben und Maurerey; es thut mir aber leib, baß ich von beyden nicht viel Gutes sagen kann, sondern daß es von jeher besser gewesen wäre, bei den 3 Maurergraden zu bleiben und solche nie zu erklären, und warlich alle bishezige Erklärungen aller Spsteme sind Betrug und Selbstersindung, gefährlich und unverantwortlich, ohne Hossung einiges Guten." Am 10. Februar 1785 schrieb er an Küstner. "Lassen Sie sich meinen letzten Brief an Brönner von ihm zeigen und uns dann vereinigen das Muminatenspstem entweder zu reformiren ober zu verlassen." — Demselben erklärt er am 21. März:" Ich hätte meinen, jedoch nicht für alle Muminaten, sondern was Frankfurt betrisst, nur für Sie, den Arcadius, Avicenna und Aristides bestimmten Plan schon hinübergeschickt, wenn nicht das Abschreiben so langsam ginge. Der Name muß vorerst ganz abgelegt, und rund herausgesagt werden, man habe mit dem Illuminatenorben nichts weiter zu thun." Dieser Plan welcher sich nicht mehr vorsindet, langte zu Frankfurt am 5. Oftober 1785 an.

Nachdem er ben eben angeführten Entwurf zu einer Bertheibigung nochmals zur Umarbeitung dem Br. von Riebefel am 24. April 1786, übertragen hatte, forderte er ihn um fo dringender zur Beschleunigung seiner Arbeit auf: "weil die noch sortbauernde Ilusminatenversolgung, womit man uns endlich gar durch heimliche Berläumdung der Zesuisten und Rosenkreuzern verwechseln könnte, solche noch dringender macht."

Als enblich bas Berzeichniß ber eclectischen Logen gebruckt werben sollte, außerte sich zulest Ditsurth im Brotocoll vom 24. April 1786: "Wer sich nicht öffentlich vor ber ganzen maurerischen Welt Augen mit uns verbinden wolle, möge zu Hause bleiben, damit er, wenn er Berbruß habe, nicht über uns schreie und unsere Ohren mit seinen durch Unsversichtigkeit, wie die Illuminaten in Baiern, sich selbst zugezogenen Klagen erfülle." —

Das lette zu Frankfurt noch vorgefundene Actenstüd, ber immer weniger besuchten Muminatenversammlung baselbst besteht in einem kurzen Berichte Kuftners, Soli, an Weisshaupt vom 4. Marz 1155 (1786). Bon ba an verschwinden alle Spuren.

#### S. 245. Borfalle in der Prov. Loge zu Frankfurt.

Die eclectischen Eogen arbeiteten nunmehr in Ruhe fort, und unterhielten mit der Prov. Loge zu Frankfurt eine regelmäßige Correspondenz, baher diese im Jahr 1785 nur 9 Bersammlungen hielt, welche Passavant regelmäßig leitete. Nur wichtige Berhandlungen, die nicht bereits mitgetheilt sind, mögen hier noch Plat sinden.

Br. Brönner zeigte am 14. Januar 1785 Ditfurth's Begehren an, baß bie hollanbifchen Logen gewünscht hatten, unfer Ritual ins Französische übersetz zu erhalten, und baß Frankfurt diese Mühe übernehmen möchte. Man lehnte diesen Antrag ab, und beschloß am 29. November, daß man sich mit denselben auf eine freundschaftliche Correspondenz beschränken solle, weil bei ihrer bermaligen Berkassung (unter dem PGM. Marquis de Gages) schwerlich an eine Bereinigung mit dem eclectischen Bunde zu denken sey.

Außer dem oben (§. 225) berichteten Schreiben der Loge zu hamburg wurde am 24. Februar die Anzeige der Loge zur eblen Aussicht zu Freiburg übergeben, daß sie von der österreichischen Großen Landesloge constituirt worden sein, und um Aufnahme in den eclectischen Bund bitte, worüber man einen Protocollertract verlangte, und sie späterhin aufnahm. — Die Einladung der Philalethen wurde zu Frankfurt vorgelegt, allein um die Kosten einer Deputation zu vermeiden, den Br. Schmerber, Brönner und v. Heyden der Auftrag, zu einer Correspondenz in dieser Hinsicht, ertheilt. Ditsurth lehnte ebenfalls die Ginladung ab, nud auf die an ihn ergangene Einladung zum 2. Convent ließ er durch Br. Wendelstadt ein fräftiges Absageschreiben nach Paris abgehen. — In der Unionsloge wurden am 27. August die Beweggründe vorgetragen, warum ihr die jett noch kein Berticht vom Fortgang des eclectischen Bundes vorgetragen werden konnte.

In der Unionsloge kam am 22. October und in der Prov. Loge am 3. November bie erste Buschrift des Br. August Grafe, Reprasentant der Großen Loge für Deutschland, jum Bortrag. Es entspann sich hieraus ein Briefwechsel, welcher die Wiedervereinigung der Loge zu Frankfurt mit England zur Folge hatte. Späterhin wird hierüber das Weiztere zusammengestellt werden.

Die Loge la Concorde zu Mailand ließ am 3. November ihre Correspondenz ansbieten, welches angenommen wurde. — In berselben Prov. Bersammlung wurde auf Brönners Borstellung dem Br. Faber die Erlaubniß ertheilt, ein periodisches Journal unter dem Titel: der Sammler, mittelst eines gedruckten Circulairs den mit und versbundenen Logen bekannt zu machen, jedoch solle er dasselbe vorher der Prov. Loge zur Einsicht vorlegen.

Dagegegen verweigerte bie Prov. Loge am 24. November bie von ihr erbetene Empfehlung eines Werks von Ewalb, über das menschliche Serz, weil sie erst vor Aurzem bes Br. Faber Sammler empfohlen habe, und überließ ber Loge zu Gotha, sich beshalb direct an die eclectischen Logen zu wenden.

Das Grunstadter Lotteriewesen bes von Affum und von Strunsty verursachte ihr manche Correspondenz, besonders mit ihrer Loge zu hilbesheim; allein Frankfurt und Weglar wirften unabläffig abmahnend gegen diese betrügliche Finanzspeculation. Bulest wurden in der legten Bersammlung vom 29. December 1785 die Borfalle in der Loge Friedrich zum Tempel zu hildesheim berichtet, benen zufolge dieselbe sich aufgelöf't hatte,

Digitized by Google

und in einer engeren Auswahl fich die Loge: Pforte zur Ewigkeit bilbete, welche eine Constitution begehrte, die iht am 16. Februar 1786 hewilligt wurde.

Die Brov. Loge zu Wehlar arbeitete ungeachtet mehrmaliger Aufforderungen von Frankfurt nur zweimal, am 9. Februar und 22. November 1785. Die Resultate ihrer Leistungen sind in den vorhergehenden Paragraphen niedergelegt. Doch muß aus der letten Bersammlung noch Ditsurth's Bericht nachgeholt werden: "Er habe durch die Bost das Project zu einer Nationaltracht in mehreren Exemplaren erhalten, von welcher jeder Loge eins zugeschieft werden solle. Es seh bereits in Anigge's Journal aus Urstädt, Thl. 2. abgedruckt; wenn aber nicht 2 bis 3 ansehnliche Neichsfürsten mit ihrem Hofftaat behträten, so könne man keinen Erfolg versprechen, sondern musse besorgen, daß die anmaßlichen Nationalträger der neuen Kleider entweder als Fat-Narren ausgeklatscht, oder von dem Polizei-Departement zur Rede gestellt werden möchten, dem ein gesehter Mann sich nicht gerne ausseh, und daher von einer ernsthaften respectablen Gesellschaft, wie unsere Directoriallogen genannt zu werden Recht hätten, dazu nicht eingeladen werden könne."

# 3. Wiederanschluß an die Große Loge zu Condon.

(1786—1789.)

# §. 246. Heimgang des PGM. Paffavant. Wahl des Bruders Leonhardi.

Der Prov. Loge stand eine bedeutende Beränderung vor. Der BGM. Bassant war von einem Schlagsusse befallen worden, weshalb er am 27. März 1786 um Enthebung von seinem Amte und um die Erwählung eines neuen BGM. nachsuchen ließ. Doch willigten die Brüder hierzu, aus Dankbarfeit und Hochachtung nicht ein, sondern beschlossen ihn in seiner Bürde aufrecht zu erhalten. Die Leitung der Logenarbeiten sollte, wie in andern Logen üblich ist, von den Beamten, der Neihe nach, besorgt werden. Diesem Beschlusse gemäß wurde Brönner mit einem Extract. protocolli an den dep. PGM. Möhler, der seit dem 18. Januar 1784 die Loge nicht besucht hatte, abgeschickt, um ihn zur Führung der Prov. Loge einzuladen. — Die Univosloge wurde am 1. April von dieser Maaßenahme in Kenntniß gesett.

Schon in ber folgenden Berfammlung am 20. Juni unter Möhlers Borfit wurde Paffavants Heimgang angezeigt, und ein ehrenvoller Nachruf, gleichwie früher bem Br. Gogel (S. 175) im Brov. Protocoll niedergelegt.

Man beschloß am 22. Juni die nene Großmeisterwahl in der nächsten Berfamms lung der Prov. Loge vorzunehmen. Borher aber erzeigte die Unionsloge am 1. Juli dem Heimgegangenen die lette maurerische Ehrenbezeugung, und eine Trauerobe: Klagen der Brüder an dem Monumente des ic. Br. Peter Friedrich Passavant, bringt diese Trauersseierlichkeit auf die Nachwelt. — Er war 48 Jahr alt geworden.

In der unter Möhlers Borfit am 5. October 1786 gehaltenen Bahlloge wurde von 18 Stimmberechtigten Br. Joh. Beter Leonhardi mit 11 Stimmen zum BGM. gewählt; Br. Bronner befam 7 Stimmen. Der neue BGM. befeste sogleich die Aemter. Möhler blieb bep. BGM., Dusah wurde erster Oberaufseher, Dr. Wallacher zweiter Auffeher, Sarafin Schatmeister, und Kuftner wurde als Secretair bestätigt. Letterer erhielt am 17. Januar 1787 ben Auftrag, ein Circulair an die verbündeten Logen zu entwersen, in welchem Br. Paffavants Heimgang und die Erwählung Br. Leonhardi's angezeigt würde. Es ist unter dem 10. October 1786 in Druck ausgesertigt und von allen Beamten der Prov. Loge, darunter auch von Möhler, unterzeichnet.

Bengefügt waren als Beplagen bie Trauerobe auf Baffavant, bas neue Mitglieberverzeichniß ber Unionsloge und bas erfte Berzeichniß fammtlicher eclectischen Logen.

Br. Möhler besuchte fortan die Brov. Loge nicht mehr. Am 16. Mai 1788 wurde feine Dedung, und am 11. August 1788 fein Geimgang angezeigt.

#### S. 247. Erstes Berzeichniß ber eclectischen Logen.

Das erste Verzeichniß ber eclectischen Bundeslogen benannte folgende Werkstatten. Die mit \* bezeichneten Logen wollten nicht öffentlich genannt fenn, die mit \*\* vorgemerkten verbaten sich überdieß alle Correspondenz.

1. Nachen, zur Beständigkeit. 2.\* Augsburg, Ludwig zum halben Mond. 3. Bentsheim-Steinfurt, Ludwig zum stammenden Stern. 4. Brünn, zu den wahren vereinigten Freunden. 5.\* Carlsruhe, Carl zur Einigkeit. 6. Cassel, zum Tempel der wahren Einstracht. 7. Duisdurg, zur Hoffnung. 8.\*\* Eichstädt, Pallas zu den 3 Lichtern. 9. Frankfurt am Main, zur Einigkeit. 10. Freiburg im Breisgau, zur eblen Aussicht. 11.\* Giessen, zu den 3 Löwen. 12. Gotha, zum Compaß. 13. Hilbesheim, zur Pforte der Ewigskeit. 14. Hona, St. Alban zum ächten Fener. 15. Kausbeuern, Charlotte zu den 3 Sternen. 16.\*\* Kaiserslautern, Carl August zu den 3 sammenden Herzen. 17.\*\* Mannsheim, Heiliger Carl zur Einigkeit. 18.\*\* München, zum guten Math. 19. Neuwied, Caroline zu den 3 Bfauen. 20. Nothenburg in Hesen, Constantin zu den 3 Krönzen. 21. Rudolstadt, Günther zum stehenden Löwen. 22. Salzburg, zur Fürsicht. 33. Triest, zur allgemeinen Harmonie und Eintracht. 24. Weglar, zu den 3 Gelmen. 25. Wiesbaden, zur beständigen Einigkeit.

Es find allerdings hier einige Logen nicht genannt, welche zum eclectischen Bunde getreten waren (§. 220). Die Loge zu Ludwigsburg hatte schon 1783 auf landesherrlichen Befehl becken muffen. Die Loge Friedrich zur Freundschaft zu Cassel hatte sich getrennt, und ein Theil der Brüder unter dem sud Nro. 6 angezeigten Namen eine neue eclectische Constitution erhalten. Eine gleiche Umwandlung betraf die Loge zu hilbesheim Nro. 13, welche als eclect. Loge Friedrich zum Tempel 1786 gedeckt hatte. Die Logen zu Inspruck und Wien waren zurückgetreten, und der Loge Sirius zu Hannwer war zu Westar seit Ansang 1786 feine Erwähnung mehr geschehen. Bestembend würde die Aufführung der Logen zu Augsburg, Sichstädt, Lautern, Mannheim und München seyn, welche doch längst schon unterdrückt waren, wenn man nicht daben eine noch jest zuweilen vorkommende Eitelkeit entschuldigen müßte. Aussallender ist jedoch, daß die Loge zu Salzburg sortwährend in allen späteren Listen ohne Bedeufen genannt ist.

# S. 248. Borfälle in der Prov. Loge zu Frankfurt.

Die Prov. Loge zu Frankfurt wurde im Jahr 1786 sechsmal eröffnet, zum lettensmale von Baffavant am 16. Februar, viermal von Br. Möhler und am 2. November zum erstenmale vom neuen BGM. Br. J. Beter Leonhardi. Die Arbeiten gingen einen einfachen geregelten Gang und bes allgemeiner Beziehungsvollen ift nicht viel zu besmerken.

Die Loge Friedrich zum Tempel zu hilbesheim war in Folge innerer Berwurfniffe geschloffen worden, und der Auswahl der tüchtigeren Brüder ward auf bestimmtes Berslangen, nachdem sie die seitherige eclectische Constitution zurückgegeben hatte, am 16. Fesbruar 1786 ein neues Batent zur Errichtung der Loge, "Pforte zur Ewigkeit" bewilligt. Die Installation als eclectische Loge geschah am 24. October 1786.

Der Loge Charlotte gu ben 3 Sternen gu Kaufbeuern murbe an bemfelben Tage ein Constitutionspatent zugesagt.

Graf von Collowrat : Liebsteinoty, ale Mitglied ber ftricten Observang (Eq. ab Aquila fulgento), Deputirter auf bem Bilhelmebaber Convent, ale Illuminat Numenius, hatte zu Anfang 1784 bas Constitutionspatent zur Errichtung der Loge der "wahren vereinigten Freunde zu Brunn" von ber Dir. Loge zu Beglar erhalten. Er verlegte barauf feinen Bohnfit nach Leipzig, errichtete bort ohne irgend eine Autorifation eine Loge "gur Reinigkeit bes Herzens" und verlangte barauf zu Frankfurt nachträglich eine Constitution, welche ihm am 16. Februar 1786 abgeschlagen wurde, nachbem fich herausgestellt hatte, bag er biefe Loge zu alchymistischen Zwecken errichtet habe. Eins ber Mitglieber war ber bekannte alchymistische Schriftsteller, Professor Birkholz (Abamah Booz). Bergebens anderte Collowrat bas Personal und ben Namen ber Loge, jest "zur Aufrichtigfeit" genannt; man ertheilte ihm am 15. Juni 1786 feine Constitution, weil er felbft, ale in ihn gebrungen wurde, Auffchluffe über basjenige ju ertheilen, mas er nach bem 3. Grabe bearbeite, erflart hatte: "bag bas Gyftem von unbefannten Obern regiert murbe, benen man völligen unbedingten Gehorsam schwören müßte, und daß allerdings den in diesem System Kenntnisse holenden Brüdern frei stehe, Berwandlungen edler Metalle und Magie zu be= arbeiten."

Auf gunftigen Bericht aus Hannover wurde am 27. März beschlossen, bie Loge Alban zum ächten Feuer zu Hona zu constituiren. — Ihr M. v. St., Br. Dr. Ellissen, hatte kaum diese Loge eingerichtet, als er nach St. Petersburg abgeben mußte, und hierauf zu Kiew, am 31. October 1788, eine eclectische Loge zu den 3 Säulen errichtete, welche sich nachmals zu Frankfurt um ihre Bestätigung bewarb. Die Loge zu Hona ist die erste und einzige, welche für ihre Constitution Gelb erlegte. Das Protocoll vom 15. Juni erwähnt diese Jahlung. "Da uns von dieser Loge erhaltenen 9 Ducaten Constitutionsgebühren, nach Abzug der gehabten Auslagen noch 5 Ducaten übrig bleiben, so wurde beschlossen, solche der SEw. Unionsloge zuzustellen, denn da solche ohnehin alle Kosten bestreitet, welche bey unserer Prov. Loge vorfallen, fanden wir auch billig unsern etwaigen Ueberschus wieder an dieselbe abzugeben."

Br. Brönner berichtete aus einer Unterredung mit Br. von Grollmann zu Gießen, daß sich die bortige Loge verbitten wolle, in der Lifte der vereinigten Logen genannt zu werben, "indem Ihro Durchl. der Gerr Erbprinz von Darmstadt ihm unlängst zu versstehen gegeben, daß sie mit der Maureren in den gegenwärtigen Umständen, vor der hand behutsam zu Berke gehen möchten."

Grollmann hatte ben biefer Gelegenheit bem Br. Bronner geaußert, bie Gottinger Loge habe an die Gießener geschrieben, baß fie ben Bunsch habe in ben eclectischen Bund zu treten. Die verlangte schriftliche Erklarung berselben liegt nicht ben ben Acten.

Ditfurths Borfchlag hinsichtlich bes Austausches von gehaltenen Logenreben kam auf Antrag bes Redners ber Loge zu Gotha, Br. Beder, am 22. Juni abermals in Anregung, und wurde von der Unionsloge angenommen.

Mit Br. Leonhardis Ermahlung fingen bie Anreden bes BOM. an bie Brov. Loge

und die Unionsloge wieder an, häufiger in den Protocollen erwähnt zu werden. Seine erfte Loge am 5. October 1786 wurde durch das Gesuch, um eine Constitution der Loge zur wahren Einigkeit zu Carleruhe ausgezeichnet, welche um Bestätigung der ihr, vor etwa 11/2 Jahren, von der nun ruhenden Loge Carl zur Einigkeit zu Mannhein, ertheilten Constitution bat, was ihr sogleich bewilligt wurde.

Die Anfrage der Loge du Secret des trois Rois à Cologne, welche noch am 3. October 1783 als Winfelloge betrachtet und behandelt wurde, "da sie die höhern Grade wie solche in England, Schweden und Frankreich üblich sind, bearbeitete:" ob wir ihre hohe Orbensbrüder mit ihren Bändern und Ornaten zulassen würden? wurde am 2. November entschieden verneinend beantwortet. Auf diese Erklärung wurde am 18. October 1787 die Antwort der Colner Loge vorgetragen, "daß sich ihre Brüder jederzeit nach der ben uns getroffenen Einrichtung fügen, und ihre hohen Ordenszierrathen ben dem Besuche der Unionsloge, weil solche ben uns nicht üblich sind, weglassen würden."

An die Stelle bes heimgegangenen Br. J. Noë Schonemann erwählte die Unionsloge ben Br. Wilh. Peter Megler, ber am 27. Marz 1786 als Mitglied ber Brov. Loge eintrat.

#### S. 249. Vorfälle in ber Prov. Loge zu Wetlar.

So thatig die Prov. Loge zu Frankfurt arbeitete, fo fehr war der Eifer zu Wetlar im Abnehmen. Der leitende Genius Ditfurth's war verstummt. Er bat wiederholt am 24. April 1786 um feine Entlaffung, und fchlug ben am 24. Marg 1784 in bie Brov. Loge aufgenom= menen regierenden Furften Wilhelm von Solme-Braunfele zu feinem Rachfolger vor. Doch nochmals gab er ben Bitten ber Bruber nach und trat nicht ab, weil fo eben ein Stoff ju Bermurfnif in bie Prov. Loge gebracht worben war. Die Bruber v. Boftell und Sachs hatten fich in eine Rechtsstreitigfeit als Anwälte ihrer Bartheien, vor dem Bublicum mit unmaurerifchen Berfonlichfeiten verlett. Die Brov. Loge befchlog beibe Ditglieber bis gur ausgemachten Sache vor bem weltlichen Richter, von ihren Berfammlungen ju entfernen. - Die Prov. Loge ju Frankfurt außerte am 15. Juni ihre Beforgniß, bag biefe Strafe etwas zu voreilig fen, boch konne man nicht weiter hierüber urtheilen, weil bie Beilagen jum Protocolle gefehlt hatten. Diefer Erflarung verlette Ditfurth, ber in bem Brotocoll vom 24. Jan. 1787 erwiederte: Man hatte ben Borfall lediglich zur Anzeige, feines wege gur Beurtheilung ber Frankfurter Bruber vorgelegt. Frankfurt erwieberte bagegen am 20. März, man möchte bas bieffeitige Protocoll nochmals mit ber Faffung bes Weglarer vom 24. April 1786 vergleichen, um baraus zu ersehen, bag Weglar fich und und entgegen gehandelt hatte. - Bon biefer Periode an zeigt fie im Tone ber Weglarer Brotocolle eine merkliche Erkaltung des bisherigen Einverständnisses. —

Das Frankfurter Protocoll vom 2. November 1786 ift das lette, welches überhaupt zu Beglar zum Bericht kam.

Die Unthätigkeit dieser Brov. Loge erstreckte sich bis auf ihre Berhältnisse zu ben Bundeslogen, welche ihr allerdings eine andere Ursache unterlegten. Denn die Loge zu hildesheim läßt am 17. Jan. 1787 zu Frankfurt die Anfrage vorlegen, ob die Dir. Loge zu Behlar noch fortarbeite, und bemerkt: "So wie zu hildesheim verlautet, sollte sie durch die bekannte kaiserliche Berordnung sehr erschüttert und ihrer ganzlichen Deckung nahe gewesen sehn."

# §. 250. Vorfälle in der Prov. Loge zu Frankfurt.

Gleich ruhig verlief bas Jahr 1787 im Innern bes eclectischen Bundes, welcher burch bie Prov. Loge zu Frankfurt fich langsam, aber fest begründet, ausbreitete. Schon

in ihrer ersten Situng vom 17. Januar wurde die Constitution für die Loge zur aufgeshenden Sonne zu Rempten verlangt, und auf günstigen Bericht der Loge zu Kaufbeuern zugesagt. — Durch Br. Münter hatte die Loge la Filantropia zu Neapel das eclectische System kennen leruen, und erbat, wiewohl sie von der unter der Großen Loge zu Lonsdon siehenden Prov. Loge zu Neapel, constituirt worden war, den Anschluß an den Bund, ein Affiliationspatent und die Ritualien in französischer oder italienischer Sprache. Man trug Bedenken diese Anträge zu erfüllen, weil die Maureren seit Zahren zu Neapel untersbrückt sey, und nur 3 Brüder das Ansuchen unterzeichnet hätten.

Die Prov. Loge hatte am 5. Oftober 1786 ben vom Br. André zu Neuwied vorgelegten Plan zur Gerausgabe einer Freymaurerzeitung genehmigt. Sie erschien wirklich im Jahre 1786 in 78 Stücken, und enthält manche werthvolle Mittheilungen aus dem Gebiete ber Maureren; manche darunter verrathen von Ditfurth's Styl. Dagegen trat ein gewisser v. Tonder in so heftigem Tone auf, daß der M. v. St. der Loge Caroline zu den 3 Pfauen zu Neuwied, Graf Joh. Martin v. Stolberg glaubte, Schritte ben der Regiezung zu thun muffen, und sowohl zu Wehlar, als zu Frankfurt die betreffenden Actenstücke vorlegte, mit dem Beschlusse der Neuwieder Brüder, sich öffentlich zu verantworten. Hierzauf gab Frankfurt am 20. März 1787 zu bedenken. "Daß v. Tonder vielleicht durch biesen Scandal sein eigenes Zeitungsblatt heben wollte, und wann er Neuwied verließe, die Maureren um so heftiger angreisen würde, weßhalb sie zur Auhe ermahne." Wit dem Ende dieses Jahrs hörte die Andre'sche Frehmaurerzeitung auf, und kündigte in ihrem lesten Blatte an, daß sie unter v. Tonders Redaction als "Zeitung aus dem Reiche der Todten" erscheinen werbe.

In der folgenden Bersammlung vom 21. Juni wurde beschlossen, die Loge Archimebes zu den 3 Reißbretern in den Bund aufzunehmen woben der Prov. Secr. Kustner berichetete, daß bas Constitutionspatent nach Kempten bereits abgegangen sen. — Am 25. December wurde das Schreiben einiger Brüder der ehemaligen Loge zur Eiche zu Hameln verslesen, errichtet von der Großen Landesloge von Deutschland am 25. März 1778, welche wiesder ihre Arbeiten, nach dem eclectischen Spsteme anfangen wollten, und um eine Constitution baten. Allein in Anbetracht der bevorstehenden Berhältnisse mit der Großen Loge zu London, worüber der Bertrag dis zum Abschlusse vorbereitet war, wurden die Brüder mit ihrem Gesuche an die neue englische Prov. Loge zu Hannover verwiesen, und ihnen die Aufnahme in den eclectischen Bund und eine Associationsacte zugefagt, wenn sie von borten würden Constitution erhalten haben. — Die Loge zu Freydurg berichtete, daß sie von einer zu Darmstadt errichteten Loge, Nachricht erhalten hätte, was nach eingezogener Ersundigung, von Frankfurt für unrichtig erklärt wurde.

Die Prov. Loge war in biesem Jahre sechsmal eröffnet und fleißig besucht worden. Ein großer Theil ihrer Bersammlungen war dem Geschäfte des Wiederanschlusses an England gewidmet. An die Stellen der heinzgegangenen Brüder Passavant und Schmerber, wurden von der Unionsloge die Brüder Friedr. Wilh. v. Malapert, und Joh. Friedrich Schmid, und an die Stelle des am 2. Juni heimzegangenen Br. J. Christian v. Riese, der Br. Johann David Gogel zu Mitgliedern der Brov. Loge gewählt.

Die Brov. Loge zu Behlar arbeitete bagegen nur zweimal, am 24. Januar und am 28. April. Das Wesentliche ihrer Berathungen ift hieroben bemerkt worden, und Berhandslungen, welche bem eclectischen Bunbe fremb sind, z. B. wegen ber Loge zu Borms, wegen ber Brüber Sachs und Bostel, die Einladung ber Philalethen zu Paris, muffen übergangen werben. Ditfurths Thatigkeit war erschlafft, und ber auf sein Begehren ihm zuertheilte

Beistand des Kammermedicus Br. Wendelstädt vermochte nicht mehr die Brov. Loge neuzubeleben. — Als Besondernheit ist zu erwähnen, daß die Brov. Loge am 28. April 1787 beschloß den hefsischen Geheimerath von Selchow zu Marburg von einer deputirten Loge von Brüdern aus der Brov. Loge zum Reichsadler, zum Maurer aufzunehmen.

# S. 251. Das eclectische Gefetbuch.

Eine wichtige Aufgabe, die Abfassung eines Gesethuches für ben eclectischen Bund, wurde zu Anfang des Jahres 1788 beendigt, und hierdurch das Gebäude auf eine Reihe von Jahren gründlich befestigt. Schon am 8. Juni 1776 war von der Unionsloge eine Commission niedergeseth worden, um die seit 1742 beobachteten Gesethe (§. 3, 22 u. 64) einer dem Bedürfnisse der Zeit angemessenen Imarbeitung zu unterwersen; allein diese Arbeiten wurden gar nicht begonnen, weshalb Br. Dusan als M. v. St. am 9. Januar 1781 die Angelegenheit wieder in Anregung brachte, worauf die Br. Dusan, Brönner, Leonhardi und Küstner hierzu beputirt wurden. Die balb darauf eingetretenen dringenden Werhandslungen nach dem heimgange des BSM. Passavant, und die Einrichtungen des eclectischen Bundes nahmen die Thätigkeit gerade dieser genannten Brüder in besondern Auspruch, so daß ben einer nochmaligen Anregung dieses wichtigen Geschäfts, die Br. Pascha, Setzler, v. Heyden und Schmerber, nach dessen Tod Wallacher, dieser Commission von der Unionssloge betzgegeben werden mußten, welche nunmehr Hand ans Werf legte.

Eine Unternehmung dieser Art bot damals mehr Schwierigkeiten dar als zu jeßiger Beit. Die deutschen Maurer hatten ihre Berbindung mit der englischen Maurerep seit 1763 aufgegeben, und durch die seitdem bestehenden Systeme Richtungen erhalten, welche mit den Grundsaben der Großen Mutterloge in England in entschiedenem Midersspruche standen. Die für die deutschen Systeme vorhandenen maurerischen Gesetzgebungen wurden als Gegenstand des Geheimnisses von denselben behandelt, von denen nur die an der Spite stehenden Brüder vollständige Kenntniß hatten. Kein einziges deutsches Gesetzbuch war bis dahin für das Maurer-Publicum veröffentlicht worden. Die ernannte Commission war daher auf die Umarbeitung der in den alten Gesehen der Unionsloge ausgesprochenen Versassung, und auf die im Geiste des eclectischen Bundes liegende freie Entwickelung der Logenthätigkeit angewiesen, und nur wenige fremde handschriftliche Masterialien konnten hierben benutt werden.

Das Bedürfniß einer zweckmäßigen Gesetzebung wurde von den beutschen Logen so lebhaft empfunden, daß alle Logen, welche dem eclectischen Bunde beytraten ober sich ihm näherten, außer den Ritualien, vor allem andern zuerst das Gesetzuch verlangten. Die Brov. Loge konnte in ihrem Circulair vom 10. October 1786 (§. 246) die nahe Besendigung desselben ankündigen.

Endlich wurde nach vielen Brivatconferenzen und Berichtigungen die vollendete Sanbschrift der Brov. Loge am 13. Januar 1788 vorgelegt, nochmals geprüft und "zur künstigen Richtschnur ber vereinigten eclectischen Logen anerkannt." Ben dieser Gelegenzheit statete der BGM. Leonhardi "unserm h. Bruder Brönner den gefühlvollsten Dank ab, für die außerordeutliche vielfache Bemühung, welche er daben über sich genommen, inzem er die Grundlage und den Hauptentwurf ganz allein versertigt hat. Wenn also solche zur Zufriedenheit der gesammten Brov. Loge aussielen, so gebühre die Ehre und der Ruhm hauptsächlich dem verdienstvollen Werfasser."

Die 13 erften Sauptabichnitte, mit Ausnahme ber Ginleitung, welche noch umgearsbeitet werden mußte, wurden in ber Loge gur Ginigfeit am 25. Januar, und ber übrige

Theil am 1. Februar vorgelefen, mit einigen Zusagen versehen, und angenommen, bie Gesethe follten am Johannisfeste in Kraft treten, und wenn fie von ber Brov. Loge zu Wehlar angenonimen waren, fofort in Druck gegeben werben. —

Nach eingegangener Zustimmung vermittelst bes letten Wetlarer Protocolls vom 11. Juli 1788 wurden Abschriften an die eclectischen Bundeslogen versendet. — Die Unionsloge erhielt ihr heute noch ben ihren Arbeiten bienendes Exemplar, am 3 November 1789, zu welchem Br. Georg Steit ein ausführliches Register verfertigte. Man war unterdessen, unerachtet mehrmaliger Entschließungen zu dem Beschlusse gekommen, daß "es nicht rathsam sen, die Geset brucken zu lassen." Die Gründe hierzu sind nirgends verzeichnet.

## S. 252. Das Gefetbuch wird zu Wetlar angenommen.

Br. Brönner schickte bas Gesethuch am 27. Januar 1788 nach Mehlar und begleitete bie Sendung mit einem Privatschreiben an von Ditfurth. "In der Sauptsache hat solches wenig Abanderungen erlitten, außer daß auf des Br. Setzlers Borschlag das erste Capitel oder die Grundbegriffe von dem Freymaurerorden, welche eigentlich meine eigenen Ideen waren, hinweg bleiben follten, weil in ein Gesethuch keine speculativische Kenntniffe, sondern nur positive Gesetz gehörten. Dieses Capitel, wenn es durch Ihre höhere Einsichten und Ersahrungen verbessert und durch eine geschiekte Sand umgearbeitet worden ware, wurde gleichsam das Glaubensbekenntniß des eclectischen Bundes gewesen seyn." — Glücklicherweise ift noch eine Abschrift dieses geistreichen Auffages vorhanden.

Die Beurtheilung und Annahme bes eclectischen Gesetzbuchs ift bas lette Lebenszeichen ber in Unthätigkeit bahinsinkenden Brov.- und Dir. Loge zu Wetlar, welche seit bem 28. April 1787 nicht versammelt gewesen. Ditsurth berief sie wieder am 7. Juli 1788 und beurtheilte in 5 aufeinander folgendeu Sitzungen den erhaltenen Entwurf. Wir geben das lette Wetlarer Protocoll vom 11. Juli vollständig.

"Praesens der Großmeister. Da heute vermuthlich des warmen Wetters wegen außer ihm Niemand erschienen, so wurde breviter ad protocollum genommen, daß weil nach durchgenommenem Constitutionsbuche, weiter nichts als die vollständige Durchsicht der eingeschieften Protocolle unserer Sw. Brov. Schwesterloge übrig seyen, auch vorlängst schon concludirt, daß man die Londner Constitution auch auf diese Prov. Loge mit ausssertigen zu lassen wünsche, so könne die weitere Deliberation unter Borsit des deputirten Meisters von Bostell fortgesetzt werden und werde der Br. Secretair nur darum ersucht, gegenwärtiges Protocoll aufs geschwindeste expediren zu lassen, und solches unserer Dw. Brov. Schwesterloge zu Franksurt zu übersenden, damit der Punkt der Logengesetzt und Consistenz unserer Berbindung nicht ausgehalten werde. Unterzeichnet Ditsurth, PGM. Sebastian Frech, Secretair der Prov. Loge.

hiermit hörten alle Zusendungen auf, und bie Berbindung mit Ditfurth murbe gelegentlich nur noch schriftlich fortgeset, wie aus manchen Anlässen erhellet (§. 258, 261.)

# §. 253. Lette Nachrichten von der Prov. Loge zu Wetlar.

Es wird nicht unzweckmäßig seyn, über die Loge zu Betar noch einige Nachrichten mitzutheilen. Am 30. August 1791 legte v. Ditfurth seine Aemter als BGM. und als M. v. St. in einem Promemoria an diesen Logen nieder: "Der eclectische Bund war mein Berk, in welcher an keinem Systeme theilnehmenden Societät, ich die übrige Zeit meiner maurerischen Laufbahn, in Ruhe durchzuleben gedachte; allein auch hierin häuften

fich bie Arbeiten, und bie Bahl ber Mitarbeiter nahm bagegen ab. - 3ch bat zu wieberholten Malen um meine Entlaffung, allein jedesmal infiftirten meine Bruber auf eine fo liebreiche Art barauf, daß ich mein Amt fortseten follte, bag ich ben hammer wieber nehmen mußte. - Bu allem biefem fommt noch, bag abermalen ein neu Syftem in Gotha entstanden ift, welches fo viele Logen als möglich ift, um über fie zu herrschen, burch ein gebrudtes Manifeft, worin bie Fehler aller übrigen Societaten, bie eclectifche nicht ausgenommen, aufzudeden verfucht wirb, invitirt. Gin Beweis, bag Stolz, herrschsucht unb Syftems-Liebe, Die burch ben eclectifchen Bund aus ber Maureren entfernt werben follte. barin noch in voller Starte zu Saufe ift, und vielleicht baraus nie zu entfernen fenn wird. Diefem nun, fowie es bie Nothwendigfeit erheischt, mit vieler Muhe, Auffagen und Biderlegungen, wie ich es ehebem that, entgegen zu wirken, fehlt es mir nun vollends an Rraften, Beit und Muth, und zwar an letterem, weil es mir bieber nichts helfen wollen, baff ich über mehrere Sufteme gefiegt habe, ba immerhin neue, wie Bilge aus ber Erbe ge= machfen find, und fo lange Bruber im Orben find, bie folde zu ihrem Rugen, Erreichung eigener Absichten, ober Unterftugung ihrer Lieblingsibeen einrichten wollen, entftehen mer-Erlauben Sie alfo" u. f. w.

Am 19. August 1793 schrieb ber M. v. St. zu hilbesheim an Bronner, daß die Loge zu den 3 helmen zu Westar aufgehort habe zu arbeiten. — Auf Ditfurths Betreisben war die Loge geschloffen worden, allein eine von ihm vorgeschlagene öffentliche Befanntmachung dieses Beschluffes unterblieb. — Sein Nachfolger von Bostell septe es 1800 bey den übrigen Brüdern durch, daß das Logenhaus und der Schat, der Stadt Westar zur Begründung einer Oberschule übergeben, und das Mobiliar öffentlich versteigert wurde.

Als von Frankfurt aus im Jahr 1811 einige Acten von ben noch übrigen Brüdern zu Beglar verlangt wurden, vernahm man, daß nach Bostells Tod das Archiv größtentheils zerftreut und das übrige davon in größter Unordnung besindlich sey. Dagegen gerirte sich Br. I. Beter Baul helffrich als dermaliger Bom. und verlangte für Beglar Mitwirzkung an der zu Frankfurt beabsichtigten Umarbeitung des eclectischen Rituals, wogegen ihnen erwiedert wurde, daß man von der Einstellung ihrer Arbeiten unterrichtet, jedoch aber bereit sen, sie als eclectische Bundesloge so lange mit Sig und Stimme auszunehmen, bis sie sich einen Sprengel gebildet haben, und von neuem als Prov.= und Dir. Loge austreten würde.

# §. 254. Borfalle in der Prov. Loge.

Roch sind einige Borfälle in der Prov. Loge vom Jahr 1788 ber Ausbewahrung werth. Lieutenant Richers in Münden bat für sich und einige Brüder zu Münden um eine Constitution; man wies sie am 22. Februar an die englische Prov. Loge zu hannover, wegen des bevorstehenden Wiederanschlusses an die Größe Loge zu London, mit der Zussicherung, sie in den eclectischen Bund aufzunehmen, sobald sie von Hannover würden constituirt seyn. — Die Loge zur Eintracht zu Genf zeigte ihre von Paris erhaltene Constitution an; da sie aber viel Zutrauen zu den beutschen Logen hätte, so date sie um unsere Correspondenz, welche ihr am 16. Mai zugesagt wurde. — Der einzige von der Prov. Loge ausgezeichnete Fall von maurerischer Justiz siel am 23. Mai vor. Der Redner Br. Faber war mit einem Franksurter Arzt in eine ärgerliche literarische Zänkerei gerrathen, weßhalb er vor die Prov. Loge vorgeladen und tüchtig zurcht gewiesen worden, worauf er versprach sich hinführo zu mäßigen. Das Constitutionspatent zur Errichtung der Loge zur vollkommenen Gleichheit zu Er selb wurde am 2. Oktober bewilligt. — Die

. Digitized by Google

in ben eclectischen Bund aufgenommene Loge Archimedes zu den 3 Reißbretern zu Altens burg bat um die Bergunftigung, nach ihrem bisher befolgten Rituale fortzuarbeiten. Dieses wurde ihr, "als einer ber altesten Logen in Deutschland zugelassen und freigestellt." Nach einem am 29. Marz 1789 verlesenen Schreiben, bankt fie für ben Empfang ber Bereinigungsacte, wobei sie "ihre Zufriedenheit mit der eclectischen Maureren, in den wärmsten Ausbrücken zu erkennen giebt," und um bas eclectische Gesethuch bittet.

Die Brov. Loge war achtmal versammelt und meistens zahlreich besucht gewesen. Die Bestimmungen bes neu eingeführten eclectischen Gesetbuchs verlangten, daß die Zahl ber Mitglieder auf 21 erhöht werden müßte. Bu biesem Zwede wurden am 2. Oktober die Br. von humbracht, Engelbach, Chiron, J. Martin d'Orville und Ludwig Menschel ber Unionsloge gesetlich vorgeschlagen, um daraus 3 Mitglieder für die Prov. Loge zu wählen. Die Mehrzahl der Stimmen siel am 15. November auf die Br. von humbracht, Engelbach und Chiron, welche sofort eingeführt wurden.

#### S. 255. Unfang ber Verhandlungen mit Br. Grafe.

Um 1. Marz 1788 wurde nach langen Berhandlungen ber Bertrag unterzeichnet, fraft beffen die Unionsloge und die Prov. Loge, mit der Großen Loge zu London wieder in bas vor bem Jahre 1782 bestehende Berhaltniß, zurudfehrte. Der Aufrechthaltung beffelben waren 1766, 1772, 1779, und felbft 1782 glangenbe Anerbietungen gum Opfer gebracht worden, und nur mit Schmerz erfannte bie Tochter bie theuer bewahrte Abhans gigfeit von ber ftete geliebten Mutter, für aufgelößt. Diefe Trennung war bie Folge einer von England aus befolgten Confequeng, welche vergaß, bag in gang Deutschland bie Unionsloge gu Frankfurt bie einzige noch übrige Loge war, Die ftanbhaft nach englischer Bauart arbeitete, und bas Andenken an bie Stammmutter aller Freymaurer auf bem Erdenrunde, in unserm Baterlande nicht untergehen ließ. 3a, als die anerkannte Noth= wendigfeit, abgefondert von ber Großen Mutterloge ben Pfad einfam fortzuwandern am 29. November 1782 (S. 164 und 182) ausgesprochen wurde, fand man in der Bersicherung Stoff zur Beruhigung, bag man ihre Bauart benbehalten, und fich immerfort als Tochter ber Mutter, welche ihr Berg abgewendet, betrachten murbe. Diefe Gefinnung ber Unione= loge that fich abermals fund, als fie am 10. April 1783 (S. 208) mahrend ber Berhand= lungen über ben Beitritt zum eclet. Spftem befchloß: ben jeber Etifel ber Stifterin und Mutter mit allen Ehren ber Freymaureren zu gebenken. Wie konnte ben biefen Gefin= nungen bie Loge andere ale mit banfbarer Anerfennung bas Entgegenkommen ber Grofen Loge zu London aufnehmen, welche am 22. Oftober 1785 burch ihren Reprafentanten für gang Deutschland, ben Br. August Grafe, Sauptmann, ihre Logenlifte überreichen ließ. [Sein eigenes Comifforium batirt vom 31. Mai 1785.] Mit vollem Bertrauen überließ fie bie hierauf folgenden Berhandlungen ber Prov. Loge, und behielt fich blos bie endliche Befchlugnahme vor. Am 3. November wurde in ber Brov. Loge Br. Schmerber mit bem Schreiben an Br. Grafe zu Braunschweig beauftragt, welches am 3. Dezember abging. Es enthielt hauptfachlich eine Darstellung ber gegenwärtigen Lage ber Freymaureren in Deutsch= land, Befchwerden über bas Berfahren ber Großen Loge zu London im Jahr 1782, beren Antwortschreiben (§. 178) man fortwährend entgegenfehe, und bie Berficherung, daß man ber findlichen Bflicht gegen bie Mutter ben jeber Gelegenheit, Opfer gu bringen bereit fen. Grafe's Antwort vom 31. August 1786 fonnte von bem unterbeffen erfrankten Br. Schmerber in ber Brov. Loge vom 5. October nicht mehr vorgetragen werben, baher Br. Dufan bie fernere Corresponden; übernahm und fo lange fortfette, bie endlich Grafe, ber

unterbeffen Darmstadt zu seinem Aufenthalte gewählt hatte, am 30. September 1787 bie ersten Grundsage, zur Grundlage eines kunftigen Vertrags, ausstellette. Diesem zusolge wurben am 18. October 1787 von der Prov. Loge die Br. Leonhardi, Brönner, Dusay, Pascha und Kuftner zur unmittelbaren Fortsetzung der Unterhandlungen mit Br. Gräfe bevollmächtigt. Br. Brönner wurde inöbesondere beauftragt, "bey Br. v. Erter in Hamburg Nachricht einzuziehen, wie und unter welchen Bedingnissen derselbe in Bollmacht des Br. Gräfe, als Repräsentanten der Großen Loge in England, mit derselben in Verbindung getreten sey, damit wir uns einigermaßen darnach richten könnten." Br. v. Erter schickte die Abschrift seines PGM. Patents ein. Der Anschluß seiner Prov. Loge in England war der Unionsloge schon am 21. Oct. 1786 befannt gemacht worden.

#### S. 256. Abschluß bes neuen Vertrags.

Diese Brüder traten mit Gräfe am 15. November 1787 in ber Behausung bes Br. Leonhardi zusammen, und legten der Prov. Loge am 24. November Bericht über ihren vorläufig entworfenen Bertrag vor, dessen wesentlicher Inhalt von den Anwesenden angenommen, modificirt und dem Br. Gräfe zur Annahme zugeschickt wurde. Gräfe faumtenicht, seine berichtigenden Anmerkungen mitzutheilen, die der Prov. Loge am 25. Der. vorgetragen wurden. Leonhardi ließ der Borlesung derselben eine empfehlende Einleitung vorangehen, welcher zusolge die 5 Deputirten zur Entwerfung eines, nach dem Sinne der Erceptionen des Br. Gräfe, abgeänderten Conceptes ermächtigt wurden, das am 6. Jan. 1788 an Br. Gräfe abging.

Bunächst wurde am 18. Februar in der Loge zur Einigkeit über die seither gepflogenen Unterhandlungen Bericht abgestattet. "Die von beyden Theilen vorgelegten Buncte seyen in so weit berichtigt, und ber Sew. M. v. St., Br. Pascha, habe nun von der Brov. Loge den Auftrag, die Einwilligung der Sew. Unionsloge einzuholen. Der Sew. M. v. St. entledigte sich dieses Auftrags, indem er die Gesinnungen der Sew. Brüder über diesen wichtigen Schritt erforschte, babey aber, gewiß zu allerseitigem Bergnügen, sand, daß den sämmtlichen Brüdern diese Anschließung mit England willsommen war, und mit Dank erfüllt für die viele Bemühung der Hw. Prov. Loge diese nun baten, es vollends zu Stande zu bringen." Die Krov. Loge versammelte sich am 22. Februar, und bevollmächtigte die deputirten Brüder, die Berträge mit Br. Gräse abzuschließen, was unter dem 1. März 1788 zu Frankfurt vollzogen wurde.

# §. 257. Inhalt bes Bertrags.

Folgendes ift ber wefentliche Inhalt beffelben:

Art. 1. Der BGM. muß alle 2 bis 3 Jahre fein Amt nieberlegen, und eine neue Wahl findet statt; die Große Loge wird, so oft die Brov. Loge diese Stelle zu wechseln für gut findet, gegen Auslösung des Provincialpatents, den neu erwählten jedesmal bestätigen.

Art. 2. Die 3 Kreise, ber obers und niederheinische, auch der franklische Kreis, sind bem "jetzigen BSM. Johann Beter Leonhardi, als auch für seine Nachfolger ferner zugesichert, um sowohl in der Reichstadt Frankfurt, als auch in denjenigen Theilen der obenbenannten 3 Kreise, für welche kein anderer englischer PSM. bestellt werden möchte, einzig und allein, alle Gerechtsame einer Prov. Loge auszuüben."

Art. 3. Die Große Loge zu London verspricht, alle aus diesen Kreisen an fie gelangende Constitutionsgesuche "an die Brov. Loge, als ihre eigentliche Behörde, mit ihrem Ansuchen zurückzuweisen. Sollten aber in dem Ansuchen Gründe angeführt sehn, warum eine folche Loge nicht wohl unter ber Direction ber Sw. Brov. Loge zu Frankfurt arbeiten könne, so wird die Große Loge zu London dieses Gesuch mehrgedachter Prov. Loge zu Fraukfurt communiciren, und nichts in der Sache beschließen, bis sie beren Bericht darüber erhalten hat, welchen sie jedoch binnen drei Monaten, von dem dato an, wo ihre Depesche zur Bost besorbert worden, erwartet."

- Art. 4. Die Große Loge zu London behält fich vor, in diefen 3 Kreisen neue Prov. Logen zu errichten, doch wird nicht allein der jedesmalige PGM. zu Frankfurt, selbst wenn sein Patent junger als das der andern senn sollte, vor diesen den Rang haben, sondern auch sein Repräsentant zu London, so wie in allen großen Landes- und Prov. Logen, auch ben allen maurerischen Feierlichkeiten. Die zu London ausgesertigten Patente von Prov. und Privat-Logen werden durch die Prov. Loge zu Frankfurt übergeben und erstere von ihr installirt, worauf erst ihre selbsiständige Thätigkeit beginnt.
- Art. 5. Die Brov. Logen zu Frankfurt ober in ben 3 Kreisen "sollen unter keinem Borwande und auf keine Art irgend einer fremden Jurisdiction ober Landesloge unterzgeordnet werden." Die nach Art. 3 errichteten Logen sollen birect unter London arbeiten, und burfen sich an keine auswärtige Brov. Loge anschließen, sondern sollen "jederzeit an ihre rechte Mutter verwiesen werden."
- Art. 6. Alle von Frankfurt innerhalb ber 3 Kreise bereits angelegten Logen werzben von der höchsten Loge zu London anerkannt, und gegen die Gebühr einregistrirt, welche auf die zu Br. Gogels Zeiten bestehende ermäßigt wird. Ein Gleiches geschieht mit allen von Frankfurt außerhalb dieser Kreise errichteten Logen, zum überzeugenden Beweis des Wohlwollens, doch muffen sie an die betreffenden Prov. Logen abgegeben werden, so-bald bergleichen errichtet sehn wurden.

"Bas enblich bie Freiheit anbetrifft, in allen übrigen Theilen von Deutschland, wo noch kein englischer BGM. ernannt ift, Logen zu constituiren, so ist es zwar ben Statuten bes Orbens zuwiber, daß eine Brov. Loge die großmeisterlichen Borrechte außer dem ihr angewiesenen Bezirke ausübe, es kann ihr daher dieses Recht in dem gewöhn-lichen Patent nicht zugestanden werden; jedoch soll ben obwaltenden Umständen und Ursachen die Hw. Prov. Loge zu Frankfurt durch ein officielles Schreiben des unterzeicheneten Repräsentanten dahin angewiesen werden, die sich an sie wendenden Brüder in Logen zu versammeln, dieselben gesemäßig zu constituiren, und so lange unter ihrer Direction zu behalten, bis von England aus ein Großmeister, für solche noch unbesehte Oerter und Provinzen ernannt werden möge."

So gefchehen, Frankfurt am Main ben 1. Marg 1788.

Folgen bie feche Unterschriften.

# §. 258. Weglar nimmt keinen Antheil an den Verhandlungen.

Bon allen biesen Berhanblungen war die Prov. Loge zu Wehlar seit bem 3. Nov. 1785 burch die vollständigen Protocollabschriften regelmäßig in Kenntniß gesetzt, und selbst nach beendigtem Abschliffe des Bertrags erhielt sie, laut Schluß vom 16. Mai 1786, eine vollständige Abschrift desselben zugesendet. Um so auffallender ist während dieser ganzen Periode die erscheinende Theilnahmlosigseit dieser Loge, welche schon am 24. Januar 1787 den Gedanken aussprach, "daß die Gleichheit bender Prov. Logen es ersordere, daß auch unsere Prov. Loge und PSM. entweder in dem nämlichen Patente mit unserer Prov. Schwesterloge zu Frankfurt constituirt und uns davon eine vidimirte Copie gegeben werde, oder daß dieses in 2 besondern, doch miteinander zu verhindenden Patenten geschehe, weil

außerbem baraus eine Berschiebenheit ber Constitutions-Rechte und Spfteme entflehen konnte. wo benn eine Trennung, Berwirrung, und endlich ein Umfturg bes fo neuen, als beilfamen eclectischen Bundes bavon eine Folge febn mochte." Roch am 29. Januar 1788 war Beglar unschluffig, benn Ditfurth fchrieb an Bronner: "Ich bin febr ber Meinung, bag auch wir bahier mit in bie englische Berbinbung treten, wenn nur kein Geld bahin gefchickt werben foll." Die lette Aeufferung von Ditfurth im Beglarer Protocoll vom 11. Juli 1788 ift oben (S. 252) wörtlich nachzulefen. Frankfurt erwieberte auf biefen Bunich am 11. August: sobald wir bie Confirmation unserer Constitution und bes neuen BOM. Batent werben erhalten haben, "find wir gang bruberlich geneigt, unferer ow. Schwefter Dir. Loge zu einer ahnlichen Conftitution von England aus behulflich zu fenn, jeboch mußten unfere jenfeitigen Bruber eben gleichmäßige Bebingungen, hauptfächlich, mas bie Gebühren betrifft, fich gefallen laffen, worüber man alebenn bas Beitere verfügen kann." — Diefes ift alles was über bie Betheiligung von Beplar an den Berhandlungen aufbewahrt ift, und bas lette Anerbieten konnte nicht ausgeführt werden, weil bie Bet= larer Brov. Loge feit bem 11. Juli 1788 feine Brotocolle nach Frankfurt mehr fenbete, und biefe Berbindung hierdurch aufgelößt warb (§. 252 und 261). Dur einmal noch gelangte ein Schreiben von ihr nach Frankfurt, welches am 22. Februar 1792 (S. 302) in ber Brov. Loge verlefen murbe.

## S. 259. Vorbereitungen zum Fefte.

Die Vertragsurfunde mit Br. Grafe wurde zwar am 16. Mai 1789 ber Prov. Loge übergeben, allein man mußte noch lange auf die Ratisication zu London warten, weil die Großbeamten sich auf ihren Landgutern aufhielten. Unterdessen wurde auf Grafe's Antrag am 25. Januar 1789 beschlossen, nach englischem Gebrauchthume hinführo in jeder Messe eine Prov. Loge zu halten, in welcher unter Borst des PGM. die M. v. St. als Repräsentanten ihrer Loge über die Angelegenheiten des Ordens beliberiren, abhandeln, und Beschlusse fassen zur Richtschnur dienen würden. — Die Bestimmung eines Beptrags zur Charity wurde der Unionsloge überlassen. — Jum Beweis, wie wenig man bey der Biedervereinigung mit England an die Austösung des eclectischen Bundes dachte, war die Erztheilung eines neuen Passworts: Solon, und des Denkspruchs: vive ut vivas.

Enblich langte das Conftitutionspatent, d. d. 20. Februar 1789, für den PGM. Leonhardi an, in welchem namentlich der oben mitgetheilte Bertrag vom 1. Mai 1788 ratissicirt wurde. Man kann es gedruckt lesen in der Beschreibung der Feierlichkeiten vom 25. Oktober 1789 S. 32 bis 34. Die Borbereitungen zu diesem Feste beschäftigten fortan die Prov. Loge und die Union, welche erstere die Br. Pascha, Dufan, Sarasin, Küstner und Brönner, die letztere die Br. Menschel, von Brandenstein, Honnas zum Fest-Comité ernannten.

Bafcha entwarf ein Einladungs-Circulair an die eclectische Logen, welches am 25. August von der Unionsloge gutgeheißen und d. d. 13. August abgedruckt und versendet wurde. In demselben find die wefentlichen Bunkte des Bertrags mit London aufgenommen. Die Schwester Prov. Loge zu Beglar wurde vermittelst eines eigenen officiellen Schreibens eingeladen.

Bur ferneren Gleichstellung mit bem Gebrauchthum in ben englischen Prov. Logen wurde am 11. Oktober die Einsehung eines bep. BGM. beschloffen. Ben ber Abstimmung hatte Br. Bronner von 19 Stimmen 11 für sich, worauf Leonhardi ihn burch Ueber-

reichung bes hammers inftallirte, und anzeigte, baß er nach Ablauf seiner Amtszeit eine neue PGM. Wahl veranstalten wurde. — Bum erstenmale wurde in der Person des Br. humser, ein Prov. Großceremonienmeister ernannt.

## S. 260. Festloge.

Die feierliche Inftallation bes BGM. und ber Brov. Loge ging am Sonntag, ben 25. Octobet 1789 vor fich. Wir entnehmen bem Protocolle die Hauptzüge bes Festes.

Der M. v. St. ber Loge zur Einigfeit, Br. Bascha, eröffnete bie Lehrlingsloge in Anwesenheit von 68 Mitgliedern der Loge und 90 besuchenden Brüdern, welchen er ben 3weck ber heutigen Zusammenkunft anzeigte, und darauf den Hammer dem BGM. Leonshardi übergab, bessen Großbeamten die Stellen der Beamten der Unionsloge einnahmen. Nach einer kurzen Einleitung wurde der Repräsentant Sw. Großen Mutterloge zu London, Br. Hauptmann von Gräfe, seierlich eingeführt. Der BGM. wollte ihm den hammer anbieten, den er jedoch ablehnte, und zur Nechten des BGM. seinen Plat einnahm.

Leonhardi begrüßte ihn mit einer Rede, welche er erwiederte. "Gierauf sette er im Namen der hw. Großen Loge, und Kraft seiner habenden Macht und Gewalt, den hw. Br. 3. Peter Leonhardi über den ober- und niederrheinischen und franklichen Kreis, wie auch über diejenigen Diftricte, für welche zur Zeit noch keine euglischen PGM. ernennt sind, als PGM., vermittelst Ueberreichung des Patents, und unsere Loge zu einer Brov. Loge ein."

Wir entnehmen ber hierauf folgenden Rebe bes eingesetzen BGM. Br. Leonhardi folgende inhaltschwere Stelle. (Seite 30).

"Ferne sen von dieser Stätte aller Despotismus, unter welcher Gestalt er auch auftreten möge. Bum Pfand dieser treuen Busicherung und zum Beweis meiner guten Absichten übergebe ich hiermit dieses heute erhaltene Patent in Ihre Hände, damit, wenn ich nicht mehr würdig seyn sollte, an Ihrer Spige zu stehen, oder, wenn meine Berhältnisse, als Bater einer Familie, und als Bürger im Staate mir es zur größern Pflicht machen, diesen Hammer in kurzer Zeit wieder in Ihre Hände zurückzugeben, Sie alsbann einen würz digern Bruder an meine Stelle wählen können, welchen die Hw. Große Mutterloge eben sowohl zu bestätigen zusichert, als sie heute Ihre Wünsche in meiner Person zu erfüllen die große Güte hat. Und dieser seierliche Bund sey zur steten Festhaltung der maurerischen Freyheiten dieser Hw. Prov. Loge und der mit ihr ohnzertrennlich verbundnen Loge zur Einigkeit heute von mir, und durch mich, für alle meine Nachfolger zugesichert."

Nachdem Br. Leonhardi die feitherigen Großbeamten in ihren Stellen bestätigt hatte, "so brachte er sogleich die mit dieser Burde verbundenen Gerechtsamen in Ausübung. Er bestätigte alle seither sowohl von uns constituirten neuen Logen, als auch alle
mit uns im eclectischen Bund vereinigten Logen, und nahm solche insgesammt in die
englische Berbindung im Namen der Sw. Großen Mutterloge auf und an," indem er
ihnen das Recht vorbehielt, nachdem sie es für gut sinden wurden, sich zu London in das
große Register einschreiben zu lassen. Benannt wurden von ihm nachsolgende Berkftatten:

- 1. Die ow. Dir. Loge Jofeph jum Reicheabler in Wenlar.
- 2. Die Loge gur Beständigfeit in Nachen.
- 3. " jum flammenden Stern in Bentheim: Steinfurt.
- 4. " ju ben mahren vereinigten Freunden in Brunn.
- 5. " jum Tempel ber mahren Gintracht in Caffel.
- 6. " jur eblen Aussicht in Freiburg.

- 7. Die Loge gum Compag in Gotha.
- 8. " gur Pforte gur Ewigfeit in Silbesheim.
- 9. " St. Alban jum achten Feuer in Sona.
- 10. " Charlotte zu ben 3 Sternen in Raufbeuern.
- 11. " Caroline zu ber 3 Pfauen in Reuwieb.
- 12. " Conftantin zu ben 3 Rrangen in Rothenburg.
- 13. " jur Fürficht in Salgburg.
- 14. , jur allgemeinen Sarmonie und Gintracht in Trieft.
- 15. " gur beftanbigen Ginigfeit in Wiesbaben.
- 16. " gur aufgehenden Sonne in Rempten.
- 17. " Archimedes zu ben 3 Reißbretern in Altenburg.
- 18. " jur vollfommnen Gleichheit in Grefelb.
- 19. " Aftraa zu ben 3 Ulmen in Ulm.
- 20. , ju ben 3 Balfen bes neuen Tempels in Munfter.
- 21. , zu ben 3 Pfeilen in Rurnberg.

"und noch acht andere Gew. Logen, die wegen ihrer politischen Berhaltniffe nicht genannt fenn wollen."

Unter biefen befinden fich die Loge jum gefronten Lowen in Gießen, die Loge Gunther jum ftebenden Lowen zu Rubolftadt, und die Loge Carl gur Einigfeit zu Carleruhe, welche-bald nachher unter Nummer 568 in die englische Matrifel eingetragen wurde.

Die Loge zur Ginigfeit gu Frankfurt hatte langft ichon bie Mro. 74 erhalten.

Der Bom. Levnharbi gab hierauf ben Sammer an ben M. v. St. Bafcha zurud, beffen Beamten ihre Stellen wieder einnahmen, und welcher nach einem Bortrage über bas eigentliche Berhältniß einer Brov. Loge, Namens ber Loge zur Einigfeit, bem Br. Gräfe jum Beweis der Dantbarkeit und Erkenntlichkeit, bas Patent als Chrenmitglied ber Loge überreichte.

Br. Chrmann vertheilte eine von ihm abgefaste hunne zum Lob ber Frehmaureren an die Anwesenden; der Redner Br. Faber verlaß eine Obe zur Berherrlichung des Festes; die Festloge wurde hierauf geschlossen, und die Feier durch eine glanzende Tafels loge beendigt.

# S. 261. Abdrud ber Beschreibung und bes Circulairs.

Bur genauen Schilberung biefes benkwürdigen Tages wurde am 29. Oftober von ber Brov. Loge ein Comité ernannt, bestehend aus den Br. Leonhardi, Brönner, Dufay, Wallacher, Bascha und Küstner, welche jedoch vorher ihre Arbeit der Unionsloge zur Gesnehmigung vorzulegen hätten. Diese genehmigte am 3. November den Entwurf, und schon am 8. Dezember konnte der Prov. Loge das fertige Manuscript vorgelegt werden, wobeh Leonhardi den Entwurf zu einem Rechtsertigungsschreiben wegen unsers eclectischen Bundsniffes vorlegte, welches genehmigt und nach Westlar geschickt wurde. Da die Antwort von dorten ausblieb, so drang Leonhardi am 14. Februar 1790 auf Beschleunigung bes Abdrucks und veranlaßte Br. Brönner nochmals auf Rückäußerung mit umgehender Post zu bestehn.

Auch diese Erklarung scheint unterblieben zu sehn, benn in bem unter bem 9. Dezember 1789 batirten, am 20. Februar 1790 abgebruckten Circulair, welchem die "Feierlichsteiten ber g. und v. Loge zur Einigkeit zu Frankfurt am Main am 25. Oktober 1789 beh ber Einsehung bes h. Br. Joh. Beter Leonhardi zum PGM. über ben obers, niebers

rhein und frankischen Kreis 1789 S. 56. in gr. 8" bengelegt waren, findet fich ben Geles genheit ber Berantwortung gegen die Befchulbigung des Muminatismus folgende auffallende Stelle: "Bir sehen uns also genothigt, hierdurch feierlichst zu erklaren, daß weber bieses System [der Muminatismus §. 174] noch irgend ein anderes, als die ursprungslich auf den 3 symbolischen Graden beruhende englische Maureren, unter dem Namen der Eclectifer verborgen war ober ift."

In einem spätern am 25. Februar 1790 gemachten zweiten Abbrucke lautet bieselbe Stelle alfo: "Bir sehen uns also genothigt, hierdurch feierlichft zu erklären, sowohl für uns als auch im Namen unserer hw. Dir. Schwester Loge Joseph zum Reichsabler in Beglar, baß" u. s. w. Unstreitig hatte von Ditsurth noch zwischen bem 20 bis 25 Febr. Einrede gethan gegen die erste bereits abgebruckte Absassung, über welche das Concept noch vorhanden ift.

Die Einleitung S. 3 bis 8 ber Festfeier, vom bep. M. v. St. Kuftner abgefaßt wurde der Unionsloge am 12.'December vorgelesen und von ihr gutgeheissen. Diese Denkschriften wurden am 11. April 1790 (§. 279) ausgetheilt.

Rachträglich ift noch zu bemerfen, bag Br. von Sack, auf fein Begehren zu biefer Bestlichfeit eingelaben wurde und ihr benwohnte; bahingegen von Ditfurth zu Beglar, und von Grollmann zu Giegen, bie an fie ergangene Ginladungen ablehnten.

Nicht alle vom PGM. Leonhardi benamten Logen benutten ben bargebotenen Bortheil sich in das große Register zu London einschreiben zu lassen, sondern nur nachfolzgende welche wir mit ihrer bamaligen Matrikelnummer anführen: Nummer 563 Alten=burg; 564 3 Pfeile zu Nürnberg; 565' Aachen; 566 Kempten; 567 Cassel; 568 Carlsruhe; 569 Erefeld; 570 Ulm; hilbesheim war schon 1762 registrirt worden. Die Anzeige dieser Immatriculirung geschah in der Prov. Loge am 30. März 1791.

Wenn Ditfurths Bögerungen einer Erflärung auf die ihm vorgelegte Rechtfertigungsschrift bahin beuten, daß theils die Berhältnisse mit der Brov. Loge zu Beplar stillschweisgend aufgehört hatten (§. 258), theils diese vermuthlich gar nicht mehr oder nur höchst
selten arbeitete, so spricht ein badurch hervorgerusener Beschluß der Brov. Loge zu Franksert am 14. Februar 1790 bestimmt aus, daß auch sie ihrerseits sich von der seitherigen
Berbindung freigesprochen erachte. Der BGM. Leonhardi machte auf die Stelle des
neuen eclectischen Gesehuchs, Hauptstuck XVIII. §. 6 ausmerksam, welche also lautet:
"keine Dir. Loge kann ohne Genehmigung der andern eine neue Loge constituiren," und
fragte an, wie dieser Parapraph in Zukunst zur Bermeidung alles Dispoerständnisses zu erläutern sey? worauf beschlossen wurde:

"Da ohnehin ben Errichtung bes eclectischen Bundes die beiberseitigen Dir. Logen jede ihrerseits Logenconstitutionen benjenigen ertheilt haben, die darum ben ihr angesucht, und nach genauer Brüsung, bazu von ihr für würdig erkannt worden, ohne ben der andern Mitdirectorialloge vorher barüber nachzusragen, so habe bieser Paragraph schon seinen geweisten Beg, und wäre nicht anders zu verstehen, und so solgendermaßen zu bestimmen: daß wenn eine Dir. Loge nach genauer Prüsung constituirt habe, solche ungefäumt der andern mits verbundenen Dir. Loge davon Nachricht zu ertheilen habe."

## S. 262. Loge zu Mainz.

Der im Artikel 3 des Bertrags vom 1. Mai 1788 unter mundlicher Anführung ber Beweggrunde gemachte Borbehalt, eine von England unmittelbar abhängige Loge in hiefiger Provinz errichten zu können, fand balb feine Anwendung.

Einige Bruder zu Mainz vereinigten fich unter Br. Graf a Ponte Leon zu einer Loge, und begannen ihre Arbeiten ohne Conftitution. Der Borfall wurde vom M. v. St., Pascha, am 11. August 1788 der Prov. Loge, und am 16. August her Unionsloge angezeigt, welche sogleich neue Berfügungen hinsichtlich der besuchenden Brüder abzusaffen beschloß, und am 2. October annahm.

Der PGM. berichtete ber Brov. Loge am 2. October, Br. Grafe habe ihm unter bem 22. August vertragsmäßig angezeigt, daß er im Begriffe stehe, nach Einholung bes Gutachtens ber Frankfurter Brüder eine Loge zu Mainz zu errichten, welche eigentlich von Frankfurt aus constituirt werben müßte. Grafe habe den Mainzer Brüdern unter Anderm erklärt: "daß die hiesige Provinzial-Loge nach genommener Rückhrache ihrer ursprüngslichen Gerechtsame auf das in ihrem District sich befindende Churfürstenthum Mainz (vgl. §. 161, 162 und 217) freiwillig entsagt, und mit denen darin in Zukunft zu errichtenden Logen nichts anders, als eine brüderliche und schwesterliche Berbindung und gutes Bernehmen, zur gemeinschaftlichen Beförderung des großen Zwecks unsers erhabenen Ordens, zu unterhalten wünschte." Er glaube, daß ben zunehmender Zahl der Brüder in diesen Landen, die Große Mutterloge zu London nicht anstehen werde, ihnen ein Provincial-Patent zu ertheilen.

Der Beschluß ber Prov. Loge lautet: "ba wir die Constitution einer Loge zu Mainz, ohngeachtet jenes Churfürstenthum zu benen uns von England untergeordneten Districten gehört, ben ber bermaligen Berfassung und nach unserm politischen Berhältniß nicht überznehmen können, noch wollen, so können wir auch gegen die Errichtung berselben — nichts einweuben." — "Doch sen von alten Zeiten her die übliche hergebrachte Geswohnheit, daß man zum M. v. St. einen ansässigen, wohnhaften Bruder, der dem Landessherrn mit Pflichten zugethan, und der Landesversassung und des Locals kundig ist, erwählt und einsest." — Da aber Graf a Ponte Leon weber verbürgert, nach ansässig, sondern ein Fremdling sen, so würde man, wenn berselbe dennoch M. v. St. werden sollte, nach Art. 4 des Bertrags die Installation der Loge nicht übernehmen. Außerdem hosste man, daß man mit Einsezung einer Prov. Loge nicht zu eilig vorschreiten würde.

Die Loge zum goldnen Rad in Mainz zeigte der Prov. Loge am 30. März 1789 ben Anfang ihrer Arbeiten an. Das Schreiben war vom Graf a Ponte Leon als M. v. St., und den übrigen Beamten unterzeichnet, und wurde am 9. April von der Prov. Loge erwiedert, welche späterhin eine Einladung zu ihrem Feste nach Mainz ergehen ließ. Diese erwiederte der Prov. Loge, daß sie eine Deputation absenden würde, was auch geschah.

Die Unionsloge ballotirte am 10. November über zwei Suchende aus Mainz, auf erhaltene Zufage, daß zur Bermeidung etwaiger Collision ber Revers der Mainzer Loge bengebracht werden wurde.

Am 29 Marg 1789 fragte die Loge zu Garleruhe an, ob die Loge zu Mainz als rechtmäßig anzuerkennen sey, welches entschieden bejaht wurde. Auf die Anfrage nach einer andern, daselbst von einem Arzte, Namens Marchand, geleitete, wurde erwiedert, daß man von einer solchen noch nichts vernommen habe, und sie baher unbedeutend seyn musse.

Auf die Anfrage des Br. Lang, Repräsentanten für die Loge zu den 3 Pfeilen zu Rürnberg, am 11. April 1790: "Ob die Mainzer Loge als rechtmäßig anerkannt, und ob ste mit Frankfurt vereinigt sen?" wurde erklärt: "daß die Mainzer Loge als eine rechtsmäßige Loge anerkannt sen; sie ist nicht nur von unserer ow. Großen Mutterloge in

Digitized by Google

London birect constituirt, fondern fieht auch mit une, wie mit allen andern Logen von der englischen Berbindung, im Berein."

Spatere Nachrichten mangeln, und bie balb barauf eingetretenen Rriegeunruhen unterbrachen bie Arbeiten ber Loge jum golbnen Rab zu Mainz.

#### S. 262b. Paillafini's Loge zu Copenhagen.

Am 12. Juli 1789 wurde in ber Prov. Loge eine feit bem 5. Februar 1788 por= liegenbe Angelegenheit geenbigt. Die Loge Ludwig jum flammenden Stern zu Bentheim= Steinfurt, hatte am 22. November 1785 von ber Brov. Loge ju Beblar eine Conftitution erhalten. M. v. St. war Joh. Siegfried von Goue, befannt ale Berfaffer bes Notuma und mehrerer gelefenen Maurerschriften; Secretair mar furge Beit hindurch Friedrich Jofeph von Morteginni, ber dazumal biefen Namen verheimlichte, und in ber vorhandenen Correspondenz Baillafini, Baillaficini, Baillafocinus, Marte, Marle, Morte, Martin Baillafini genannt wird. Er gog nach Copenhagen, wofelbft er im Ceptember 1788 eine Loge, "August zum fammenben Bergen," errichtete, und fich von Goue eine Conftitution erbat, welcher fie auch ertheilte. Die beiben Logen, Borobabel zum Morbftern und Friedrich gur gefronten Boffnung, nahmen Baillafini feine Werkzeuge hinweg, welcher fich vergeblich bem durchl. Landgrafen Carl, ale Landesgroßmeister, unterwerfen wollte, und führte ben ber Prov. Loge ju Beflar Befchwerbe. Diefe nahm bie Angelegenheit am 5. Februar 1789 in Berathung, und verlangte von der Loge ju Steinfurt, bag fie bas biefer Winfelloge ertheilte Conftitutionspatent gurudfnehmen folle, weil fie gur Ertheilung beffelben nicht befugt gewesen fen.

Die Prov. Loge zu Frankfurt, welcher ebenfalls Beschwerben gegen Baillafini's Loge zugekommen waren, entwarf am 12. Juli eine offene Declaration, in welcher sie für eine Winkelloge erklärt, und der Loge zu Steinfurt, welche bloß zu Aufnahmen in den 3. Manrergrad befugt sen, ihr Bergehen strenge gerügt wurde. Das unrechtmäßige Constitutionspatent wurde annullirt, die Loge Auguste casifirt, und "jede ächte Freymaurerloge und jeder eifrig gutdenkende Maurer ersucht, den ferneren unregelmäßigen Arbeiten dieser Afterloge nach möglichen Kräften Einhalt zu thun, und zur Zernichtung dieser Winkelloge, welche nach den Gesehen der Maureren für unrecht und als erschlichen anzusehen ist, alles benzutragen."

Diese Erklärung wurde von ben benben Prov. Logen zu Frankfurt und Weglar unterzeichnet, an die Logen zu Copenhagen geschickt, und den übrigen eclectischen Logen mitgetheilt. Die Loge zu Steinfurt schob in ihrer Antwort die ganze Schuld auf den am 26. Februar verstorbenen Br. Goué, und am 17. October 1789 wurde von Weglar der Empfang sammtlicher, dem Paillafini mitgetheilten Acten angezeigt.

## S. 262c. Borfalle in ber Prov. Loge.

Es bleiben im Jahr 1789 mannigfache Borfalle in ber Brov. Loge zu berichten, ebe von ben Ergebniffen bes Wieberanschlusses an bie Große Mutterloge zu London bie Rebe febn kann.

Schon am 3. Februar wurde aus Mittheilungen ber eclectischen Loge Pforte gur Ewigleit zu hilbesheim berichtet, bag ihre im Jahr 1762 von ber Brov. Loge zu hamsburg erhaltene Constitution von berfelben erneuert worden fep.

Am 14. Februar wurde aus einem Briefe Ditfurthe mitgetheilt, daß die Loge zu ben 3 Balfen bes neuen Tempels zu Munster, bem eclectischen Bunde bengetreten seh. Die Loge felbst zeigte bieses am 11. Oftober zu Frankfurt an. — Zugleich wurde bas

Gefuch um eine Constitution von einigen Brübern aus Ulm vorgelegt, welches von ben Logen zu Rempten und Raufbeuern unterftutt murbe. Sie murbe bewilligt und bie Inftallation ber neuen Loge, auf ben Bunfch ber Ulmer Bruber, bem Br. Janifch, M. v. St. zu Kaufbeuern, übertragen, welcher nach einem hierzu eigens entworfenen Rituale bie Loge Aftraa ju ben 3 Ulmen gu Ulm, ale eclectische Loge einsette. - Die Loge gur Soffnung ju Duisburg murbe am 29. Marg als vollig aufgeloft bezeichnet, und von ber Loge gu Rubolftabt bie Bitte um völlige Anonymitat vorgetragen, weil fie inogeheim arbeite. Die Errichtung ber Logen ju Crefeld und Ulm murbe vom BOM. Leonhardi ben gahlreicher Berfammlung in ber Defloge ber Loge zur Ginigfeit befannt gemacht, woben Br. v. Brud, M. v. St. der Loge zur vollkommnen Ginigkeit zu Crefelb, aufftand "und ber Brov. Loge, fo wie biefer g. und v. Loge gur Ginigfeit ben verbindlichsten Dank fur bie Errich= tung ihrer Loge abstattete." - Die Loge la triple Union ju Genf bat am 11. Juli um Correspondeng, melde ihr gugefagt wurde. - Der Rebacteur bes hiefigen Staateriftretto hatte dem BOM. einen heftigen Artikel gegen die Freymaurer, welcher ihm anonym (von Bweibruden aus?) zugefchidt worben, mitgetheilt, und ftatt beffen eine ablehnenbe Autwort in seine Zeitung eingerückt, weßhalb ihm bie Prov. Loge burch Protocollextract ihren Dant abstattete.

Die Loge zum Rautenfranz zu hilbburghansen zeigte am 11. Oktober an, daß sie von der Hw. Große Mutterloge zu London unter dem 7. Februar 1787 eine Constitution erhalten habe, und unter landesherrlichem Schute arbeite. — In derselben Bersammlung meldete sich eine neue eclectische Loge zu Kiew. Bruder Dr. med. Ellisen, früher Mitglied der Loge S. Alban zum ächten Feuer zu Hong und Br. Gerstenberg (S. 266) waren nach Kiew versetzt worden. Ellisen hatte sich von der Loge zu Hong eventuell ein Constitutionspatent aussertigen lassen, und eröffnete am 31. Oktober 1788 kraft desselben, die Loge zu den 3 Säulen zu Kiew, worauf sie sich zu Frankfurt anmeldete, unter Berusung auf Artifel 8 der eclectischen Bundesacte. In der von Br. Küftner entworfnen Antwort drückte man zwar Zufriedenheit über den bewiesenen Eiser aus, berichtigte aber zugleich die Mißbeutung diese Artifels, welchen man um so mehr aufrecht halten musse, als das englische Prov. G. Meisterthum wieder hergestellt sey. Man sey übrigens bereit, auf Berzlangen ein rechtmäßiges Constitutionspatent auszufertigen. Hieran schloß sich die erbetene Bersicherung, daß unverändert nach den früheren Ritualien fortgearbeitet würde.

In bem Berzeichnisse ber am 25. Oftober (§. 260) vom Sw. BGM. Br. Leonharbi als gerecht und gesehnäßig anerkannten Logen seines Sprengels, ift auch die Loge zu ben 3 Pfeilen zu Nürnberg aufgeführt, obgleich erst in ber Prov. Bersammlung vom 24. October die erste Nachricht von ber durch den BGM. bereits überschickten Constitution niederzgelegt ift. Br. humser wurde zu ihrem Repräsentanten bestellt, und trug am 8. December ihr Ansuchen vor, ihnen einstweilen den unterbessen abgeschriebenen ersten Grad zuzuschieden.

Bon nun an gelangten von vielen auswärtigen, so wie von fammtlichen eclectischen Logen Glückwunschschreiben, wegen bes Wieberanschluffes an die Große Loge zu Lonbon, an.

Der BOM. Leonharbi legte am 8. December ben hammer nieber, wurde aber von 18 Stimmen, gegen eine, wiedergewählt. Die Prov. Beamten blieben in ihren Stellen. — Es wurde beschloffen nach bem Gebrauch ber Brüber in England hinführe zweimal jährzlich allgemeine Prov. Bersammlungen zu halten, "wobei jede mitverbundene Loge bas Recht haben soll, durch bevollmächtigte Brüber aus ihren Mitteln benfelben beisiten und

burch biefelbigen Bortrage zum allgemeinen Beften machen zu laffen." Die nachfte Berfammlung wurde auf Samftag nach Oftern 1790 Nachmittags 2 Uhr anberaumt.

Die Brov. Loge war in biefem Jahre achtmal eröffnet und zahlreich befucht worben. In ber Bahl ber Mitglieber fiel feine Beranderung vor. Die neu errichteten Prov. Großamter, eines bep. PGM. und Ceremonienmeisters find oben (S. 259) bemerkt worben.

#### S. 263. Gegenseitige Stellung ber Prov. Loge und ber Unioneloge.

Die Stellung der Loge zur Einigkeit zur Prov. Loge blieb in diefer Beriode unverändert die bereits (§. 92.) bezeichnete: Mämlich die, eines von ihr gewählten Ausschuffes aus ihrer Meisterschaft, welcher die maurerischen Beziehungen nach außen hin zu wahren, ordnen, und die geeigneten Beschlüffe vorzubereiten hatte. Dagegen war die Brov. Loge diejenige Behörde, welche die von der Unionsloge gemachten Borschläge zu Abanderungen und Berbesserungen prüfte, begutachtete und guthieß, so daß auf diesem einträchtigen Bege die wohlverstandnen Interessen bender Logen den erfreulichsten Fortgang hatten.

Der Berfuch ber Brov. Loge, burch Errichtung bes eclectischen Bundes ohne Mit= berathung ber Unioneloge, unabhangig ju handeln, miggludte entschieben, und die Berhandlungen, welche ohne bie Besonnenbeit ber Bruber zu einer Isolirung ber Brov. Loge führen konnten, find oben (S. 206. und folg.) bargeftellt worden. Seitdem fpricht fich abseiten ber Brov. Loge burchgangig bie Anerkennung aus, baß fie zu wichtigen Ent= fchluffen ber Ginwilligung und Bestätigung ber Unioneloge bedurfe. Go befchloß lettere bie Entwerfung eines neuen Rituals und beffen Bestätigung; fo murbe ihrer Gutheigung des eclectische Gesethuch unterworfen; so blieb ihr die Annahme des Bertrags mit ber Großen Loge zu London überlaffen, ber zuerft von ihr, und nachher erft von ber Prov. Loge bestätigt wurde. Dagegen hatte bie Unioneloge bie Roften fur bie Unterhaltung ber Brov. Loge ju tragen, weil lettere feine Ginnahmen hatte, und bie Gebuhren fur bie feltnen Aufnahmen zu Brov. Mitgliedern ben weitem nicht in Betracht gegen bie noth= wendigen Ausgaben famen. Die Roften fur die Reinschriften bes neuen Rituals, Gefet= buche, für zeitgemäße Ginrichtung bee Archive ber Brev. Loge, Copialien u. bgl. belaufen fich auf große Summen, welche gewöhnlich ohne alle Bemerkung von ben Brudern in ber Unioneloge entrichtet murben. Dagegen finbet fich bei Belegenheit ber Stiftung ber Loge ju Bona (§. 248), bag ber Ueberschuß ber erlegten Conftitutionegebuhr in ben Schat ber Union abgeliefert murbe. — Es findet fich außer der Berftimmung megen eigenmach= tiger Errichtung bes eclectischen Bundes feine Spur irgend einer Disharmonie, und bie Arbeiten in bepben Logen wurben barum um fo ungehinderter und freudiger fortgeführt.

## §. 264. Borfalle in ber Unionsloge.

Das mit dem 7. December 1782 beginnende dritte Amtsjahr bes Br. Dufan war in vielfacher hinsicht eine der beschäftigsten und mühevollsten, und ohne die ben unsern ältern Brüdern in dankbarem Andenken stehende Liebenswürdigkeit und Milde seines Chaeracters, konnte die beantragte Spaltung (S. 212.) der Loge kaum vermieden werden. Er war stets der Vermittler zwischen der Union und der Brov. Loge, und die von ihm vorzüglich aus dieser Periode ausbewahrten Auffäße zeugen für die Mühe, welche er sich gab, alle Meinungen zum schönsten Ziele der Eintracht zu vereinigen. Nicht minder machten Berhandlungen wegen der Incorporation der Distelloge seine Amtsführung schwierig; und die begonnene Umarbeitung des Rituals, wozu er deputirt war, nahm seine Muße in Anspruch (S. 218).

Dennoch eröffnete er die Unionsloge 35 mal, und nahm 18 Suchende auf, außerbem wurden 2 Bruder affiliirt, unter biefen Br. Peter Wilhelm Megler. Auf Begehren ber Brov. Loge wurde Carl Philipp Eichhorn, zum Copisten bestimmt, recipirt. Durch die Einverleibung der Loge zu den 3 Difteln traten am 28. December 26 neue Mitglieder ein.

Das Iohannissest wurde von 55 Brüdern zu Offenbach gefeiert. Dufan hielt eine Bortrag "über die Bortheile, welche durch Errichtung unseres Ordens der menschlichen Gesellschaft schon zugestoffen, und welche sie noch bringen könnte, wenn Menschenliebe, Tugend und Rechtschaffenheit, wie bisher ferner ihren Sie darin hatten." Der Secretair, Br. Pascha, trug in einem Schreiben des Kaufmann Franz Ioseph Genner zu Mainz das Ansuchen der Einwohner von Eltvill vor, um einen Behtrag zu der Biedererbauung ihrer durch einen Bligstrahl zerftörten Pfarrkirche, "woben sie die Hoffnung äußerten, auch Protestanten würden glauben können, daß unser allgemeiner Gott auch in katho-lischen Kirchen wahrhaft angebetet werden können." Es wurde beschlossen, ihnen fl. 50 zu reichen, falls die Sammlung für die Armen nicht soviel ertragen sollte, allein es kamen fl. 75 ein. Ein ehemaliger Chirurgien Major unserer Tochterloge im Regiment Royal Deux-Ponts, erhielt fl. 11, und ein Nichtmaurer fl. 12. Dieser ließ aus Dankbazkeit einer darauf folgeuben Versammlung anbieten: Dinge zu entbecken, welche bisher vergeblich gesucht worden, und ihr die Schäte der Natur aufzuthun, wenn man sich mit ihm in Unterhandlungen einlassen wollte; was begreistlicherweise abgelehnt wurde.

#### S. 265. Vorfalle in der Unione=Loge.

Br. Jean Noë Dufay legte am 28. December 1783 ben hammer nieber, welcher bem feitherigen ersten Borsteher Br. Matthias Schmerber anvertrant wurde. Am 18. December 1784 erhielt dieser ihn wiederum, am 28. Januar 1786 zum brittenmal, und übergab ihn am 30. December 1786 bem Br. Christian Friedrich Pascha.

Unter seiner Amtöführung wurde 1784 das neu bearbeitete Ritual für den eclect. Bund eingeführt, und diesem zufolge die Aemter der Geremonienmeister und eines Almosseniers bestellt, und ein beputirter Secretair ernannt. Br. Albebert verlaß am 27. Märzeine so ergreisende Abhandlung über die Bohlthätigfeit, daß er aufgefordert wurde, sie in der nahen Mefloge, 13. April, nochmals vorzutragen, weil die eben befannt werdenden Wasserbeschädigungen nach dem überstandnen harten Winter, überall zum thätigen handeln aufforderten. An diesem Tage wurden von mehr als 100 Anwesenden für die Beschädigten zu Coln und Mühlheim am Rhein, für jede dieser Städte fl. 160 gesammelt, ausser dem Armenbeutel welcher st. 78. betrug.

Das Johannisfest wurde am 27. Juni im Logenlocale gefeiert, und es wurde als Besondernheit bemerkt, daß man es durch eine Aufnahme begangen habe, welches seit vielen Jahren nicht geschehen war. Ein erkrankter Bürger erhielt fl. 39 zu einer Badezeise nach Wiesbaden. Gleich angeregt war die Arbeit in der Meßloge am 19. Sept., in welcher nach zwei vollzogenen Lehrlingsaufnahmen die Br. Albebert und der Schausspieler Br. Schmidt, ergreisende Reden hielten, die Unterstühung der von Beder zu Gotha gegründeten Beitung empschlen, zu 2 verschiedenen Werken der Br. Neeff zu Bonn und Buri zu Reuwied sehr zahlreiche Unterzeichnungen angenommen, und zulest von Mühlzheim und von der Loge zu Coln der Dank wegen der für die daselbst Berunglückten, eingegangenen Summen vorgetragen wurde.

Am 27. Marg übergab Br. Honnt ben Avers ber Logenmebaille (§. 10), welcher fich im Nachlag bes Br. Abami vorgefunden hatte. Diefer Stempel ift feitbem wiederum verschwunden.

Die Loge war 33mal eröffnet worben. Die Zahl ihrer Mitglieber nahm um 24 zu, von welchen 6 burch Affiliation, unter biefen bie Br. J. Jacob Willemer, und Dr. J. Chr. Ehrmann und Ludwig Menschel, aufgenommen zu Königsberg. In späterer Zeit haben sich unter ben Neuausgenommenen die Br. Thomas, Georg Steit, Joh. Beter Gebhard, Joh. Philipp Fingerlin, und Wilhelm Neisser, Prorector zu Hanau, um die Loge wesent-liche Berdienste erworben.

# S. 266. Vorfälle in ber Unionsloge.

In der Wahlloge vom 18. December 1784, wurde Br. Schmerber abermals gewählt, und Br. Faber trug mit allgemeinem Benfall eine Rede auf den Schluß des Jahres vor.— Ueberraschend und zugleich warnend für die Illuminaten, welche etwa in der Unionsloge Gewalt zu erlangen hofften, waren am 15. Januar 1785 3 schwarze Rugeln, welchen eins ihrer Mitglieder Br. Bernhard Wanzel (Cratippus) erhielt. Der M. v. St. Schmerber (Agathofles) berief am 30. Januar die Br. Beamten, und wollte das alte bestehende Geseh, hinsichtlich seiner Wirfung, lediglich auf Ungeweihete nicht aber auf Affiliationen anwendbar darstellen, allein man bestimmte ihn, die Sache daben bewenden zu lassen, und von der Loge eine Bestimmung zu begehren, ob sowohl Ungeweihete, als Geweihete der Ausschließung durch 3 schwarze Rugeln unterworfen werden sollten; was er jedoch unterließ.

In ber Loge vom 12. Februar ließ ber besuchende Br. von Dell, ehemaliger Obrist in rufstschen Diensten, alt 92 Jahre, und seit 60 (?) Jahren Maurer, einen rührenden Ruf zum Benstand verlesen, welcher ihm vermittelst fl. 56 gewährt wurde. — Ben Geslegenheit ber Proposition des Br. Dr. Wepel, Mitglieds der Loge zu Marburg, erhob sich ein Bedenken, ob dieselbe für acht anzuerkennen ware; doch ging die Ballotage hellleuchstend vor sich, weil er bereits zu Wehlar zum Besuche zugelassen worden war. Br. Colslenbusch dankte der Loge am 28. März, Namens seiner Loge zur hoffnung zu Duissburg, für die ihr ertheilte Constitution.

Das Johannissest wurde am 19. Juni in ber Loge gehalten. Nachdem eine Lehrlingsaufnahme beendigt war, sprach der Meister über die Obliegenheiten des Maurers den Zweck seines Daseyns zu erfüllen; Bruder Bronner verlas eine Ode auf den Tod des Herzogs von Braunschweig, auch Br. Reisser hielt eine Rede. Für 2 Brüder wurde eine Sammlung von fl. 89 im Armenbeutel veranstaltet, zu welchen die Brüder Engelbach, Beer und Overbeck, noch fl. 44 hinzusügten. — Ein neuer Aulaf zum Bohltun wurde der Loge durch die Loge zu Hildesheim dargeboten, welche Br. 3. Daniel Gerstenberg, ihren Secretair (§. 262c) empfahl, damit er seine academischen Studien machen könnte. Es circulirte eine Subscription, aus deren Ertrag ihm auf 2 Jahre, jährlich fl. 150 ausgezahlt wurden. Diesen Summen folgte noch ein Nachtrag von fl. 50. — Die noch vorhandenen Briese Gerstenberg's drücken seinen tiefgefühlten Dank aus, und gewähren zugleich die Ueberzeugung, daß diese Unterstützung einem Würdigen gewährt worden sey. —

Der heimgang vom Br. Salomon Beer, aufgenommen am 1. Mai 1744, wurde am 24. October ber Loge angezeigt, welche zur Ehre eines ihrer alteften Bruber bie Begeshung einer Trauerloge beschloß, und am 26. November bieses Ehrengebachtniß feierte. Ein eigenes Trauerbenkmal wurde hierzu errichtet, und ber M. v. St. sprach über ben Gebrauch ber aufgeklartesten und gesittetften Nationen, den Eblen und Rechtschaffenen aus ihrer Mitte Denkmaler zu errichten, als bas sicherste Mittel ben Menschen bie Liebe zur

Tugend und Rechtschaffenheit einzuprägen. Der Rebner Br. Faber betrachtete die Einigfeit, als ben hauptgrund, worauf der Maurer bauen mußte. Eine gebruckte von Br. Faber abgefaßte Obe wurde den Brüdern zur Erinnerung übergeben. Zedoch das bleibenbste Monument haben Br. Salomon Beer und sein Bruder Franz Lorenz Beer sich durch die heute noch bestehende sogenannte Beer'sche Stiftung gesetzt, aus deren Zinsen fortwährend für 16 Schüler auf dem hiesigen Gymnasium, alles Schulgeld und die erforderlichen Lehrzbücher gestellt, alljährlich an 6 der Fleißigsten Belohnungen in zwedmäßig ausgewählten Büchern ertheilt, und 3 Studierende drei Jahre hindurch mit jährlichen fl. 225 unterstützt werden. Unsere Baterstadt zählt viele ihrer ausgezeichnetsten Männer, welche früherhin dieser Stiftung die Mittel verdankten, um sich für ihre höhere Ausbildung vorzubereiten.

Die Loge hatte sich 35mal versammelt; ihre Kette war burch 19 Mitglieber versstärft. 3wölf waren neu aufgenommen, und 7 affiliert; unter lettern ist Br. Wetel, spaterhin in der Loge besonders thätig gewesen, unter ben erstern ist Br. Georg Ludwig Wilhelm von Grollmann, Regierungsrath zu Cleve, zu nennen, welchen sein Schwager Br. v. Grollmann, M. v. St. der eclectischen Loge zu Gießen, zur Aufnahme empfohlen hatte. Mit hoher Freude wurde Br. Abraham Chiron, der viele Jahre in fremden Weltheilen gelebt hatte, am 11. September als wieder eintretendes Mitglied empfangen.

#### S. 267. Borfälle in der Unionsloge.

Br. Schmerbers Gefundheit war bedenklich erschüttert, weßhalb er im Jahr 1786 ben größten Theil ber Arbeiten bieses Jahrs, burch ben ersten Ausseher Bascha besorgen ließ. Im Allgemeinen war in ben Berhältnissen ber beutschen Maureren, so auch bes eclectischen Bundes ein Zustand behaglicher Ruhe eingetreten, und die Brüder und die Lozgen durften nach jahrelangen Wirren in Zufriedenheit und Stille ihre Arbeiten fortseten, ohne daß wichtige Ereignisse die Ruhe gestört hatten. Das Johannissest war am 9. Juli unter Paschas Leitung zu Franksurt geseiert worden. Die Werke der Wohlthätigkeit werden weiter unten vorbemerkt. Nach Br. Schmerbers Tode leitete der Altmeister Olfan die Arbeiten bis zur Wahlloge, in welcher am 30. Dezember 1786 der hammer dem Br. Pascha übertragen wurde.

Die Loge hatte in 28 Berfammlungen zwölf Bruder gewonnen, unter benen Br. v. Sannault, einen vieljährigen Besuchenden. Bir zeichnen unter den Neuaufgenommenen, ben Br. Dr. Joh. Friedrich Bregel, unfern nachmaligen M. v. St. aus, aufgenommen am 18. Februar. Einige ber Andern verpflanzten die Maureren nach Schwaben, und errichteten borten eclectische Bundeslogen.

# S. 268. Borfälle in ber Unionsloge.

Die erste Loge welche Br. Bascha als M. v. St. hielt, war eine Trauerloge am 14. Januar 1787 jum Ehrengebächtnisse Br. Schmerbers, die nach dem Muster der früheren geseiert wurde. Ein gedruckte Ode wurde dabei ausgetheilt. — Br. Georg Heinr. Nagel aus Bremen war am 16. November 1786 ausgenommen worden, und brachte schon am 3. Februar 1787 seine Beschwerde vor, daß die Loge der stricten Observanz zum silbernen Schlüssel zu Bremen, ihm den Besuch versage. Es wurde ihm eine Empfehlung an diese Loge zugeschickt, welche in ihrer Rückantwort auf ihrer Beigerung, wegen verletzten Sprengels beharrte. — Abermals beging die Loge am 4. Juli das letzte Fest, für den am 3. Juni heimgegangenen Br. Ioh. Christian von Riese, herzogl. sächs. Legationsrath. Rührend und ehrenvoll ist der Nachrus, welcher im Protocoll niedergelegt ist. Außer den Borträgen des M. v. St., des Redners Kaber, stellte sein Arzt Br. Dr. Ehrmann seine

perfonliche Eigenschaften ben Brubern nochmals vor Augen, und eine gebrudte Dbe, welche Letterer auf feinen Grabhugel legte, verewigte bas Andenken an ben Beimgegangenen.

Das Johannissest wurde am 24. Juni gefeiert. Nach vollzogener Beförderung bes Br. Carl Chriftian, regierenden Grafen v. Leiningen-Besterburg, wurden ben ber Tafel Borträge vom M. v. St. und vom Redner gehalten, und auf des Ceremonienmeisters Hoynk Borschlag wurden zum Bau der katholischen Kirche zu Göttingen fl. 50 gesammelt, und ein Dürftiger mit Geld unterstützt und pollständig besteibet. Späterhin dankte Br. Jäger, M. v. St. der Loge zu Göttingen, für die übersendete Gabe. Der M. v. St. ber Loge zur Einigfeit zu Carlsruhe, Br. Bucherer, erfreuete die Loge durch seinen Besuch. Am 29. December, woben der Hammer abermals dem Br. Bascha übertragen wurde, und der Redner Faber einen Bortrag zum Jahresschluß hielt.

Die Loge hatte 27mal gearbeitet, 8 Suchenben bas Licht und bie Affiliation bem Br. Carl Bacharias Rieß, Mitglied einer Loge zu Borbeaur, ertheilt, wegen bes bargebrachten Geschenks ber Stiftungsmedaille vom Jahr 1742 (§. 10):

## §. 269. Borfälle in ber Unionsloge.

Es ift schon oben erwähnt worden, daß zu Anfang des Jahres 1788 bas eclectische Gesehbuch vorgetragen und gutgeheißen, und am 18. Februar der Bericht über die Bershandlungen mit Br. Gräfe vernommen und gebilligt wurde. — Als Besuchender am 23. Febr. ist Graf von Redern, sächs. Gesandter am hofe zu Madrid, vorgemerkt, welcher Zuschriften aus den vereinigten Logen zu den drei Schwertern und wahren Freunden zu Dresben überbrachte. — Am Johannisseste, 29. Juni, wurde das 46jährige Stiftungssest der Loge geseiert; das neue eclectische Gesehbuch trat in Kraft, und den Brüdern, welche sich der Abfassung besselben unterzogen hatten, wurde der Dank der Brüder nach Maurerssitte dargebracht. Mit brüderlichem Dank wird am 15. November der Empfang einer Liste und einer Ehrenmedaille aus der Loge Urania zu St. Petersburg angemerkt. Da aber in unseren Loge lediglich die Logenzierrathen getragen werden, so wurde die Medaille in den Schaß niedergelegt.

Die Loge hatte fich 27 mal verfammelt, und 7 Suchenben bas Licht ertheilt.

# S. 270. Borfalle in ber Unionsloge.

Am 3. Januar 1789 wurde Br. Bafcha jum brittenmale jum M. v. St. ermählt. Schon in der vorhergehenden Loge hatte der BGM., Br. Levnhardi, Die Bruder zu einer Unterftupung ber burch ben harten Binter Bebrangten aufgeforbert, und es maren vorlaufig aus ber Armencaffe fl. 100, und aus bem Logenfonds fl. 150 bagu bewilligt worden. Bur Ginfammlung freiwilliger Gaben und gur zwedmäßigen Bertheilung berfelben murben bie Bruber Jordis, Sumfer, Ritterehaufen, Dr. Schmid, J. David Gogel, Chiron, Fingerlin, Bregel, Sonnt und Chamot bem Br. Leonhardi bengegeben, welche am 27. Marg ben Schlugbericht erftatteten, bag bie Collecte fich bis auf fl. 4054 erftrede. Es murben bafur 1000 Steden Buchenholz gefauft, ausgetheilt, und ber Fuhrlohn bezahlt. Die übrig bleibenben fl. 240 wurden zu einem anberweitigen wohlthatigen 3mede aufbewahrt. Die ins Gingelne gehenbe Berrechnng ift gur immermahrenden Ehre ber Bruber, Die fich fo thatig hulfreich erwiesen, noch vorhanden. Auf ben Bunfc bes Meiftere murbe ihm am 5. Febr. Br. Kufiner ale beput. M. v. St. bengevrbnet; er trat fein Amt am 27. Marg an, und leitete am 28. Juni bas Johannisfeft, bey welchem unter Anderm die Ginladung ber Loge ju Sangu ju ihrem Johannisfeste verlefen murbe. Bey ben Berathungen, welche jur Ginrichtung bes Festes vom 25. October gepflogen wurden, wird bantend bemerft,

baß fie fo gefällig gewesen sen, uns ihre Orbenszierrathen zu leihen, bagegen bie Brov. Loge bie Unfrigen benutt habe. In ber Wahlloge vom 23. Januar 1790 erhielt Br. Simon Friebr. Kufiner ben Meisterhammer.

Die Loge war 22mal eröffnet worden. Ihre Kette wurde burch 10 Mitglieder erweitert. Bier derselben traten durch Affiliation ein. Unter diesen verdient die ehrens vollste Auszeichnung der noch lebende Br. Constantin Fellner, aufgenommen zu Bordeaux, affilirt am 3. Febr. 1789. Seine hohen Berdienste um die Loge zur Einigkeit werden im Berzsolg dieser Geschichte dankbar aufgezeichnet werden. — Br. Augustus von Gräse erhielt am 25. October das Diplom als Ehrenmitglied, wegen seiner Bemühungen, die Wiedervereinisgung mit der Großen Loge zu England zu bewirken. Diese Auszeichnung ist vor ihm nur dem Br. Faber (§. 124b) zu Theil geworden, und sand erst 1831 nochmals statt. Unter den 6 Neuaufgenommenen, lebt im frohen Andenken der Bruder, Br. Joh. Chr. Heß, Stadtbaumeister.

Beym vorjährigen Johannisseste hatten sich viele Brüder zu spät entschlossen an ber Tafelloge Theil zu nehmen, weshalb einige keine Plate mehr sinden konnten. Es wurde also von der Loge, beh der Borberathung beschlossen, die Einladung nur ben allen Mitgliedern der Loge circuliren zu lassen, "und diese zu ersuchen, diejenigen Brüder, die sie als Gaste mitbringen wollten, zeitlich und namentlich zu unterschreiben," die Kosten betrugen fl. 3. 36 fr. ohne den Wein.

#### S. 271. Ritualiftisches ber Unionsloge.

In ber Wahlloge vom 9. December 1782 machte ber Altmeifter Br. Bronner einen Borfchlag, welcher einen Blid in die bamaligen Arbeitsform zu werfen gestattet. Er trug darauf an "das Catechisten ben Deffnung und Schließung ber Loge fünftig nicht bloß mit benen Brudern Borfteher allein zu betreiben, sondern solches nach dem Gebrauch ans berer Logen auf alle versammelte Bruder zu erstreden, bamit ein Jeber mit dem Ritual fo genau wie möglich, und ohne sonderliche Muhe befannt werden möchte."

"Der Rugen bavon wurde bas wefentliche Gute erzeigen, daß ber zeitige M. v. St. fich nicht fo oft in Berlegenheit befinden wurde Stellen zu besetzen, wenn zufällig einer oder mehrere in Aemtern ftehende Bruder, burch wichtige Berhinderungen zu erscheinen abgehalten werben, welche Falle fich auch ben biefer Loge leiber nur zu oft ereignet haben."

"Noch mehr aber geben biefe besonderen Fragen einem erfahrnen M. v. St. bie befte und beständig zu munichende Gelegenheit, Erklarungen der hieroglophen und der Gesheimniffe bes Ordens, mit Grundlichkeit und Muße zu geben, und dadurch manchen Brusbern zu Aufschluffen zu verhelfen, welche zu erörtern er fich vielleicht auffer der Loge vergeblich benrühet, oder an welche er ohne solche zufällige Erinnerungen nie benten burfte."

"Gegen diesen Borschlag waren gleichwohl 2 Stimmen, 19 aber pflichteten nach bem SEB. M. v. St., bem SEB. Altmeister bey, und es wurden diese Fragstude tunftig, doch nur in ben Arbeitslogen, nach Art unserer Brüber in England vorzunehmen beliebt, jeboch jugleich beschloffen bas Gutachten ber Sw. Prov. Loge darüber einzuholen."

Schon am 2. September 1782 fiellte Bronner ben Antrag "die Meifteraufnahmen ben uns fünftig nicht mehr fo einfach wie bisher, fondern mit mehrerem Geprange einzurichten." Die deshalb an die Brov. Loge gerichtete Anfrage wurde am 9. Februar 1783
gunftig beantwortet, worauf ein Commissorium aus Mitgliedern der Prov. und der Unionsloge bestehend, zur Ausarbeitung dieser Abanderungen ernannt wurde, welche bis auf ge-

Digitized by Google

ringfügiges, vollig mit unfern jehigen Einrichtungen übereinftimment find. Nach benfelben wurden fcon am 18. April 1783 bie erften Aufnahmen in ben 3. Grab vorgenommen.

Die Beendigung und Annahme des neuen Rituals am 24. Januar 1784 ift bereits geschilbert worden (§. 237). Der innere Busammenhang und die Tendenz besielben findet sich im §. 233 von der Prov. Loge dargelegt.— Schon am 8. Angust 1783 hatte die Loge das vorgeschlagene eclectische Paswort Pythagoras, und das Losungswort: virtuti omnia parent, oder der Tugend muß alles weichen, nicht ohne einige Jögerung, wegen der das mals obwaltenden Spannung eingeführt. Statt behder Worte wurden am 23. Januar 1789 von der Brov Loge als Paswort Solon, und als Denkspruch: vive ut vivas ertheilt.

Dem von Betar gestellten Begehren wegen bes zu hoffenden Bentritts ber hollanbifchen (richtiger, belgischen) Logen, die neuen Ritualien in französische Sprache zu überfeten, wurde von Frankfurt nicht entsprochen, eben so wenig bem Antrag die Eidesleiftung abzuschaffen (§. 242 und 243).

Die Unionsloge faßte am 16. Juni 1787 ben Beschluß, die Teppiche malen zu laffen, und nach beren Gebrauch einzuschließen, weil die dienenden Brüder den Bunsch zu erkennen gegeben, der bestäudigen Zeichnung berselben enthoben zu sehn. Es ist glaublich, daß die Union die letzte Loge war, welche diesen alten achten Gebrauch so lange beybeshalten hatte.

Der vergebliche Antrag Ditfurthe, einen 4. Grab einzuführen, ift im §. 283 be- richtet worben.

## S. 272. Gebräuche in der Unionsloge.

Die in ber Prov. Loge seit Errichtung bes eclectischen Bundes eingeführten und beobachteten Gebrauche und Einrichtungen sind ber nothwendigen lebersicht wegen oben (§. 223) zusammengestellt worden. — Der Stellung berfelben zur Loge zur Einigkeit ift ber §. 263 gewibmet.

In ben Protocollen ber Unionsloge find uns einzelne Gebrauche und ftatutarische Ginrichtungen aufbewahrt worden, beren Zusammenreihung für eine fpatere Beit bemertens= werthe Erinnerungen gemahren burfte.

Gleich ben Borgangen in fruheren Jahren, murben fehr oft mehrere Aufnahmen und Beforberungen an einem Tage vorgenommen, was für bie Ginfachheit bes üblichen Rituals fpricht. So wurden z. B. am 20. April 1783 3 Aufnahmen, und nach benfelben 3 Ballotagen in den 3. Grad vorgenommen, und diesen 3 Brüdern am 26. April ebenfalls an einem Abend bie Deifterweihe ertheilt. — Roch eifriger arbeiteten die Bruber in ber Defloge vom 14. Ceptember 1783. Morgens um halb 9 Uhr murbe bie Deifterloge er= öffnet und 2 Aufnahmen vorgenommen, hierauf folgten zwei Ballotagen zu biefem Grabe. Rachmittage halb 5 begannen die Lehrlingsarbeiten. 3mei Suchende erblickten bas Licht und außer biefen erhielt ein Dritter, ber in ber bamals fur unregelmäßig erfannten Loge gu ben 3 Beifen zu Coln aufgenommen worben, bie Rectification, worauf in einer Gefellen= loge biefe 3 Bruber in ben 2. Grad eingeweiht murben. Nunmehr murbe bie Tafelloge eröffnet, ben welcher ber Br. Rebner einen Bortrag über Dafenn und Bestimmung hielt, 2 auswärtige Logenschreiben vorlas, und man julett über 2 Suchenbe, ben ber Tafel ballotirte. — In ber Defloge am 13. April 1784 wurden in Anwesenheit vom mehr als 100 Bruber 3 Aufnahmen in ben erften Grab vorgenommen. Auch nach ber Ginführung bes neuen Rituals fielen am 3. April 1785 2 Aufnahmen in ben Gefellengrad und barnach amei in ben erften Grad vor. - In fpatern Beiten fommen folche vielfache Arbeiten

feltener vor. — Das Protocoll vom 23. April 1786 giebt die bestimmte Gewisheit über einen Gebrauch, ber früherhin öfter, wiewohl unbeutlich, ausgebrückt war. Erft wurden 2 Suchende in ben Lehrlingsgrad aufgenommen, hernach 3 Candidaten proponirt und ein Br. Gefelle zur Aufnahme in ben 3. Grad vorgeschlagen. Die Ballotage hierüber sollte in einer fünftigen Loge vorgenommen werden. Hierauf wurde die Lehrlingsloge geschlossen und man schritt zur Tafelarbeit. Dasselbe geschah noch am 16. August 1788.

Die Propositionen und Ballotagen durften nicht in berfelben eröffnete Loge beforgt werben, ben auswärtigen Suchenden ober Mitgliebern pflegte man eine Ausnahme zu machen; und sogleich nach ber Propositionsloge, eine Ballotageloge zu eröffnen. Um 10. Januar 1784 wurde ein dienender Bruder zur Affiliation vorgeschlagen, und durch bloße Umfrage ohne Kugelung angenommen, in die Versammlung gebracht und benachrichtigt, daß man ihn nächstens über seine kunftigen Beschäftigungen und Pflichten, mundlich und schriftlich unterrichten wurde.

Monatlich wurde eine Tafelloge gehalten, in früherer Beit im 2. Grabe, außer in ber Meßloge, jedoch feit ber Incorporation ber Distelloge, besonders nach Einführung bes neuen Rituals, stets nur im ersten Grabe. — Auch wurden von da an die Aufnahmen in die 2 ersten Grabe getrennt, und in bestimmten Beitraumen gewährt, ohne daß die Ausnahmegebühr erhöht worden wäre.

Gewöhnlich ift vorgemerkt, bag ben ber Tafel maurerische Lieber gefungen und bag Reben babei gehalten wurden.

Am 3. November 1783 erhielt zum erstenmal ber M. v. St., Br. Dufan, nach seiner Berehelichung ben ber Tafelloge, unter Abseuerung einer Kanone starken Bulvers, ein gesbrucktes Ehrengedicht und ein Paar handschuhe für unsere neue Schwester. Diese von nun an bis auf unsere Zeit, bevbachtete Sitte wurde fortan regelmäßig in ben Protocollen angemerkt.

Die von ber Unionsloge beliebten Toafte find oben (§. 208) aufgezeichnet. Sie ers bielten burch Logenschluß vom 8. Oftober 1789 bie Abanderung, daß fur immer nach ber Gefundheit bes Kaifers, bie bes hiefigen Magistrats, ausgebracht werben sollte.

Einigemal wurden Aufnahmen und Beförberungen gratis ertheilt an Bruber, beren Ehatigfeit zum Boften ber Loge nachmals bantenb ermahnt werben.

Ein einziger Fall ber Ballotage über ben immerwährenben Befuch eines auswärstigen Bruders fam am 15. November 1788 vor. Sie betraf ben Reichshofrath Br. Odel und war hellleuchtenb.

Ein Br. Lehrling, ber beförbert zu werben munichte, erhielt am 4. November 1784 9 weiße und 5 ichwarze Rugeln. — Im Allgemeinen ift felten von ungunftigen Ballotagen bie Rebe, benn bie Borfchlage pflegten vorher zurudgenommen zu werben.

Dem hiefigen Berleger bes englischen Constitutionsbuchs wurde bie Affiliation versfagt, weil er bie Unionsloge übergangen, und fich zu Friedberg hatte aufnehmen laffen. Doch nahm er ungehindert viele Jahre an unfern Arbeiten thatigen Antheil.

Am 14. Sept. 1786 kam ber Fall abermals vor, baß auswärtige Brüber zur Beförsberung vorgeschlagen wurden, und an bemselben Abende barüber ballotirt werden sollte. Es war ber seither bevbachtete Brauch im Circulaire vergessen worden, für einen solchen Ausnahmefall, ben Namen bes Candidaten zur Erfundigung anzugeben. Die Ballotage ging hellleuchtend durch, allein es wurde das Statut eingeschärft, daß der Name des Candidaten jederzeit im Circulaire genannt werden muffe, wenn sogleich nach der Proposition

jur Ballotage geschritten werden folle, bamit jedes Mitglied Zeit habe, über ben Charakter bes Suchenden Nachrichten einzuziehen.

Wir finden mehrmals bie Angaben, bag rudftanbige Brotocolle, felbft einmal benm Iohannisfeft 1788, in ber Gefellenloge vorgelefen wurden.

Bum Ehrengebachtniß bes Br. Beer wurde ein noch vorhandenes Cenotaphium angefchafft.

#### S. 273. Logenvorträge und Drudschriften.

Die Borträge in den Logenversammlungen, besonders bey den Tasellogen, sind in den Protocollen regelmäßig bemerkt. Nicht allein die hammersührenden, und der Br. Redner, sondern auch die Brüder Leonhardi, Dr. Ehrmann, Dr. Luther, Dr. Hehler, Albebert und viele andere werden häusig als Sprechende angeführt, öfter mit Angade des Thema ihres Bortrags; Aldeberts Reden werden besonders als rührend bezeichnet. Aber auch besuchende Brüder sprachen hänsig, 3. B. die hier stationirten preußischen Oficiere von Schmaling, von Nolting, von Radecke und der Schauspieler Schmidt; Br. Collens busch von Duisdurg, Prorector Reiser von Hanan. Bon Ditsurth wurden Reden eingesschicht und verlesen. — Auch ungedruckte Gedichte auswärtiger Brüder wurden verlesen, 3. B. von Blumauer.

Als bie Loge ju Frenburg ihre von Br. Schloffer entworfenen Inftructionen fur Meifter einschieten, murben fie in ber Meifterloge vorgelefen.

Reiner biefer Bortrage wurde in ben Drud gegeben, unerachtet Ditfurthe Antrag (S. 223).

Der Rebner Faber verfaßte bie Trauergebichte ben ben letten Ehrenlogen zum Gebachtniffe ber Br. Gogel 1782, Beer 1785, Baffavant 1786, Schmerber 1787. Es ist einigemal angemerkt, daß er fl. 30 Chrenfold bafür erhielt. Diese Trauergedichte find im Druck ausgegeben. Außerdem erschienen wegen Br. Schmerber: Klagen an bem Monumente, und Nanie an Schmerbers Urne. Die Ode wegen Br. v. Riese rührt vom Br. Ehrmann her.

Es waren 1782 Lieber zum Gebrauch ber Loge zur Einigkeit ben Brönner erschienen. — Diese Sammlung von 48 Seiten 8. wurde 1784 unter gleichen Titel wieder abgebruckt. Die Auflage von 500 war bald vergriffen, benn am 5. Juni 1784 kam ein neuer
Abbruck in Borschlag, wozu Br. Faber einen von ihm selbst gedichteten Anhang zu liesern
sich erbot. Die Loge war im Begriff hierüber zu beschließen, als ihr würdiges Mitglied, Br. Engelbach, sich erbot, auf eigene Kosten 500, und erforderlichen Falls mehr Exemplare abbrucken zu lassen, damit man damit nicht sparsam umgehen müsse, sondern
jedem fremden oder besuchenden Bruder ein Exemplar zusommen ließe. Der Borschlag
wurde angenommen und ausgesührt, die Ausgabe von 1782 genau abgedruckt, und ein
Busat von Fabers Gedichten, S. 49—64, bengesügt. Im November 1785 kam noch ein
Anhang von S. 65—68 hinzu. Es sindet sich keine Kostenberechnung hierüber im
Eassenduch (S. 368).

Dem Br. Baffavant wurde am 12. October 1785 von ber zu Freundschaft, Tugenb und Eintracht verbundenen freien Gesellschaft ein Ehrengebicht auf seine Bermahlung überreicht.

Bum Gebachtniß ber Ermahlung Br. Leonhardi's jum BGM. erschien: Die getroffene Bahl, wollte bem hw. BGM. Bruber Joh. Beter Leonhardi, als berfelbe jum BGM. im October 1786 ju Frankfurt am Main gemahlt worben, seine Freude an ben Lag legen, ein ergebenfter Ordensbruder, 2B. v. M. (Malapert ?). Offenbach, Becholb, 1786, Fol.

Wichtiger und noch heute beherzigenswerth ift die Schrift: Etwas für Freymaurer, besonders im ersten Grad bes eclectischen Systems. Frankfurt, 1787, 8. Unser würdiger Br. Dr. J. Fr. Pregel war ber Verfasser.

Der Circulaire vom 13. August 1789 und 9. Dez. 1789, und ber Schilberung ber Feierlichkeiten ber Biebereinsehung bes englischen Prov. Grofmeisterthums ift oben (S. 261) gedacht worben. Die bieser Schilberung bengefügten hymne bes Br. Ehrmann war ursprünglich besonders abgebruckt und ben bem Feste sogleich vertheilt worben.

Das erste Mitgliederverzeichniß, lediglich ber hiesigen Mitglieder, erschien 1783 (§. 144), barauf ein neues vermehrt 1784, so wie ein gleiches ber auswärtigen Mitglieder. Abermals wurde 1787 zweierlei Listen gedruckt, für die hiesigen und für die auswärtigen Mitglieder. Diese 5 Listen erschienen in Foliv; die vom Jahr 1789 für die hiesigen und die Auswärtigen in Quarto. Im Januar 1790 wurde abermals eine Liste in 4. gedruckt.

Buweilen wurden Anzeigen von bebeutsamen maurerischen ober gemeinnütigen Schriften in der Loge angezeigt ober empfohlen, 3. B. (Beperle) Essai sur la Francmaconnerie, das Wiener Journal für Freymaurer, Blumauers Freymaurergedichte, Rulffs über die Zuchthäuser; dieser Bruder weilte damals zu Frankfurt. Auf Schriften von Burt und Neeff wurden in der Loge Subscriptionen gesammelt. — Die Loge selbst übernahm 200 Gremplare von Beckers Noth- und Hulfsbüchlein, ließ sie einbinden und an die Landgeistlichen, zur Bertheilung an die Landleute abgeben. — Als der Loge später berichtet wurde, daß der Magistrat von Frankfurt basselbe Buch auf den Dorfschaften habe verztheilen lassen, wurde Br. Brönner beauftragt, die vorräthigen Eremplare anderwärts zu vertheilen. — Sie zeigte sich am 3. April 1785 bereit, von Mauvillons Rede auf 30 bis 40 Stück zu unterzeichnen.

Spatere Drudfchriften ber Loge, werben hinfuhro, ba fie noch in zahlreichen Abs bruden vorgefunden worben, nur noch, so weit es erforberlich ift, angezeigt werben.

# §. 274. Befetung ber Logenamter.

Die Bahlen ber BGM., und die Ernennung ber Beamten ber Brov. Loge und ber Mitglieber berfelben, find in ben betreffenben Jahren aufgezeichnet worden.

Die Besehung der Aemter in der Unionsloge erlitt feine Aenderung an ben im S. 186 angegebenen Gebrauchen. Jedoch erwählte die Loge den Br. Schahmeister seit der Einführung des neuen Gesehbuchs. In dem jest geschilderten Zeitabschnitte wurde der hammer nur an 3 Bruder begeben.

Am 22. Dezember 1783 übergab Br. Dufay benfelben an Br. Mathias Schmerber, welcher am 18. Dezember 1784 und 18. Januar 1786 wieder gewählt wurde. Er ging heim zu Ende des Jahres, und Br. Dufay leitete als Altmeister die Arbeiten bis zur Wahlloge vom 30. Dezember 1786, in welcher Br. Christian Friedrich Bascha gewählt wurde. Derselbe wurde am 29. Dezember 1787 und 3. Januar 1789 abermals erwählt, und legte sein Amt am 23. Januar 1790 nieder; Br. Simon Friedrich Küstner ward sein Nachsolger. Letterer war am 3. Februar auf Pascha's Wunsch zum deputirten Meister erwählt worden, weil er eine länger als 3 Monate dauernde Reise snachte. Er trat das Amt am 27. März an. Diese Stelle war seit 1771 nicht besetzt gewesen.

Das Amt eines Rebners war fcon am 4. April 1782 eingeführt worben, weil man

in Br. Faber einen talentvollen Bruder fand, ber in biefer Stellung fich viele Berdienste um die Loge erwarb.— Nach bem Anschluß ber Distelloge wurde Br. Dr. Carl Friedrich Luther am 24. Januar 1784 zur neuerrichteten Stelle eines Ceremonienmeisters ernannt, und Br. von Brandenstein wurde Almosenier.

Ein fremder Bruder war bahier erfrankt, und hatte aus Borficht alle seine Papiere verbranut, weshalb er nach seiner Genesung die Loge ein Zeugnis begehrte, was ihm am 24. October 1785 bewilligt wurde. Ben diesem Anlaß trug Br. Bronner auf die Ernennung eines besondern Hospitaliers an, was nicht zu Stande kam, und am 30. Dec. 1786 einen wiederholten vergeblichen Antrag veranlaßte. — Das neue Gesethuch fand alle Beamten bereits vorhanden, daher man sich begnügte, ihnen ihre besonderen Instructionen abschriftlich aus dem Gesethuche gezogen, mitzutheilen. Die Aemter wurden nach jedesmaligem Bedarf mit einem, oder auch mit zwei Brüdern besett.

#### S. 275. Arbeitelocale und Saushalt.

Die im §. 195 bezeichneten Localeinrichtungen blieben fortwährend biefelben. Mit bem Jahr 1784 hörten die kostbaren Feste am Johannistage zu Offenbach auf, und beb geringerem Kostenansas wurden von nun an, alle Fest- und Tafellogen im Local ber Union im Dewald'schen Hanse, dem jetigen Könige von Preußen auf der großen Bodenheimerzgasse gehalten. Das Elubblocal im Rothenhof scheint niemals zu maurerischen Arbeiten gebraucht worden zu sehn. — Bu den Kosten des Bereinigungssestes am 28. Dezember 1783, erlegte jeder Bruder einen Beptrag von fl. 2.

Mit ben Abanberungen in der Ertheilung des Meistergrads (§. 271) wurden bie nothwendigen Einrichtungen im Locale vorgenommen. Die dienenden Brüder erhielten für ihre außergewöhnlichen Dienstleistungen hierben eine Gratisication von fi. 30. — Im Juni 1788 wurde der Miethcontract erneuert, und ben bieser Gelegenheit erhielten die Zimmer geschmackvolle Auszierungen.

Das Feft am 25. October 1789 machte neue Anordnungen erforberlich, welche einer Comité von Brubern überlaffen und von ber Loge gutgeheißen murben. Schurzen ber Beamten wurden neu verfertigt, jebes andere Mitglied follte mit feinen blauen Schurzen und weißen handschuhen erscheinen. 3wei neue Ballotagebeutel mit unterschiedener Auszeichnung, wie fie jest noch gebrauchlich find, wurden angeschafft. Den Antrag, bag alle Bruber, Mitglieber und Befuchenbe, an biefem Tage Gafte ber Loge fenn follten, bestritt ber Schapmeifter mit ben gefehlichen Borfchriften, und erlangte, baß jebes Mitglied einen Buschuff von fl. 5. 30 fr. erlegte. Br. Engelbach folug vor, ben Gelegenheit bes Festes ein außerorbentliches Wert zu thun, und ein junges Mabchen auszustatten, ober eine Denkmunge zu ichlagen. Bronner wollte biefe Unterstützung einem jungen Manne zuwenden. Engelbachs Ansicht flegte, und er versprach zu biesem Unternehmen fl. 100 herzugeben. Rachbem alle Anordnungen beschloffen waren, wurden bie bienenben Bruder in bie Loge gerufen, und ihnen ihre zu erfullenden Leiftungen angezeigt, mit bem Bemerten, bag bie bienenben Bruber ber Loge zu Sanau fie unterftuten murben. Diefe Loge gab auch ihre Beamtenzierrathen her, weil die Bijour ber Unionsloge von ben Beamten ber Brov. Loge gebraucht wurden. Die Musik bestand aus etlichen Biolinen, einer Biole und einem Clavier. Die Bruber, welche biefe Mufit aufführten, erhiel= ten fpaterhin eine Gratification von fl. 27. Schon 1786 hatte Br. Menfchel einen großen Birtel zum Gefchente gemacht.

Bu Anfang bes Jahres 1783 hatte bie Loge zwei bienenbe Bruber, 3. Bernhard

May und Joh. Friedrich Scheidweiler, welche stufenweise bis zum britten Grabe gelangten Seit ber Incorporation ber Distelloge wurden die dienenden Brüder berselben, Erucius und Lubhardt, für zufällige Dienstleistungen honorirt. Letterer wurde, als er eine feste Anstellung bekam, nicht ballotirt, sondern durch Abstimmung angenommen, und dann vor versammelter Loge verpsichtet. Am 16. August 1788 wurde Leonhardi's Bedienter I. Chr. Fanh recipirt. Mehr dienende Brüder hatte die Loge nicht.

Am 13. Marz 1784 wurde beschlossen, benfelben hinführo ftatt ft. 4, ft. 6 zum Reujahrgeschenk zu geben. — Als Br. May sich verheirathete, wurde ihm am 18. Oktober 1783 bey ber Tafelloge unter Abseuerung einer Kanone starken Pulvers, Glud zu seiner Unternehmung gewünscht, und ebenfalls ein Paar Frauenzimmerhandschuhe überreicht.

Mehr Schwierigfeit hatte bie Loge mit benjenigen Brubern, welche zu Copialien fich verpflichtet hatten. Allerdings war Bruber May, feitheriger Copift ber Union, auch in biefer Eigenschaft von ber Brovincialloge verpflichtet worden, boch war feine Sanbidrift nicht geläufig, baher auf befondern Antrag ber Brov. Loge am 1. Juli 1783 ein Ungeweihter, Carl Philipp Gichhorn von hier, Informator in ber frangofischen Sprache, ein Mann von gefetten Jahren und moralischem Character zur unentgelblichen Aufnahme vorgeschlagen murbe. Die Unioneloge mar bagu bereit, "nur munichte man, daß diefer Mann vorher unterrichtet werde, wie man ihm kein naheres Recht, als benen andern bienenden ober von ber Loge befolbeten Brubern, folglich meber Stimmrecht, noch Butritt ben ben Tafellogen auf anbere Art, benn einem bienenden Bruder, zugestehen köunte, und im Fall er fich biefes gefallen ließe, wolle man zu beffen Augelwahl schreiten, jedoch mit bem Borbehalt, daß er eben fowohl und auf gleiche Bedingniffe jum Dienfte ber Unioneloge, wie ber Brov. Loge fich anheischig machen muffe." Da er fich hierzu verstand, so wurde er am 8. Auguft in den Lehrlinge- und Gefellengrad aufgenommen, und am 7. Februar 1784 in ben 3. Grad beforbert. Er wurde am 23. August zur Tafelloge zugelaffen, und erwies berte biefe Auszeichnung burch ben Bortrag eines Gebichts, bas ju ben Acten genommen wurde. - Er ift in ber Lifte vom Jahr 1784 unter ben bienenben Brubern aufgezeichnet. Aus biefem Grunde ließ Gidhorn am 27. August 1785 bas Ersuchen an bie Loge gelangen, ben einer funftig zu brudenber Logenlifte ibn nicht unter bie bienenben Bruber gu fegen, welches beliebt wurde, indem er unter einer Separatrubrif: Logenofficiant ober Logencopift, por jenen genannt werben follte. - Er jog um 1790 von Frankfurt hinweg.

Am 10. November 1784 wurde ein Br. J. Ludwig Rebenad, Mitglied ber ehemaligen Loge St. Heinrich zu Saarbrücken, und beschalb verfolgt und broblos, als Maurer unterstützt und burch Copiren beschäftigt; am 9. Juli 1785 erhielt er ben 3. Grad. Man mochte wohl noch nicht auf ihn besonders restectirt haben, benn noch am 4. December 1785 wurde ein hiesiger Bürger, Johannes Greim, zum Logencopisten in ben 1. Grad aufgenommen. Er erhielt ben 3. Grad am 3. August 1787. Rebenack scheint jedoch am standhaftesten ausgehalten zu haben, und ist mindestens bis 1792 Lagencopist geblieben. Er hat als solcher die verschiedenen Registraturen im Prov. Logenarchiv versertigt, die Register der Brotosolle besorgt und mehr bergleichen, was ihm, gleichwie die Abschriften bes Gesesduchs von der Unionsloge jedesmal, auf Ersuchen der Prov. Loge honorirt wurben, und sich allgemach auf mehrere fl. 100 belief, ungerechnet gelegentlicher Geldgeschenke, die ihm verwilligt wurden.

Br. v. Grafe ersuchte die Loge ben Kanzelliften ben bem Appellationsgericht zu Darmsftabt A. Gr. Philipp Gelb zu seinen Dienstleiftungen aufzunehmen, was am 13. Septems ber 1789 willig gefcah, um bem Proponenten eine Ausmerksamkeit zu erweisen.

## S. 276. Milbihatige Sanblungen ber Loge.

Beh ber blubenden Lage ber Loge war ihr gestattet einen reichen Schat zu fammeln, und reichliche Almofen zu spenden, und jugleich auf ihre außere schonere Anstftattung Berwendungen zu machen.

Ben Gelegenheit bes Stuhlwechsels pflegte ber Schahmeister Rechnung abzulegen, wo fich gewöhnlich fl. 2000—2500 in sichern Ausständen vorfanden, und die Armencasse, ihrer großen Ausgaben unerachtet, im Besit von fl. 200—300 war. Durchschnittlich betrug am Schlusse ber Logen die Sammlung fl. 20. — Es ift ein eifriger Bruder benamt, welscher zu erscheinen verhindert, ein beträchtliches Almosen einsendete.

Da erft mit dem neuen Gefethuche bie Stelle eines Almoseniers errichtet wurde, fo können nur aus ben Brotocollen felbst die wesentlicheren Gaben angemerkt werden, welche jum Theil schon in den vorhergehenden Schilberungen der Thatigkeit der Loge angezeigt wurden. Wir erwähnen baher nur noch ansehnlichere Gaben. Der Spende von fl. 75 für die Kirche zu Ellseld ift oben gedacht (S. 264).

Auf Empfehlung ber Loge zu Betlar erhielt am 21. September 1783 eine burch: reifenbe Frau fl. 25, und eine Frau von Schonfelb fl. 15, obgleich es fich fanb, bag ber berüchtigte Bruder von Strundin in ber Angelegenheit feine Sande hatte. — Balb barauf reichte bie Loge einem Mitgliede ber ehemaligen Loge Conftantia Scotica gu 3meis brucken fl. 20. — Am 27. Mai 1784 erhielt ein Br. Jager aus Weglar zum zweiten mal fl. 20, und als er zum brittenmale fich vorftellte, murbe ihm gestattet, eine Collecte zu sammeln. — Der Spende an die durch Bafferonoth verunglückten Bewohner zu Mühlbeim am Rhein, und ber gleichen Summe für Coln ift oben (f. 265) nebft anbern Gaben gebacht worden. — Am 15. November verlangte ein Br. von Maurer aus Mainz ein Darleihen von 30 Carolin zu einem äußerst wichtigen Geschäfte, allein die Loge getreu ihrem Statut, unter feiner Bebingung aus ihrem Fonbe Darleihen ju gewähren, überließ biese Angelegenheit ben einzelnen Brübern. Aus bem Weplarer Protocoll vom 26. April 1786 erhellt, daß Maurer ein verarmter Lotteriecollecteur war, der nach Ditsu rths hingeworfenen Aeufferungen, von ber Loge zu Beplar einen, weit über ihr Bermögen gehen= ben Bufchuß erhalten hatte. — Ein Br. Boldwien aus Samburg empfohlen von den Logen 3u Bien, Regensburg und Marktsteft, follte am 20. November 30 bis 40 fl. aus der Armen= caffe erhalten, falls ber Ertrag bes Armenbeutels nicht fo viel ausmachen wurde. - Nachbem am 12. Februar 1785 Br von Dell Die oben ermähnte Unterftugung erhalten hatte, wurde einem Profanen fl. 15., einem Bruder fl. 20, und am 13. April auf Empfehlung bes M. v. St. zu Nurnberg einem burftigen Bruder fl. 22. gegeben, und boch murbe am 9. Juli bie aufgezeichnete Unterftutung bes Studiofus Gerftenberg aufgebracht (§. 266). -Benn gleich fo eben bemerkt wurde, daß auf Empfehlung, unter andern ber Loge Caroline zu den 3 Kellen zu Markisteft, ein Bruder unterstütt wurde, fo wurde doch dem Meister biefer Loge Br. J. Chr. Strauß, eine gleiche Bephulfe, aus Grunden verfagt. - Gin Nicht= maurer zu St. Goar hatte bas Unglud zweimal burch Branbichaben beimgefucht zu werben. Auf fein Ansuchen murbe ihm am 4. December fl. 30 aus ber Armencaffe, und ber heutige Ertrag ber Sammlung mit fl. 25 zugefenbet. — Gin anderer Bewohner berfelben Stadt, ber fünfmal Brandunglud erlitten hatte, erhielt am 17. December fl. 50 aus ber Armencaffe.

Micht minder nachbrucklich waren bie bebeutenberen Unterftupungen, welche 1786 von der Loge bewilligt wurden. Schon am 18. Februar wurden fl. 15 und 15 gespens bet. Durch die bebeutenden Summen, die im vergangenen Jahre vertheilt wurden, war

unerachtet der reichlichen Sammlungen, die Armencasse auf nichts heruntergebracht, weshalb am 1. April st. 150 aus der Logencasse genommen wurden, "jedoch, daß es ohne
üble Folgen oder einige Consequenz für den Logensonds für die Zukunst sehe, und daß Maßregeln möchten genommen werden, solches sernerhin zu verhüten." Roch an demselben
Abend wurden der lutherischen Gemeinde zu Braunsels st. 30, und einem empsohlenen
Bruder st. 60, in zwei Abtheilungen zu beziehen, sowie einem andern Bruder st. 25 bewilligt. — Am 17. Juni erhielt ein Bruder aus hildesheim st. 50, und ein anderer besam einen Borschuß von st. 22, welchen er bald darauf mit einer Geldzulage zurüsterstattete. Am 17. September erhielt ein Bruder den Ertrag der Sammlung in der Meßloge mit st. 32. — Am Stuhlwechsel 30 December wurden 2 Brüder st. 25 und 15 gegeben, und einem dahier in Dürstigkeit lebenden fremden Bruder wurde auf 3 Monate, wöchentlich st. 4 und ärztlicher Benstand zugesagt. Ben der Untersuchung über diesen Fall stellte sich heraus, daß unser dienender Br. May diesen fremden Bruder schon geraumer Zeit durch gesammelte Collecten unterstüßt habe. Dieser eble Zug wurde ehrenvoll im Protocolle erwähnt.

Am 15. April 1787 circulirte in ber Loge die Subscription für die Wittwe unsers ehemaligen Mitglieds Br. Feiler; sie erhielt auf diesem Bege 3 Jahre hindurch, jährs lich st. 200. Ihre Erkenntlichkeit zu beweisen, schenkte sie der Loge einen großen schön gearbeiteten Tempel-Auffat, in papier-maché, welcher noch vorhanden ist. An diesem Tage wurde die Loge durch einen erhebenden Jug von Dankbarkeit erfreut, indem einer der betyden am Johannisseste 1785 so fräftig unterstützten Brüder, einen großen Theil der erhaltenen Summe dankend zurücksendete, welche jedoch nicht angenommen wurde, weil es der Loge schien, als wenn er diesen Ersat ohne sich webe zu thun, nicht leisten könnte. Die Spende sur Göttingen am Iohannisseste ist oben (§. 268) angezeichnet. Bald darauf erhielt ein Bruder st. 22. — Der Juruf, benket, "daß der Arme weinet" ist im Protocoll der Meßloge, 16. September, niedergeschrieben und ausser der bewilligten Gabe von fl. 22 für einen alten Maurer in Hörter, ertrug die Sammlung noch fl. 23. für einen ehemaligen dienenden Bruder der Distelloge, der wiewohl von unordentlicher Lebensweise, vom 17. Nov. an, wöchentlich mit st. 2½ bis an sein Ende unterstützt wurde.

Ein Br. Christian Carl v Steinholt, natürlicher Sohn bes Herzogs von Holstein, erbat die Unterstützung ber Loge, um in Frankreich seine Unterkunft zu suchen. Man bewilligte ihm am 6. April 1788 ben Ertrag bes Armenbeutels mit fl. 39. — Ein Anderer erhielt am 6. Juni fl. 24. — Am 6. October ein Anderer fl. 25. — Am 15. November erhielt ein Bruder den Armenbeutel mit fl. 21. Die Angelegenheit der Holzvertheilung ist oben (g. 270) näher geschildert.

Diese großartige Unterstützung hinberte die Loge nicht im Jahr 1789 an wohlthästigen handlungen. Sie spendete am Johannisseste einem Bruder fl. 33, und vereinigte sich zu einer Subscription, um einen hiesigen Bürgersohn, Namens Friedrich Wilhelm Schäfer zu seiner Ausbildung als Maler, in Italien zu unterflützen. Der Ertrag berfelben waren jahrliche fl. 190 auf 3 Jahre.

# Fünfter Zeitabschnitt.

Große Provincial- und Pirectorial-Loge bis 3um Anschluß der Loge Socrates 3ur Standhaftigkeit. (1790—1811)

- 1. Wirksamkeit beider Logen bis zur Einstellung ihrer Arbeiten. (1790—1794.)
- §. 277. Anfragen der Logen wegen Fortbestand des eclectischen Bundes.

Die für die Brov. Loge ju Frankfurt so erfreuliche und ehrenvolle Wiedervereinigung mit ber höchsten Mutterloge zu London, gab jedoch einigen ber verbundenen Logen Anlaß zu Bebenklichkeiten und Anfragen. Schon am 29. October 1789 wurde ein Schreiben ber Loge zum Tempel ber wahren Eintracht zu Caffel vorgetragen, welche sich über folgende Punkte Auskunft erbat:

- 1. "Da unfere Sw. Brov. Loge schon feit fo langer Zeit mit ber Großen Loge in London in Berbindung steht, was für Bewegungsgründe haben Sie dahin vermocht, biese noch immer bestehende Berbindung zu erneuern, und sich aufs neue abhängig zu machen?
  - 2. Db mit biefer Berbindung auch bas eclectifche Spftem ferner befteben fann?
- 3. Ob aus biefer Berbindung in ber Folge Befchwerlichkeiten erwachsen konnten und geforbert wurden, die ben Tochterlogen überhaupt und ben einzelnen Brüdern zur Laft fallen, und ihren Kinanzen ein Joch auflegen wurden?

Worauf die Prov. Loge durch ihr Protocoll erklarte: ben der neuen Bahl des PGM. Leonhardi habe man ein neues Patent erwirkt, und dadurch das Bundniß mit der Großen Loge zu London erneuert, wie die zum Druck bestimmte Schilderung der Feierlichsteiten des Aussührlicheren belehren würden. — Auf die zweite Frage wurde geantwortet: "daß unser eclectisches Bundniß nie etwas anders zu Grunde gehabt habe, als die eng-lische Maureren, und ware eben deswegen von uns errichtet worden, um uns nach außen in benen uns von England aus untergeordneten Districten, mehrere Berbindungen und Anshang zu verschaffen." — hinsichtlich der britten Frage wurde die Bersicherung ertheilt: "daß in Zukunst weder Auslage, noch periodischer Tribut benen mit uns vereinigten Logen zur Last fallen, und Alles bleiben wurde, wie es vorhero gewesen."

Ausführlicher waren ble Fragen ber Loge Carl zur Ginigkeit in Carleruhe, welche am 14. Februar 1790 vorgelegt wurben.

1. Ob der Beyname eclectisch noch ferner benbehalten ober weggelassen werde? — Die unsere Ritualien unverändert bleiben? — Die Fragen 3 und 4 betreffen die Gesbuhr der Einregistrirung zu London, durch Bermittelung der Brov. Loge, oder im directen Wege. — Die Fragen 5, 6 und 7 enthalten Erkundigungen nach den Folgen und den Bortheilen, auch in Absicht auf Austagen oder etwa jährlichen Abgaben. — Noch wurde Stens gefragt, nach den wegen der Bereinigung mit London vermuthlich abgeänderten Statuten.

Rraft Brov. Logenichluß wurde geantwortet:

- 1. "Burde ber Beyname eclectisch vor ber hand noch beybehalten, weil wir unter bieser Benennung und bey Errichtung bieses Bundnisses nichts anders als, die Fortpstanzung ber ächten englischen Maureren gesucht, und eben so wenig als die englische Berbindung mit unserer hiesigen Loge jemals aufgehört, eben so wenig hätte das eclectische Bundniß einen andern Endzweck, als bloß die Aufrechthaltung der englischen Maureren gehabt. Hierüber würden aber hauptsächlich unsere behfolgenden gedruckten Piecen (die Beschreibung der Feierlichkeit, die Rechtsertigungsschrift 10.) mehrere Erläuterung geben."
- 2. "Blieben unfere Ritualien noch bie nämlichen unverändert, indem wir felbige gang nach ben englischen Originalien und dem jetigen Beitalter angemeffen eingerichtet haben."

Die Fragen 3 und 4 wurden babin beantwortet, bag bie Einschreibung ju London 5 L. 5 Sch. fofte, bermalen aber nur 3 L. und 3 Sch. für unfere vor ber Wiedervereinigung bereits installirten Logen.

Die Fragen 5, 6 und 7 wurden bahin erläutert, daß sowohl die also eingeschriebes nen Logen, als deren Mitglieder in der Großen Loge zu London, Butritt und Anspruche auf ihren Armensonds hatten, ohne daß im Mindesten periodische Abgaben damit verknüpft seben.

Auf die achte Frage foll das eclectische Gesethuch, sobald es abgeschrieben sehn wurde, an die Loge zu Carlsruhe eingesendet werden.

Diese bestimmten Erklärungen, daß der eclectische Bund durch die erneuerte Bersbindung mit der Großen Loge zu London nicht aufhören werde, und daß die eclectischen Logen deswegen zu keinen neuen Geldabgaben Anlaß erhalten sollten, gelangten vermitztelst der Protocollextracte an sammtliche verbundete eclectischen Logen, mochten sie die Einschreibung zu London begehren oder verfäumen.

An diesem Tage wurde ber Bericht ber Loge St. Alban jum achten Feuer zu Hona vorgetragen, daß sie fich genöthigt gesehen habe, einstweilen ihre Arbeiten einzustellen, weil viele ihrer Mitglieder, Militarpersonen, ihr Standquartier verlegt hatten. Doch bittet die Loge um fernere Mittheilung der Protocolle, sowie um das eclectische Sessehuch; zugleich zeigt sie an, daß Br. Ellissen zu Kiew die Loge zu den 3 Saulen nach dem eclectischen Ritus eingerichtet habe (§. 262a).

# §. 278. Rechtfertigung ber englischen Maureren und bes eclectischen Bunbes.

Ein neuer Antrag der Loge jum Tempel der wahren Eintracht zu Caffel, welcher in der Bahlloge am 8. December 1789 vorkam, bestimmte die Prov. Loge mit einer offes nen Erklarung an das maurerische Publikum hervorzutreten. In "Archenholz britischem Museum" war ein heftiger Artisel zur Unehre ber Maureren in England erschienen, west halb die Loge zu Cassel von der Prov. Loge eine Beruhigung begehrte, "damit sie solche bedürfenden Falls ihren jüngern Brüder vorlegen konnte, wenn sie beswegen Rechenschaft von ihr forderten." Es wurde ihnen erwiedert: der Repräsentant ider Großen Mutterzloge zu London Br. v. Gräse, habe bereits eine gegründete Widerlegung unter der Feber, welche ehestens in Druck erschienen wurde.

Grafe, welcher biefes in feinem Ramen gemachte Berfprechen aus bem Protofolle erfah, überfendete an Leonharbi einen Auffag, ben er am 12. September 1790 gu Brotos koll gab, bes Inhalts: Es fen nie seine Absicht gewesen, bie von ihm für eine auswärtige Brov. Loge gefchriebene Wiberlegung bes Archenholzischen Auffapes öffentlich bekannt zu machen, "weil er als Reprafentant feiner eignen, noch mehr aber ber Burbe ber hochften Loge zu London zu nahe zu treten glaube, wenn er fich barauf einlaffe, jeden abeuteuers lichen Ausfall gegen biefes erhabene Tribunal ober ben ganzen Orben in irgend einem ber ungabligen Journale von Deutschland zu beantworten, ober zu widerlegen. Anderseits aber, weil nach ber Natur ber Sache, gerabe bie entichiebenften Wiberlegungen in unferm Orden nicht gefagt werben konnen, und baber manche grundlich icheinende Befchulbigung unbeantwortet bleiben muffe. — Bielleicht konne indeffen boch mit ber Zeit bie vorhin erwähnte Wiberlegung ben mitverbunbenen Logen mitgetheilt werben. Ginftweilen aber verweise er die Bruder auf einen im "Wiener Journal für Freymaurer" 1786, im letten Banbe bes 3. Jahrgangs eingerückten Brief, welcher über bas Borurtheil gegen bie enge lifche Maureren hanbelt. In biefem Briefe, welcher vor 5 Jahren und folglich früher, ale ber Archenholzische Ausfall gefchrieben worden, fonnten bie Bruber binlangliche Bis berlegung bes größten Theils jener lächerlichen Beschulbigungen finden, und fich in Stanb seten, über ben Berth des ganzen Aufsates, der nur auf junge und unerfahrne Brüder einen Gindruck machen konne, gehörig zu urtheilen." - -

Der Antrag ber Loge zu Cassel bestimmte jedoch die Brov. Loge am 8. Dezember 1789 bie oben §. 261. erwähnte von Leonhardi entworfene Rechtsertigung ihret eignen Tendenz, in Druck zu geben, welche vom 9. Dezember datirt ift, wiewohl sie später ausgegeben wurde. Wir heben nachstehende Stellen aus diesem öffentlichen Actenstück heraus: "obschon die unmittelbare Berbindung unserer Loge mit der Hw. höchsten Großen Mutterloge, durch den von dieser im Jahr 1773 mit der Berliner Großen Landesloge abgeschlossenen Bertrag, in gewisser Absicht unterbrochen zu sehn schiene, so war dennoch unser Bemühen jederzeit darauf gerichtet, unsere alte Berbindung mit der Hw. höchsten Großen Mutterloge bei der ersten schicklichen Gelegenheit wieder anzuknüpsen, und um den Beg dazu immer offen zu erhalten, ist unsere Loge auch nie unter keinerlei Umftanden, von der uralt englischen Bauart abgegangen."

"Selbst ber im Jahr 1783 von uns, gemeinschaftlich mit ber om. Dir. Loge Joseph zum Reichsabler in Weplar, vorgeschlagene eclectische Bund lehrt nichts als reine englische Maureren, und zufolge berselben werben auch nur die drei simbolischen Grabe barinnen bearbeitet. Dieses Bundniß sollte kein neues Maurerspstem senn, sondern nur ein Mittel, Brüder zu vereinigen, welche Nebenabsichten, die auf die reine englische Maureren gepfropft wurden, aber nicht angeschlagen sind, entsernet hatten, wie unser diesfalls

1 m März 1783 erlassenes Circulair umftändlich und beutlich lehret."

"Je reiner aber biefe und alle unfere Bemuhungen jum Beften bes Orbens jeberzeit gewesen find, befto schwerzhafter mußte es fur uns fenn, die ebeiften, die beften Abs sichten von vielen Brubern und auch felbst von vielen beutschen und ausländischen Logen mißbeutet, und bas allgemeine Borurtheil unbekampft zu sehen, als wenn die eclectische Berbindung nur die Hulle des Illuminatismus sepe."

"Wir sehen uns also genöthiget, hierdurch feierlichst zu erklaren, sowohl für uns als auch im Namen unserer hw. Dir. Schwesterloge Joseph zum Reichsabler in Behlar, bag weber bieses System noch irgend ein anderes, als die ursprunglich auf ben brei symsbolischen Graben beruhenbe englische Maureren, unter bem Namen ber Eclectifer verborgen war ober ift." — —

"Ueberdieß hatte auch dieses Forschen einzeler Brüder in dem Muminatenspftem niemalen den geringsten Einfluß auf den eclectischen Bund gehabt, wovon die Protofolle unserer Prov. Loge, die in den Sanden aller mit uns verbundenen Logen find, den besten Beweis geben."

"Wir erwähnen biefes Umstandes nur allein zur Belehrung berjenigen, die da glans ben könnten, weil einige unsere Brüder zu den Alluminaten gehörten, so wirke auch bieser Orden durch unsere Loge, welches wir aber hierdurch nochmals feierlichst widersprechen."

"Je unverdienter uns inzwischen eine folche Beschuldigung traf, befto willtommener fam une bagegegen bie treue Sand, welche unfere Sw. hochfte große Mutterloge une wieber barbot; wir ergriffen fie mit besto gartlicherer Freude, weil wir burch biefes offentliche Denkmal, sowohl allen wiewohl unverbienten Berbacht von uns zuruckweisen, als auch nunmehr durch biese machtige Stute gestärkt unsere fernere Rrafte zur Ehre ber englischen Maureren mit heiterer Stirne verwenden konnen. Nur biese Lehre gu bearbeiten, laben wir alle mit uns verbundene GEw. Logen nicht nur aufs neue ein, fondern wir ermahnen fie felbst, kein anderes System in ihre Beiligthumer einschleichen zu laffen. So ruhmlich es fur jeden einzelnen Bruber ift, ben Trieb nach Renntniffen nicht zu erftiden, so schablich ist es, wenn jeber seine oft unverbaueten Grundfage einer ganzen Bersamm= fammlung vortragen und vielleicht aufdringen wollte. Einzelne Bahrheiten find öfters lehrreich, und für ben, ber fie befitt, beruhigend, nicht immer aber läft fich einer ganzen Loge bie Ueberzeugung bavon mittheilen, burch welche boch nur allein Migbeutung vermieben werben fann; bas englifche Maurerfustem bietet uns Stoff genug bar, fowohl im moralischen als speculativen Fache, unfere Renntniffe und Beruhigung zu erweitern und ju begründen, bleiben wir alfo fo lange baben fteben, bis berjenige auftritt, ber uns übers zeugend belehren fann, er habe alles barinnen Enthaltene erschöpfet."

# S. 279. Erfte allgemeine Prov. Versammlung.

Sonntag ben 11. April 1790 wurde bie am 8. Dezember 1789 beschloffene und in ber Unionsloge angefündigte erste allgemeine Prov. Bersammlung unter des PGM. Leonshardi Borsit gehalten. Anwesend waren außer bemselben, die Mitglieder der Prov. Loge, Brönner, Dufan, Heller, Wallacher, Bascha, Metler, von Henden, Chiron, Graff jun., Sarasin, Schmid, Humser, von Mettingh, Gogel sen. und der Prov. Secretair Kuftner, die 4 Repräsentanten der Unionsloge Stern, Georg Steit, Fingerlin und Jordis, und nachfolgende Brüder Deputirte von eclectischen Bundeslogen: Bleibtreu für Neuwied, Bucherer für Carlsruhe, Walch für Kausbeuern, Lang für die 3 Pfeile zu Nürnberg, Wiesbenselb für Aachen, vom Bruck für Crefeld und Rehm für Ulm.

Leonhardi leitete bie Arbeiten ein burch eine Rebe über ben ichablichen Ginfing geheimer Obern, worauf er bie beputirten Bruber erfuchte, Die Antrage ihrer Em. Logen

porzubringen. Die Mehrzahl hatte keine befondern Aufträge, außer zu ber Wiedervereintgung mit England Glück zu wünschen, oder die Einregistrirung zu London zu begehren.

Carleruhe trug auf eine besondere Chiffer an fur die M. v. St., um fich besto vertraulicher gegenseitig unterhalten zu können. Man beschloß mit Zeit und Gelegenheit ber Sache weiter nachzubenken, und ihr wegen einer Loge zu Neuschatel die verlangte Nachweisung zu verschaffen.

Crefeld zeigte an, daß die Loge zu Duisburg ihre Arbeiten ganzlich eingestellt, und ber Loge zu Crefeld ihre fammtlichen Logengerathschaften zum Ankauf angeboten habe.

Murnberg, Loge zu ben 3 Pfeilen, ließ 12 Fragen vorlegen. -

- 1. Ob bie Loge zu Mtaing als regelmäßig anerkannt und ob fie mit Frankfurt ver- einigt fen. Beibes wurde bejaht (§. 262). —
- 2. Ob ein neues Paswort und Denkspruch gegeben sen, und ob man hiermit alljährlich wechsele? — Die bisherigen Solon und vive ut vivas sehen noch zur Zeit bieselben; etwaige Abanderungen wurden bekannt gemacht werden, man binde sich hierin nicht so gerne an die Zeit. —
- 3. Die erbetenen Abreffen nach Neuwied und Ulm wurden gegeben. hinsichtlich ber Logen zu Brunn und Salzburg wurde erklart, baß fie fich vor ber hand allen maurerischen Briefwechsel verbitten. —
- 4. Die Erklarung des Br. vom Brud hatte bie Nachfrage wegen ber Loge ju Duisburg erledigt. —
- 5. In Betreff ber Baillafinischen Constitutionsangelegenheit zu Copenhagen murbe ber Beschluß vom 12. Juli 1780 (g. 262b) wiederholt.
- 6. Das Gleiche geschah hinfichtlich bes wegen ber Loge zu Riew gefaßten Beschluffes (S. 262c).
- 7. Da bie Erklarung bes Br. von Grafe wegen bes Archenholzischen Aufsabes noch nicht bekannt war, so wurde ber besfalfige Bunsch nach beffen Wiberlegung in Aussicht gestellt.
- 8. "Bas man unter dem englischen Constitutions: ober neuen Gesehbuche verstehe, ob es gedruckt ober in Manuscript vorhanden, ob es vielleicht das von Anderson oder ein neues sen? Auf allen Fall wünscht man daffelbe sobald als möglich zu erhalten"— Antwort: Unter dem Constitutionsbuche versiehe man das neue eclectische, deffen balbige Bussendung verheißen wurde.

Die Loge zu Freiburg hatte per majora vota einem Canbibaten aufgenommen, welches berselben von ber Prov. Loge verwiesen, und Remebur begehrt worden war.

- Die 9. Frage wurde burch die heute eingelaufenen Erwiederung biefer Loge beantwortet, welche erklarte: "Borlaufig konnte fie die Bersicherung geben, daß sie nur nach vorhergegangener reifer Ueberlegung und aus höchst wichtigen Gründen diese Abanderung auf einige Beit getroffen habe, weil die Erhaltung ihrer Loge diesen Schritt einstweilen erfordere." Sie wurde späterhin weitern Bericht abstatten. —
- 10. Das verlangte neue Formular zu Certificaten wird zugefagt, ba ein Comité hiermit beauftragt war.

Auf ben Bunich 11. Die feit bem 14. Februar geführten Protocolle zu erhalten, wurde verfichert, bag feitbem feine Prov. Loge gehalten worben fepe.

12. Die verlangte eclectifche Bunbesacte vom Jahr 1783 wurde ihr übergeben.

Auf die Frage 13 hinsichtlich ber Loge Royal York zu Berlin wurde geantwortet: Die Loge Royal York zu Berlin ift von englischer Conftitution und zwar von unferer

Dw. Mutterloge selbft, aber teineswegs von ihr autoristet als eine Brov. Loge, wie sie sich jedoch gesetwidrig anmaßet (§. 180) neue Logen zu constituiren. Auch werden ihr Beschuldigungen geheimer Blane in neuen maurerischen Schriften ausgeburdet, die aber jedoch blos in ihrem Innersten beruhen mögen. — hierauf trug mit Darlegung der Gründe Br. Lang darauf an, daß ihre Loge sich nur im Namen der hw. Großen Mutterloge zu London eröffnen wolle. Beschluß: "Bleibt ihr ganzlich überlassen und frei gestellt ihre Loge nur im Namen der hw. Großen Mutterloge zu eröffnen, welches sie auch mit Recht thun kann, da wir unsere Autorität, Logen zu constituiren blos durch dieselbe besitzen, und auch um so mehr, da wir ihre Beranlassung dazu ganz gerecht sinden." Schließlich übergab Br. Lang das Protocoll ihrer Einweihung und die ben dieser Gelegenheit gehaltenen Reden ihres M. v. St. und ihres Br. Redners.

Rach diesem wurde ein Schreiben der Loge Pforte zur Ewigkeit zu hildesheim vorzgetragen, welche uns ersucht "fie ferner als unsere treue Tochterloge zu betrachten." Wegen ihrer erneuerten Berbindung mit der Prov. Loge zu hamburg entschuldigt sie sich burch ihre Localverhaltnisse, "ben welcher sie sich jedoch vorbehalten habe, ihre Berbindung mit uns ferner benzubehalten, ohne Tochterloge von Hamburg zu werden;" beschlossen wurde, ihr in der Rückantwort zu versichern, daß man sie mit Bergnügen ferner als eine Tochterloge benbehalten und schügen werde, und nächstens ihre Protocollauszüge erwarte. — Dieselben sind bis zum 16. Oktober 1793 vorhanden.

hinsichtlich bes oben ermähnten Schreibens ber Loge zur eblen Aussicht zu Freiburg brang- die Brov. Loge das Geset ber Abstimmung per majora ungefäumt wieder aufzuheben und die Sache in den vorigen Stand herzustellen, nachher aber die Grunde vorzubringen, welche sie bewogen hatten, ein solches Localstatut zu entwerfen, und erklärte ferner:

"Borläufig muffen wir aber boch bemerken, daß ein großer Unterschied zwischen allgemeinen Ordensflatuten und unter Localgesetzen zu bevbachten seh. Erftere abzusändern fieht nur in der höchsten Gewalt, und selbst eine Prov. Loge hat dieses Recht nicht. Localgesetze hingegen mögen nach Zeit und Umftänden abgeandert werden. Allein auch dieses kann ohne Bewilligung der Prov. Loge nicht geschehen, deun sowie alles Zusammenhang haben muß, kann auch eine Loge nicht etwas zu ihrem Localgesetz machen, welches gegen die getroffene Uebereinkunst aller mitverbundenen Logen streitet. Der Zweck der Bereinigung würde ganz versehlt sehn, wenn jede Loge nach Willführ handeln durfte. Die Prov. Loge maßt sich hierdurch keinen Despotismus an, sondern sie legt nur durch die getreue Ausübung ihrer Pflichten gegen alle mitverbundenen Logen einen Beweis ab, daß sie sich bemühet, des Zutrauens würdig zu sehn, welches alle mit ihr verbundenen Logen freiwillig in sie gesetz haben."

Eine Loge Carl zu ben 3 Rabern zu Erfurt zeigte an, daß fie am 17. Februar 1787 feierlich begrundet und durch 3. alte ehrwurdige Meister von 3 Logen verschiedener Spsteme constitutionsmäßig eingeweiht worden seh. Sie bat um Aufnahme in den Bund und um Correspondenz, welches beyde auf so lange abgelehnt wurde, bis sie von einer bazu autorisirten Prov. Loge ein förmliches Constitutionspatent erhalten haben wurde, wozu man jedoch nach unserm Bermögen behtragen wolle.

Die Caffationsacte ber Baillafinifchen Loge wurde nochmals vorgetragen und nach einigen Abanderungen bem Secretair gur Beforberung an die Loge Borobabel gu Rurnberg und Friedrich gur gefronten hoffnung übergeben. — Das neue von Br. v. Grafe mitgetheilte Mobell gu ben maurerischen Certificaten, wurde in allen Studen völlig genehmigt. Ueber ben Beschluß bas seither gebrauchte Jufiegel zu andern, und ihm die Inschrift: Siegel ber Großen englischen Brov. und Dir. Loge zu Frankfurt am Main benzufügen, sollte, "da solches ein Deconomicum ift, und aus den Mitteln der Unionsloge bestritten werben muß, von berfelben die Genehmigung vorher noch eingeholt werden." Sie ertheilte ihre Zustimmung am 29. December.

### S. 280. Repräsentaturen zu Silbburghausen und Sannover.

Ein wichtiger Borschritt zu einem innigeren Berbande von Logen, unter verschiedener Behörde arbeitend, kam in dieser ersten allgemeinen Bersammlung zum Bortrag und zur Aussührung. Der BGM. berichtete, daß er ben der Anwesenheit des Gerzogs von Sachsen-hilbdurghausen, unter dessen Protection vor 1½ Jahren die Loge Carl zum Rautenkranz in seiner Residenzstadt errichtet worden, mit demselben sich über eine gegenseitige Repräsentation ad honores verabredet habe, um die Borsallenheiten im Orden und Berrichtungen jeder Loge, einander durch Protocollauszüge wechselseitig kund zu machen. Leonhardi bemerkte ferner, "wiewohl nach englischem Gebrauche jeder BGM. selbstständig und nur der Großen Mutterloge zu London Rechenschaft schuldig seh, so seh ber Aufrechthaltung der guten Sache in Deutschland zuträglich, wenn die deutschen Prov. Logen einander vertrauliche hand reichten. Er habe daher dem BGM. von Exter zu hamburg und dem dep. BGM. von Pape zu hannover gegenseitige Nepräsentantion ad honores und Mittheilung des Erheblichen in ihren Logen vorgeschlagen. Bende BGM. haben auch seinen Borschlag genehmigt. Br. v. Exter wird die Sache in seiner Prov. Loge vortragen und einen Repräsentanten vorschlagen."

Die Brov. Loge zu Frankfurt genehmigte die getroffenen neuen Einrichtungen, und ernannte ben Br. von heyden zum Repräsentanten für hildburghausen, welches seinersseits den Br. von Gussio zum Repräsentanten für die Brov. Loge zu Frankfurt bestellte. Der gegenseitige Brotokolls und Schriftwechsel wurde mehrere Jahre hindurch sehr eifrig betrieben. Br. v. Pape ernannte zu hannover den Br. v. Hugo, Lieutnant im 10. königl. Infanterie-Regiment. Dagegen wurde dahier Br. I. Friedrich Schmidt erwählt. Die Erklärung der Prov. Loge zu hamburg lief nicht ein. — Dieses war der erste Schritt zu einer Berbindung der großen Logen in Deutschland, welche anjeho so erfreulich hergesstellt ist; und nur der Ausbruch des Krieg verhinderte, daß der von Frankfurt ausgegangene Impuls hierzu, nicht schon vor einer Reihe von Jahren in die Wirklichkeit treten konnte.

## §. 281. Zweite allgemeine Provinzial=Versammlung.

Die Brov. Loge vom 7. Juli bot nichts Erhebliches bar, außer ben Berichten über bie nunmehr gebildete immermahrende Meifter-Comité zu hildburghaufen, und bie Einzrichtung ber gegenseitigen Reprafentantur.

Sonntag ben 12. September wurde die zweite allgemeine Brov. Bersammlung absgehalten, in Anwesenheit von 10 Mitgliebern ber Brov. Loge, ber Repräsentanten ber Unionsloge uud ber beputirten Bruber von Ende für die Loge zu Altenburg, Wiebenfelb für Nachen, heinzelmann für Kaufbeuern, Lang für die 3 Pfeile zu Nürnberg und Bleibstreu für Neuwieb.

Br. Wiebenfelb für Aachen brang auf ftrenge Borficht und Behutsamkeit beb Constitutionsertheilungen, und verlangte bie Berathung mit ben etwa zunächst gelegenen versbündeten Logen, unter der ausbrucklichen Anerkennung, bag bie Prov. Loge nach ihren

gegenwärtigen Grundfagen ben biefem wichtigen Gegenftanbe jedesmal mit Rlugheit und Borficht ju Werfe gegangen fen.

Br. Lang für die 3 Pfeile zu Nürnberg, begehrte bie zugesagte Abschrift bes eclectischen Gesetbuchs; erhielt Abbreffen für Br. Frauenholz nach England und Frankreich, und warnte vor einem unwürdigen Bruber, bem Flötenspieler hartmann. — Die andern Deputirten hatten nichts vorzutragen. Die Loge zu Carloruhe bantte für bas überschickte Gesehuch. — Der Beigerung bes Br. v. Gräfe, seine Biberlegung ber Archenholzischen Schmähungen burch ben Druck bekannt zu machen, ift oben (§. 278) gedacht worben.

"Da nach reiflicher Ueberlegung bas Berhältniß ber Brov. Loge nicht wohl gestatten will, jedesmal ben Tag vorauszubestimmen, wann die Brov. Loge mit Buziehung ber auswärtigen Deputirten gehalten werden kann, so foll fünftig ber bazu bestimmte Tag zeitig ben hiefigen Mitgliedern Repräsentanten jeder mitverbundenen Logen bekannt gemacht werden, beh welchen alsdann jene auswärtigen Deputirten sich zu melben, und solchen zu erfahren haben werden." Am 22. Oct. wurde hierzu ber jedesmalige Charfreitag festgesest.

Schlieflich murbe erflart, bag bie Bruber ber ehemaligen Loge ju Beibelberg in ben eclectifchen Logen jum Besuche juzulaffen feben.

#### S. 282. Borfalle in ber Brov. Loge.

Erfreulich war in ber Berfammlung vom 22. October bas Ansuchen ber Loge gu Munfter, welche im Jahr 1778 von Beplar errichtet, bem eclectifchen Bunbe fich angefchloffen, nunmehr aber, ba fie ihren Namen Friedrich zu ben 3 Balfen, in benjenigen gu ben 3 Balfen bes neuen Tempele umgeanbert hatte, eine Conftitution von ber Brov. Loge zu Frankfurt begehrte, "weil fie Urfache habe zu glauben, burch bie eclectische Mau= reren gur Aufnahme und gum Glang bes Ordens überhaupt und ihres Orients insbesonbere am meiften bentragen ju fonnen." Der Provinzialfecretair murbe beauftragt, ein Bereinigungspatent fur biefe Loge balb möglichft auszufertigen. - Die Loge zu ben mab= ren vereinigten Freunden in Brunn empfahl ihren erften Auffeber Br. von Mittrovefy, und ba für fie noch kein Reprafentant bestellt gewesen, wurde Br. Sumser bagu ernannt. -Die Loge Conftantin ju ben 3 Rrangen gu Rothenburg zeigte an, bag man fie verfichert habe, die Ritualien fegen abgeandert worden, welche fie bemnach nebft bem neuen Gefetbuche und ben Protofollen feit bem 14. Februar erbate. Es wurde ihr burch ihren Reprafentanten Br. v. Benben erwiebert: "Daß man zwar ichon langft gefonnen gewesen unfere bieberige Ritualen (§. 237) in etwas abznanbern und bem Beift be's gegenmars tigen Beitaltere beffer anzupaffen, bag man aber hierzu noch keine Beit und schickliche Gelegenheit habe finden fonnen. Sobalb jedoch folches ins Wert gerichtet fene. murbe man nicht ermangeln, ihr und allen mitverbundnen Logen folche mitzutheilen." Die übrigen verlangten Gegenstanbe murben ihr zugesenbet. - In ber Loge Friedrich gur Freundschaft gn Caffel maren Dighelligfeiten entstanben, welches mehrere Mitglieber bewog unter Benbringung eines empfehlenden Antrage von Seiten ber eclectischen Loge Friedrich jum Tempel ber mahren Gintracht bafelbft, Die Constitution ju einer zweiten eclectifchen Loge: Tempel gur Freundschaft, ju Frankfurt nachzusuchen, mas aber mehrerer noch fol= genben bringenben Gefuche unerachtet, abgelehnt wurde, jumal ba bereits 3 Logen 2n Caffel arbeiteten. - Der Beimgang bes engliften Grofmeifters Bergoge von Cumberland wurde gelegentlich angezeigt, jeboch bie Berathung über eine ju feinem Chrengebachts niß zu haltende Trauerloge bis auf eine officielle Anzeige ber ow. Mutterloge ju Loubon verfcoben, welche aber ausblieb.

Die Brov. Loge war im Jahr 1790 feche Mal eröffnet worben. In ihrer Befegung und Ginrichtung wurde feine Beranberung vorgenommen.

Die leste Bersammlung biefes Jahres am 28. December bietet hauptsächlich nur eingegangene Berichte ber Tochterlogen bar, allein am Schluffe ber Bersammlung "zeigte ber Hw. BGM. Leonharbi an, daß er in der noch heute Abend zu haltenden Unioneloge, berselben einen wichtigen Bortrag zu machen habe, und lud baher alle anwesenden Prov. Mitglieder ein, sich in berselbigen zu bessen Bernehmung einzusinden."

#### S. 283. Borfälle in der Unionsloge.

Die Loge zur Ginigfeit versammelte fich zum erstenmale im Jahre 1790 am 23. Januar, in welcher ber M. v. St., Br. Bafcha, ben reichen Stoff ber Borfalle im vergans nen Jahre, und bie gahlreichen Leiftungen ber Bruder nochmals ausführlich gusammenftellte, und dankend belobte. Br. Simon Friedrich Küstner wurde zum M. v. St. erwählt, und bie Br. Reprafentanten flatteten, wie bieber von 6 zu 6 Monaten gefchehen mar, Bericht ab, über bie Berhandlungen in ber Prov. Loge. Des hintritte Raifer Joseph II. murbe am 13. Marg mit bantbarem Rachrufe gebacht. - Zweimal gollte Die Loge heimgegan= genen vieliahrigen Mitgliebern ben letten Tribut maurerischer Chrenbezeugung. Buerft versammelten fich bie Bruber am Monumente Br. Beter Jacquet, heimgegangen am 8. April, woben Br. Dr. Ehrmann eine Manie auf beffen Grab legte, ber Secretair Jordis-Schweighäuser eine Dbe ablas, und ein Ungenannter (Dr. Faber?) ein Trauergebicht einfenbete. Die zweite Trauerloge wurde gehalten zu Ehren von Br. Philipp Jacob Leerfe, unferm alteften Mitgliebe, welcher sub. Nro. 16 am 21. April 1742 (§. 4.) ber Loge affiliirt worden war, und ale partheilofer Buschauer beinahe 50 Jahre, bas Aufbluben und bie Schicffale ber Loge beobachtet hatte, beren Mitftifter er genannt werben fonnte. Außer ber ergreifenden Rebe bes D. v. St. wurden 3 Gebichte vorgetragen, von melden eine bem Drud übergeben wurde. - Das Johannisfest wurde am 27. Juni gefeiert in Anwesenheit von eingeladenen Brudern aus Beglar, Sanau, Offenbach, Maine und Darmftabt. "Da feine nothige Arbeiten fich gesammelt hatten, fo murbe biefer Freudentag bem Bergnugen allein gewibmet", welches ber M. v. St. und Br. Ehrmann burch angiehende Bortrage zu verschönern ftrebten. - Die bevorstehende Raifermahl brachte manche auswärtige Bruber zu ben Arbeiten ber Loge. Die Loge zu ben 3 Grangtapfeln au Dreeben empfahl brei ihrer Mitglieber. Die Loge gur Bahrheit und Ginigkeit gu Brag empfahl ben Br. Grafen Saurau, und es murbe beschloffen, bag zwar wie bieber bie befuchenben Bruber beim erften Befuche Bafte ber Loge fenn, nachber aber ihren Beitrag jur Tafel entrichten follten. Ben ber Aufnahme bes Bringen Friebrich Frang von Anhalt-Bernburg-Schaumburg maren ichon viele angesehene besuchende Bruber anwesenb. Die glanzenbfte Loge murbe am 2. October gehalten.

Der Graf Joseph von Dietrichftein, Christian Ludwig Willebrand, Dr. Juris, aus Hamburg und Franz Graf von Kohary wurden aufgenommen. Es waren 58 Mitglieder ber Loge und 50 Besuchende anwesend. Unter Lettern finden sich im Prasenzducke eigenshändig eingezeichnet die Namen, Paar, Starhemberg, Balffy, Mrthy, Szapary, Graf Bergen, empsohlen von der Loge Aftraa zu St. Petersburg, Baron Andrian, Harrach, v. Selchow, Carl Graf von Althomb, Cip, zwei Prinzen von Galigin, de Floret, Graf Saurau und Murmser, empsohlen von der Loge Mahrheit und Einigkeit zu Prag, von Mittrowsky, Le Noble, M. v. St. der Loge St. Ioseph zu Wien, v. Trautmannsborff, von der Loge zur neugekrönten Hoffnung zu Wien, und viele andere deutsche Brüder, deren Namen in der Maurerwelt zu jener Zeit, mit Ehren genannt wurden.

Bwei wurdige Suchende wurden an die Loge ihrer Bohnorte zurudgewiesen. Dagegen erhielt Dr. Christian Ludwig Willebrand aus hamburg am 2. October 1790 bie Beihe auf Br. Bronners Borschlag, weil Grunde vorlägen, daß er die erste Beihe in seiner Baterstadt nicht nachsuchen könne, und er dieserwegen eine mundliche Empschlung von dem hw. PGM. v. Erter zu hamburg überbracht habe. Dennoch wurde ihm die Aufnahme nur gegen Ausstellung eines Reverses zu Theil, daß er den Consens der Loge zu hamburg nachbringen wurde.

Die Loge war ben zahlreicher Theilnahme 26mal eröffnet worden, und die Bahl ihrer Mitglieber nahm um 18 zu. Fünf wurden affiliert; unter biesen Br. Mathias Bernhard Wangel (§. 266.) und Br. Dr. Joh. Michael Brack. Unter den 13 Aufges nommenen sind zu nennen Br. Dr Johann Justus Scherbius, am 15. Mai; Brinz Friesbrich Franz von Anhalt-Bernburg, am 8. August; Graf Joseph von Dietrichstein, Franz Graf von Koharn, am 2. October; Joseph Reichsfreiherr von Lerchenfeld uham, am 11. October. — Am 11. April schickte Br. Dr. Faber seine Deckung ein.

## §. 284. Gräfe's Erklärung über den Royal Arch.

Der vom BBM. am 29. December angefündigte Bortrag in ber Unionsloge betraf bie bereits vollzogene Ginführung bes englischen Royal Arch Grabes.

Br. Dufay war am 5. Oftober 1786 (S. 255) von ber Prov. Loge beauftragt worben, die von bem unterbessen schwer erfrankten Br. Schwerber angeknüpfte Gorrespondenz mit dem bevollmächtigten Repräsentanten der Sw. Großen Mutterloge zu London für Dentschland, Br. Hauptmann August von Gräse, dermalen zu Darmstadt sich aufhaltend, sortzusehen. Sie hatten mehrere persönliche Zusammenkunfte, beh deren ersten Gräse den Royal Arch Grad berührte, jedoch bey Dusay anfänglich keinen Anklang fand. Nach seinem Briese vom 2. Januar 1788 versicherte er ihm, daß den Frankfurter Brüdern allerzbings kein großer Bortheil daraus entspringen wurde. Leonhardi ließ dieses Schreiben eirculiren, und beauftragte Dusay am 5. Januar, wegen dieses Grades ben Gräse nähere Erkundigungen einzuziehen, welcher ihm am 9. Februar darauf umständlich in französischer Sprache antwortete:

"Wiewohl ich schon weiß, daß Sie hinsichtlich bes Royal Arch Capitels weber Geheimnisse, noch außerordentliche Kenntnisse erwarten, so ift es bennoch gut, Ihnen eine klare Ibce von diesem maurerischen Grade mitzutheilen, damit sie selbst urtheilen konnen, ob die Errichtung eines Capitels Ihren Erwartungen und Absichten entsprechen möchte."

"Die höchste Große Loge zu London hat zu jeder Zeit, und das mit Recht, behauptet, baß die, gemeiniglich die englischen genannten Grade, Alles umfaßten, was man hinsichtelich ber Maureren wünschen könnte, und daß sie Alles enthielten, womit lettere sich besschäftigen solle, um dem Zwed zu entsprechen, den ihre Stifter sich vorgesett hatten. Doch gab es von jeher Gemüther, die zu schwach und zu unthätig waren, um diese Wahrscheit aufzusinden; und der Aberglande, die tolle Eitelkeit und die eigennützigen Absichten von Ränkemachern erschusen Spsteme, die eben so falsch als verderblich. Da fielen einige Oberhäupter der englischen Maureren auf den Gedanken, einen Plan zu entwerfen, auf welchen man seitdem das System des Royal Arch aufgerichtet hat. Unter der Leitung des Schottländers Marquis de Blanen [Großmeister zu London 1764 die 1769] wurde diese Bereinigung der Oberhäupter aus seiner Nation mit denen in England, Irland und einigen andern Ländern vollzogen. Man modisierte die Lehre von den verschiedenen Systemen nach einem vernünftigen und philosophischen Endzwecke, und bildete das große

Capitel von Jerusalem, welcher Name etwa bem eines großen Orients ber hoheren maurerischen Grabe entspricht. Eine sehr wichtige und eine sehr weise Maßregel, über welche
man sich vereinigte, war die, daß dieses Capitel durchaus von der höchsten Großen Loge
getrennt senn sollte (§. 189), weil diese die Obliegenheit hatte, über die Reinigkeit der
Lehre zu wachen, und von ihren Grundsäten nicht abgehen könnte, durch Julassung von
höheren Graden. Auf diese Weise vereinbarte man die alte Einsachheit mit dem brennenben Durste dersenigen, welche in Graden höher steigen wollten, denn die Oberhäupter selbst
gestanden zu, daß der Royal Arch nichts anders sey, als das Resultat der niedern Grade,
und der einzige Unterschied, welchen sie ausstellten, bestand darin, den Royal Arch "speculative Maurerey" zu benennen, während sie Grade "operative Maurerey" nannten."——

"Zwei Grunde machen bie Errichtung einiger Capitel in Deutschland eben so wichstig als heilsam. Erstens werden biejenigen, welche bie Buth haben, immer weiter in Graden zu steigen, abgehalten in schlimme Sande zu fallen. Zweitens werden die bisher burch ben Parteigeist getrennten Brüder vereinigt; benn wiewohl wir die höchste Große Loge als die alleinige wahre Mutter der Maureren in Europa ansehen, so nehmen wir doch keineswegs Notiz von den Spaltungen, die sich von Zeit zu Zeit erhoben haben. Zu dem wird es nicht lange anstehen, daß die einmal zu einem Capitel vereinigten Brüder es auch in der Loge sehn werden. Aus diesem Grunde hat man ein Capitel zu Hannover errichtet, und die alsbaldige Folge davon war Errichtung der Großen Prov. Loge, in welcher die beiden Spsteme sich vereinigten."

"Sinsichtlich bes ersten Grunds bin ich um so sicherer, bag wir ihn erreichen werben, weil beinahe alle Betrüger mit hohen Graben behauptet haben, von England bazu
autoristrt worden zu sehn, und weil bas maurerische Publifum, welches die wahren hohen
englischen Grabe nicht kannte, nicht wissen konnte, woran es sich halten sollte, und barum
nicht im Stande war, die Schelmen zu entlarven."

"Sierzu kommt ein britter Grund, daß man benjenigen eine Auszeichnung gewähren kann, beren Fleiß und Anstrengungen belohnt zu werben verdienen, und für welche gar keine Beförberung mehr übrig bleibt, wegen des Migbrauchs, der beinahe in allen Logen eingeschlichen ift, die brei Grabe binnen kurzer Zeit und öfter auf einmal zugleich zu ertheilen."

Dieser ernsten Winke unerachtet, und ba man die 1767 und 1774 erhaltenen Winke vergeffen hatte (§. 189), wurden die Unterhandlungen fortgeseth, zu hannover die nöthigen Decorationen angeschafft, und am 5. December 1789 vom Br. August von Grase, als Reprasentant der höchsten Loge von London und Ober-Borsteher der königlichen Capitel in Deutschland, auf die Namen der Br. Joh. Peter Leonhardi, Johann Cark Brönner und Jean Noë Dusay ein Interimspatent ausgestellt, kraft bessen unter der Benennung "das königliche Capitel zu Franksner" der Royal Arch Grad bis zur Ankunft einer Orizginal-Constitution von London gesemäßig eingeführt wurde.

Die Berhanblungen hierüber, welche ju Ende bes Jahres 1788 bereits beenbigt waren, und beren Bollziehung, fo wie die Einsehung der Prov. Loge am 25. October 1788, nur durch die Abwesenheit des Br. von Grafe verzögert gewesen, waren ben Brusbern in der Unionsloge nicht unbekannt ober von ihnen unbeachtet geblieben, daher die Royal Arch Capitularen sich genothigt fanden, nach Einsehung ihres Capitels der Loge eine offizielle Anzeige zu machen, woben sie sogleich auf einen wohlvorbereiteten Widerschand stießen.

#### §. 285. Erfte Logenversammlung wegen bes Royal Arch Grabs.

Mittivoch, 28. Dezember 1790, eröffnete ber M. v. St. Br. Ruftner eine Lehrlingsloge, in welcher 37 Bruder, unter biefen 9 Royal Arch Capitularen anwesend waren, in welcher der BGM. eine Rede hielt, worin er bemerkte, daß die Brov. Loge feit ihrem Anbeginn 1766 ftets auf alle Borfalle in der Maureren aufmerksam gewesen sen, und bag immer, minbestens einige ihrer Mitglieber von allen Spftemen genau unterrichtet gewesen, fo bag fie bas vollstänbigfte Archiv ber Freymaureren barftellten. Die Große Mutterloge ju London habe ftete nur die Maureren ale innerhalb ber 3 Grade bestehend anerkannt, und baber 1772 bem Bom. Gogel feine weitere Belehrung mittheilen fonnen (§. 124). Auf erneuerte Nachforfchung habe ber Br. v. Grafe bie mit bem Bereinigungsgeschafte beauftragten Bruber, "nicht nur vollig über biefe Art Maureren belehrt, fonbern er zeigte uns auch noch an, bag folche nunmehro feit 1782 wirflich mit ber hochften Großen Loge in London verbunden und von ihr bas große königl. Capitel vom Royal Arch burch eine formliche Urfunde ju einer Großen Loge Diefes hochften Grades conftituirt worben fen." Diefen Grab zu erhalten, fen ben beputirten Brubern gelungen. Die Mitglieber biefes Grade hatten es jedoch für ihre Pflicht erachtet, ber Loge Renntniß hiervon zu ertheilen, Die Statuten vorzulegen, und ben ber Loge anzufragen, ob fie nach Anhörung berfelben fich mit bem Capitel verbinden wolle ? - Rach Inhalt der hierauf vorgelefenen 10 Bunfte ber Statuten barf bas Capitel nur aus 18 Mitgliebern bestehen, welche ben Sammer geführt haben. Da aber nicht fo viele gemefene hammerführende vorhanden maren, fo murbe in biefer Sinficht eine geeignete Difpenfation zugefichert. Das Capitel follte in jeber oconomifchen und abministrativen Sinficht von ber Loge getrennt bleiben, aber im Local berfelben arbeiten. - Ale bermalige Mitglieber murben bie Br. Leonharbi, Bronner, Dufan, Ballacher, Ruftner, Bafcha, Schmib, von Benben, Chiron, J. David Gogel, Engelbach und humfer ausbrudlich benannt. - Das erhaltene Conftitutionspatent, bas Orbensband und bie Mebaille murben gulest vorgezeigt.

Als Leonhardi feinen Bortrag geendigt hatte, fprach ber M. v. St. Kuftner Empfehslendes, ohne sich ein Botum zu gestatten. "Es wurde nur zu Irrungen und unnöthigen Begriffen Anlaß geben, wenn wir hier etwas vorgeben ober behaupten wollten, was außer ben Grenzen des menschlichen Berstandes hinaussuhren könnte; wir sehen vielmehr baben im Boraus, daß jeder, der daran Theil nimmt, alle Schwarmerei, alles was seine erhigte Einbildungstraft hervorbringen kann, von sich entsernen, und den kalten, gesunden, unbefangenen Menschenverstand allein prüfen und handeln lassen muß. Mehreres hierüber zu sagen, erlaubt mir meine Pflicht nicht."

Hierauf verlas der 2. Auffeher, 3. Philipp Fingerlin, in seinem Namen und für die Br. Georg Steit, Johannes Stern und E. K. Bolt eine Erwiederung, welche er zu Proztocoll gab. Diese Brüder beriefen sich auf die eben kurzlich im Druck ausgetheilte Beschreibung der Feierlichkeiten, namentlich auf die darin besindliche Einleitung und die Rede bes Br. Gräfe, so wie auf das Circulair vom 9. Dezember, fraft welchen ausschließlich nur die 3 Grade als wissenswerth bargestellt wurden. Um so befremdender sen ihnen gewesen zu vernehmen, daß die 4 deputirten Brüder außer ihrem Commissorium hinsichtlich ber Wiedervereinigung, seit Jahr und Tag noch für sich und einige wenige gewirft hätten, ohne auch von diesem Theile ihrer Unterhandlungen, pflichtmäßig die Unionsloge in Kenntzniß zu sehen. Man könne der Loge unmöglich ansinnen, sich hierüber jett sogleich auszynsprechen.

"Sollte fie ble Sachen von fich abweisen, so wurde fie boch einen Staat in ihrem eigenen Staate haben, ber fich von Brübern eigenmächtig und bem Bertrauen, das die Mitglieder in fie gesetht haben, gar nicht entsprechend gebildet hat. Es wurde dieser Staat höchstens dem Scheine nach aus dieser Loge verbannt werden, um im Stillen besto größern Einfluß auf die ganze Loge zu haben, und die Brüber, die sich allenthalben dagegen geseth, wurden es auf mehr als eine Art empsinden muffen. — Oder foll die Loge einen vierten Grad annehmen?" — —

"D Brüder! lieb haben ift beffer den Wiffen und Glanzen! Die Sw. und Ew. des putirten Brüder haben vermuthlich zu viel auf die Gleichgültigkeit der übrigen Brüder gerechnet, sonsten fie sich gleich ben der ganzen Sache anders würden benommen haben. Da fie aber jeto sehen, daß noch andere Brüder eristiren, welche auch das Wohl dieser, seit 49 Jahren ohne 4. Grad bestehenden Loge, beherzigen, u. s. w. — Noch muffen wir unterzeichnete Brüder feierlich gegen alle Beschuldigung, als wollten wir durch diesen Auffat beleidigen, protestiren."

Ben biefer ausgesprochenen Berschiedenheit ber Ansichten, fand man, daß heute kein Beschluß wurde gefaßt werden können, und auf Antrag des Secretairs Br. Jordis ers machtigte der M. v. St. den 2. Aufseher Fingerlin, die Brüder der Loge zu einer Privatsconferenz, ben welcher kein Royal Arch Capitular anwesend senn solle, zu versammeln, und mit ihnen das Erforderliche zu berathen.

### §. 286. Leonharbi's Erflarung.

Die Loge vom 15. Januar 1791 mar lediglich bem Bortrage bes BBM. gewibmet, in welchem er den Aufsat der vier Brüder widerlegte und ihn ebenfalls zu Protocoll übergab. Anwefend waren 32 Bruder , unter biefen 9 Capitulare. "Ich nehme biefe Schrift vor mich, um biefe Gew. Bruber in benjenigen Buncten gurechtzuweifen und gu belehren, wo fie übel unterrichtet find, und alfo aus zu großem Gifer eher eine Antwort abfaffen, ehe fie meine Anfrage angehört, folglich Alles übel verstanden haben." Er berichtigt fie junachft hinfichtlich einiger unrichtig angegebenen fruberen geschichtlichen Daten, und ber burch ben Wieberanschluß an England verursachten Roften, und verfichert, bag er nach Ablauf feiner Amtegeit ben Sammer nieberlegen werde. Unrichtig fen ce, ben Royal Arch einen vierten Grad ber Maureren gu benennen, "er fann aber als ein Aufschluß ber brei fymbolifchen Grade der Maureren angesehen werden, ber weber von Jesuiten noch von Frangofen in Die Maureren eingeschoben ift." - "Das Bereinigungegeschäft mar lange porbey, und bie Inftallation lange gehalten, und alebann erft fingen wir biefe Arbeit an." — "Diefe Bruber bebenken nicht, daß 1) jedem Bruder bas Forschen gesehmäßig frey fteht, - - 2) bebenfen fie nicht, bag bie beputirten Bruber nicht fur fich allein, fondern unter ber Anführung ihres Großmeifters und beputirten Großmeiftere biefe Renntniß zu erwerben fich bemuheten, alfo Alles, was fie thaten, gefesmäßig war und noch ift. Dennt ich hoffe boch nicht, bag in ber Loge jemand bie Rechte bes BGM. nur barauf einschränken wollte, um in der Loge auf einem großen Stuhl zu fiten, fich Lobsprüche sagen zu laffen, wovon vielleicht Jeber bas Gegentheil bentt, und folche mit eben fo leeren Worten hinwieber zu beantworten? Benn biefes bas Ibeal Ihres GM. ift, bann muß ich Ihnen hier öffentlich geftehen, bag fie fich in mir fehr betrogen haben." - "Ich habe ben bem Antritte meines Amtes gefagt: ich wurde allem Despotismus muthig in ben Weg treten, von welcher Seite er fich auch zeigen moge, und werbe gewiß mein Bort halten." - Gr fragt, ob es möglich gewesen ware, ber Loge gur Aufnahme bes Royal Arch ju rathen, ehe die Deputirten benfelben kennen gelernt hatten. Blos um die Beforgniß von einem Staate im Staate zu vermeiben, hatte man der Loge Kenntniß vom Capitel gegeben. — "Wenn wir auftreten, der Loge anzeigen, was wir haben, und verbinden, nur aus denen Mitgliedern der Loge dieses Capitel zu bilden, und nachdem es so gebildet seyn wird, die Berdienste zu bestimmen, die jeder Bruder für die Loge haben muß, um in der Folge im Capitel ausgenommen zu werden, dieses heißt doch gewiß der Loge die Sache ohne Rad-halt übergeben. Wir fordern und erwarten gar nichts von der Loge, es wächst uns auch kein Nachtheil dadurch zu, ob sich diese Loge mit uns vereinigt oder nicht." — "Uebrigens versichere ich diesen Brüdern, daß ich weit entfernt bin, beleidigt über ihren Aufsat zu sehn, weil ich wohl einsehe, sie waren nicht hinlänglich unterrichtet. Dagegen bitte ich sie aber, meine freimüthige Belehrung mit eben diesen Gesinnungen auszunehmen."

# §. 287. Erflärung von 21 Mitgliebern.

Die bem 2. Auffeher Br. Fingerlin übertragene Privatversammlung war am 8. Januar gehalten worden und er stattete hierüber am 27. Januar Bericht ab. Anwesend waren 22 Brüder, unter welchen 7 Capitularen. Bu Grund waren die Bemerkungen ber 4 Brüder gelegt, welche ihre Bebenklichkeiten und Einwurfe nunmehr bestimmter ausführten.

"In ben von une 4 Brudern ber Loge übergebenen Bemerfungen konnten wir une wie naturlich nur auf bas Bange einlaffen, ins Gingelne konnten wir um fo weniger eingeben, weil une bie vorgefchlagenen Buntte ber beputirten Bruber vorher nicht alle befannt waren. Jest, ba wir biefen Bortrag wiffen, jest finden wir, bag alle Bemerkungen, bie wir gemacht, fich auf Bahrheit grunden, bie jeber unbefangene Bruder barin finben wirb." - Es folgt bie Betrachtung über bie einzelnen Bunfte bes am 29. Dezember von Leonhardi gehaltenen Bortrags, und im Gegenfat gegen bas Benehmen ber Deputirten, wird bas Berfahren ber 1777 (S. 158) beputirten Bruber ben Gelegenheit ber Berhand-Inngen mit bem Bringen Carl angeführt. Der hauptvorwurf grundet fich barauf, bag bie Ronal Arch Angelegenheit ins Geheime betrieben worden fen, und man erft lange nach= ber ber Loge Renntnig bavon gegeben habe; worauf 3 Fragen gestellt werben. 1. "Saben unsere Deputirten bas Recht eine Sache als Eigenthum zu betrachten, welche ber Loge angehort ? 2. Dependirt es von ihnen die Bunfte, unter welchen bas Capitel mit ber Loge vereinigt werden foll, zu bestimmen und 3. haben fie nicht gefehlt, bag fie eigenmächtig noch 6 Mitglieder fich gewählt haben?" - - "D mochten boch biefe Bruder einsehen, bag fie in ber Berfahrungsart gefehlt haben: biefes Geständniß wurde gewiß ihren Berth ben ben Mitgliedern biefer Unionsloge erhoht haben." Die Erflarung ber Brov. Loge im Jahr 1783 (S. 209) wird hierbei jum Beleg angeführt. "Was bamale möglich war, follte biefes nicht auch jest möglich werben können? Wir trauen es ben fw. und CEw. Brubern zu, daß fie auf Mittel benten werben, wodurch die fammtlichen Mitglieder biefer Loge beruhigt, ihre Rechte gefichert und bruberliche Banbe fester gefnupft werben."

"Dieser Auffat ift, außer von Fingerlin, Stern, G. Steit und Bolt noch von folzgenden Brüdern unterzeichnet, Gerh. Domin. v. Mettingh, Dr. J. Justus Scherbius, Jorzbis, Dr. Grottlieb Schmid, Jacob Friedr. Brevillier, Joh. heinr. Graff, Dr. J. Jacob Kingenheimer, Wilhelm Fuchs, E. Hannault, Dr. Webel, J. Justus Steit, E. W. Honna, von Brandenstein, Haftermann, heß, Constantin Fellner, von Gop.

Als Beilage ju biesem Auffate war eine Beurtheilung angehangt, "über bie acht Buncte ber Statuten, unter welchen eine Bereinigung ftatt finden foll," welche Buncte in ber folgenden Loge mit Gegenvorschlägen begleitet, wieder vorgebracht wurden.

Der BGM. erwiederte auf biefes, daß er in seiner Erkldrung vom 15. Januar hierauf schon genugsam geantwortet zu haben glaube, und die mit ihm verbundenen Brüber ben Entschluß gesaßt hatten, alle Rechtsertigung abzubrechen. Doch sehen sie "noch bereit alles zu thun, was sich nur mit den Grundsahen des Ordens vereinbaren läßt, um die Bunsche der SEw. Brüder zu befriedigen." Er ersucht sie also: "Diejenigen Borschläge zu entwerfen, unter welchen sie glauben, daß die Bereinigung des Capitels mit der Loge statt haben kann." — Auf diesen Antrag wurde Br. Fingerlin abermals ermächtigt eine Privatversammlung zu veranstalten, welche am, 10. Februar statt fand.

### S. 288. Vorschläge von ber Loge aufgestellt.

- Br. Fingerlin übergab in ber Loge vom 19. Februar in Anwesenheit von 24 Mitzglieber, unter welchen 10 Capitulare, bas Resultat biefer Berathung unter bem Titel: Ohnmaßgebliche Borschläge zur Bereinigung bes Royal Arch Orbens mit ber Cow. Loge zur Einigkeit. Diese Borschläge waren im Wefentlichen folgenbe.
- 1. Sinfichtlich ber in bem Capitel noch ledigen 6 Stellen, wurde verlangt, bag ber Loge 12 Bruber zur Auswahl vorgeschlagen werben sollten.
  - 2. Die Bahl ber 18 Capitularen follte auf 24 erhöht werben.
- 3. Diefe 24 mußten fo lange fie im Capitel bleiben, contribuirende Mitglieder ber Loge bleiben.
- 4. Bahlfahig waren alle Bruber, welche 2 Jahre im Meistergrade fteben, und 6 Jahre ichon contribuireube Mitglieber find.
- 5. Rein zu Frankfurt wohnender Bruder, der nicht Mitglied ber Unioneloge ift, fann aufgenommen werben.
- 6. In ber Loge burfen bie Capitularen feine Auszeichnung ansprechen, noch als folde in ber Logenliste angemerkt werben.
- 7. Jebe Bahl eines neuen Mitgliebs muß ber Loge angezeigt werben, bamit fie überzeugt ware, bag bie Bahl 24 vollstänbig fen.
- 8. Unter biefen Bedingungen kann bas Capitel Gebrauch vom Logenlocale machen. Diefe 8 Bedingungen wurden von den Br. Fingerlin, Stern, Bolt und Georg Steit einstimmig aufgestellt, boch wurden ben jeder einzelnen, noch diejenigen Bruder inds besondere genannt, welche ihr behtraten, oder Modificationen vorschlugen.

"Nachdem ber Br. Fingerlin biefen Bortrag geendigt hatte, wurden diejenigen Bruber, welche in ber Privatversammlung nicht zugegen gewesen waren, um ihre Meinung befragt, welche benn alle außerten, daß sie mit bieser vorgeschlagenen Punctation einverstanden seyen. Die anwesenden Bruber aber, so Mitglieder bes Capitels sind, sufpendirten ihre Stimmen."

Der BGM. erklarte, baß er jest nicht im Stande fen, hierauf Antwort zu ertheis Ien, und er fich beswegen mit ben mit ihm verbundenen Bruder besprechen wolle, "fügte aber diesem noch ben, daß sich die Sachen den Royal Arch Orden betreffend, seit dem 27. Januar d. 3. fehr geandert hatten." (§. 294.)

## §. 289. Leonhardi zieht den Royal Arch zurud.

Statt irgend in biefe Borfchlage einzugehen, erschien ber BGM. Leonhardi am Sonntag ben 27. Februar in bie Loge und verlas eine "Final-Erflarung berer Brüber, welche Mitglieber bes Royal Arch find und unvermeiblicher Entschluß bes BGM.", und gab fie zu Brotocoll. — Anwesend waren 32 Mitglieber, unter biefen alle 12 Capitulare.

"In ber am 19. biefer gehaltenen Loge überreichten bie Gem. Bruber 8 Borfchlage,

vie aber eher Bebingungen genannt zu werden verbienet, unter welchen biefe SEw. Loge ein Capitel bes Royal Arch Ordens mit sich zu vereinigen vermöge. Diese Borschläge sind aber solcher Art, daß einige davon gar nicht in das Wesen der Sache gehören, und die andern zuzugeben eben so wenig in der Macht einzelner Mitglieder, als selbst eines ganzen Capitels stehet. Dieses zu beweisen, erlauben mir aufhabende Pstichten nicht." — "Da nun in der am 29. December 1790 übergebenen Bekanntmachung beutlich gesagt ist, daß das Capitel von der Loge immer getrennt senn und bleiben musse, von diesem Grundsat auch niemals abgegangen werden kann, noch darf — fo sehe ich mich verbunden, anstatt die acht Borschläge zu beantworten, andere dagegen zu machen oder zu erwarten, welches uns doch niemals zum Zwecke führen würde, solgende meinen Pstichten obliegende Erklärung zu geben."

"Es geschah in ber beften Absicht, bag bie Mitglieder bes Royal Arch Orbens fich erboten, Diefe CEw. Loge an ihrem Capitel Antheil nehmen gu laffen. Diefe Abficht wurde aber nicht nur völlig verfannt, fondern bie ganze Berhandlung, wie fie hier vorgefallen ift, hatte um befto eher verdient in einem emigen Stillichweigen vergraben gu bleiben, ift sogar an auswärtige Logen mit allen fehr nachtheiligen Umständen für biefe SEw. Loge überschrieben worben. Die Sache hat fich babnrch gang geanbert. Die verbunbenen Logen find durch biefe Nachricht mißtrauisch und argwöhnisch geworben, und glauben nichts gewisser, als bag fie unter verborgenen Obern ftunben, welche nur burch Bufall entbedt worden maren". - - Um allen hierdurch veranlaßten vergeblichen Rechtfertigungen auf einmal abzuhelfen, die felbst ben Untergang biefer SEw. Loge befördern wurden, "fo liegt es mir nunmehr als englischem BOM. ob, bie Brov. Loge und bie mit ihr ungertrennlich verbundene Loge gur Ginigfeit von allen Diefen Befchulbigungen gu befreien. Diefem= nach fann ich nicht zugeben, bag bas Capitel vom Royal Arch mit biefer CGm. Loge und ber om. Brov. Loge in irgent einem anbern Berhaltniffe ftehe, ale bie Gem. Große Loge in London mit bem großen Capitel bafelbft. Diefe hochfte Große Loge weiß bie Erifteng bes Capitele, weiß, bag ihre Beamten und Bruber auch Mitglieber bes Großen Capitels find, fie bulbet aber nicht, bag in ber Loge Die mindefte Notiz von Etwas ge= nommen werbe, welches über bie brei urfprunglichen Grabe ift. Sie lagt baher bas Capitel unter sich bestehen, als eine philosophische Gesellschaft von Brüdern, welche von der Loge gang getrennt find." - - "Und nur auf biefe Beife fann ich, fraft meines tragenben Amte, ein Capitel bes Ronal Arch neben biefer Loge bulben; in Diefem Fall fann aber nicht mehr über bie Frage gestritten werben, ob und wie fich bas Capitel mit ber Loge vereinigen konne? fondern ich muß fchlechterbings nach bem Beufpiel ber CEm. Großen Loge in London biefe Bereinigung nach jegigen Umftanden unterfagen, und bas Capitel gang gurudweisen, weil fonften biefer Orben fur einen hohern Grab in ber Loge angefeben werben wirb. Die Eriftenz eines Capitels fann nichtsbestoweniger mit bem Bewußtfeun ber Loge fortbauern. Gin jeber Bruber, welcher in bas Capitel aufgenommen werben will, fann fich ben benen Mitgliebern, Die jeto Jedermann befannt find, und in ber Folge immer bekannt fenn werben, barum bewerben; in der Loge barf aber niemalen mehr bie Rebe von einem Capitel fenn." - "Damit nun bie auswärtigen Logen, welche burch übereilte Nachrichten aufmerksam geworben find, von benen reinen und unwandelbaren Grundfagen ber Brov. Loge, welche feine andere find, als biejenigen ber Em. Großen Loge in London, beutlich belehrt werben mogen, fo werbe ich ber ow. Prov. Loge von Allem bem, was hier megen bes Royal Arch verhandelt worden if, einen umftanblichen Bericht erftatten, fie bitten, meinen heute gefaßten Entschluß auch in ihr Brotocoll einzutragen, und burch ben gewöhnlichen Auszug alle auswärtigen Logen bavon zu benachrichtigen."

Fingerlin und 3 andere Brüder machten Einreden gegen diese Weise, die Verhand-Iungen abzubrechen, und Br. Joh. Justus Steit berief sich überdieß auf des M. v. St. Erklärung vom 29. December, "wie nämlich die Hw. Mutterloge in London zur Belohenung unseres Eisers und unwandelbarer Treue und diese Kenntniß mitgetheilt habe," und sie somit als ein Eigenthum zu betrachten sehen, welches der Loge zugehöre. Hierauf erwiederte der M. v. St., Br. Küftner, "er scheue sich nicht, hier öffentlich zu gestehen, daß hierinnen ein Irrthum begangen worden, der nur allzuklar und bentlich vor Augen sehe, und er wolle lieber seinen Fehler frei bekennen, als durch eigensinniges Beharren seinen Vortrag geltend machen, und dadurch denen Brüdern zu Streitigkeiten Anlaß geben, die auf einen irrigen Grund gebauet sind." — "Indem das Constitutionspatent von dem Capitel des Royal Arch, nicht wie er vermeint, von der Sche. Mutterloge, sondern von dem Hw. Br. v. Gräse, als Bevollmächtigter des größen Capitels in London, und zwar auf die Namen der Ew. Br. Leonhardi, Brönner und Dusan ausgestellt sey."

Der Logenschluß fiel burchgangig bahin aus:

"Daß nach bem gemachten Bortrag bes hw. PGM. und in Rudficht ber nachher eingetretenen unvorhergesehenen Ereignisse, welche die bezielende Bereinigung bes Capitels mit ber Unionsloge nunmehr nicht nur völlig vereitele, sondern auch ganz unmöglich mache, die Brüder ihr Capitel bes Royal Arch Ordens für sich behalten möchten, und also alle fernere Verhandlungen in dieser Sache als unnüt und unzweckmäßig einzustellen sind."

Da aber im Einlabungs-Girculaire nicht ausbrucklich bestimmt worben war, bag in ber gegenwärtigen Loge ein Finalbeschluß gefaßt werben sollte, so wurde beschloffen, dieses in einer folgenben Loge zu bewerkstelligen.

# §. 290. Der Friede wird hergeftellt.

Die Angelegenheit fand in der Unionsloge am 19. März ihre Erledigung. Anwefend waren 34 Mitglieder, unter diesen die 12 Capitularen. Der M. v. St. verkündigte "daß nunmehr alle Brüder bewilligt haben, daß das R. A. Capitel hinführe feine Gemeinschaft mehr mit dieser Sew. Loge haben solle." Die seither noch dissidieneden Brüder hätten ihm privatim erklärt, da die Loge mit dem Beschluß zufrieden wäre, so stimmeten sie aus Liebe zum Frieden demselben ben, wiewohl sie über des Hw. PGM. Bortrag noch vieles zu erinnern und einzuwenden gehabt hätten "und fügten die brüderliche Erklärung hinzu: daß obzwar die von beiden Seiten darüber gepflogenen Berhandlungen im Protocoll sich besinden und darin verbleiben sollen; solche dennoch als nicht geschehen betrachtet und in ewiger Bergessenheit begraden bleiben sollen; sowie hingegen jene Brüder vom R. A. nicht nur damit übereinstimmen, sondern auch alles Gesagte und Abgehandelte zurücknehmen, und was nur den Schein einer Mißhelligseit mit sich führen möchte, von beiben Theilen gänzlich ausgehoben seyn, und bessen nie wieder gedacht werden soll."

Es folgt nun im Protocoll eine gegenseitige Anerkennung, des von allen Theilnehsmenden bewiesenen guten Willens, aus welchem alle die Mißverständniffe entstanden seyen. "Da nun durch diese beiderseitige Erklärungen alle Mißhelligkeiten aufgehoben, das Borangegangene als nicht geschehen betrachtet, und in ewige Bergessenheit begraben bleiben soll, so ist dadurch die vormalige Eintracht und Bruderliebe wiederhergestellt und diese Kette, so wir jeso schliesen, soll der aufrichtige Beweis davon senu. Ben geschlossener Kette

sagte ber SEw. M. v. St. Br. Kustner: Möchte ber Denkspruch biefer verehrungswurdigen Loge, nämlich daß Friede, Einigkeit und Freude, uns stets regier' und begleite, unser alle Gerzen befeelen und in allen unfren Sandlungen jederzeit hervorleuchten." — "Reinem Bruder konnte bieser Act gleichgültig sehn, allen war er seierlich und alle freuten sich herzlich durch biese glückliche Beendigung die Eintracht und Ruhe wieder ganzlich hergestellt zu sehen."

Diefer Angelegenheit murbe in ber Unionsloge nicht weiter gebacht.

### §. 291. Erklärung der Prov. Loge über den Royal Arch Orden.

Leonharbi stattete von seinem Versahren bem Br. Gräfe am 25. März Bericht ab, "Die größte Majorität war mit meinem Versahren zufrieden, und bestätigte solches burch einen Logenschluß; einige schrien aber über Ochvotismus: ich ließ sie schreien und handelte mit Rechtschaffenheit nach Grundsähen wie bishero. Auf diese Art ift nun unfer Capital öffentlich bekannt, aber von der Loge abgesondert, und wir können aufnehmen, wen wir wollen. Gegen Auswärtige wird uns Br. Bucherer vertheibigen."

Die Loge zu ben 3 Pfeilen zu Nürnberg war die erste, welche sich unter bem 9. April ben ber Prov. Loge nach dem Royal Arch erfundigte, was durch den Protocollertract der Prov. Loge vom 22. April 1791 beantwortet wurde, in welcher Bersammlung von Leonhardi den am 27. Februar angefündigten Bericht abstattete. Er enthält ledigelich das allhier Mitgetheilte, so wie die Benennung der 12 Capitularen. Diesem Bericht zusolge faßte die Prov. Loge, in welcher 11 Capitularen und 2 Repräsentanten anwesend waren, den Beschluß:

"Die gesammte Prov. Loge stimmt mit dem Bortrag des Sw. PGM. nicht nur völlig überein, sondern faßt auch noch besonders den Logenschluß: Daß das Capitel vom Royal Arch Orden sowohl von der Provincial- als der Unionsloge gänzlich und so lange getrennt bleiben soll, als in London bey unserer Sw. Großen Mutterloge die nämliche Berfügung besteht. Da nun diese Prov. Loge nach dem Borbilde der Sw. englischen Großen Loge an nichts Antheil nimmt, was über die 3 ursprünglichen Grade gehet, so kann sie auch der Sw. Loge in Nürnberg keine weitere Auskunft als diesen Protocollauszug davon ertheilen, verweiset sie aber, wenn sie näheren Ausschluß begehrt, an einen bersenigen Brüder, welche diesen Orden besitzen, und die um aller Heimlichkeit vorzubeugen, sich öffentlich genannt haben." — Auf diese Erklärung bezog sich fortan die Prov. Loge, so oft Ausfragen beshalb, von auswärts an sie gerichtet wurden.

Es kann nicht angegeben werden, ob bas Noyal Arch Cavitel nach biefen Borfüllen fich erweitert und noch lange fortgearbeitet habe, benn die Kriegsunruhen, deren Schauplat Frankfurt wurde, mogen auch feine Thätigkeit unterbrochen haben. Gewiß aber ist daß schon am 9. October 1793 Br. v. Hepben aus der Prov. Loge getreten war, bis zum Ende des Jahr 1798 die Brüder A. Chiron und 3. David Gogel gestorben waren, und Ballacher, v. Hepben, Pascha und Leonhardi die Unionsloge gedeckt hatten. Bon den liebrigen gingen heim Br. Küstner am 20. September 1799 und Br. Engelbach im November 1801.

## §. 292. Urfprung bes Gothaer Circular=Briefs.

Fast gleichzeitig mit bieser Angelegenheit, welche ben Frieden in der Unionsloge zu erschüttern drohte, brach, ohne daß man zu Frankfurt es ahnen konnte, ein Ungewitter über ben eclectischen Bund aus, welches, wenn nicht die politischen Borfalle ber Zeit die Blide ber Zeitgenoffen auf Gegenstände von der hochsten Bichtigkeit abgelenkt hatten, demfelben

hatte gefährlich werden können. — Gerade bas Ereignis, welches ihn auf viele Jahre hinaus dauerhaft befestigen sollte, nämlich die Wiedervereinigung mit der Großen Muttersloge zu London, so wie das Circulair vom 9. December 1789 (§. 278), bessen klarer und unverfänglicher Inhalt jeden Unbefangenen über die Tendenz und die dermalige Stellung der Prov. Loge mit Zuversicht und Vertrauen erfüllen mußte, wurden mißbraucht, um Unruhe in die Gemüther auszustreuen, und benutt, um die Maureren abermals unbestannten Obern in die Hande spielen zu wollen.

Der Stifter des Illuminatenordens Abam Beishaupt, der einstens über die Frankfurter Illuminaten ein so wenig schmeichelhaftes Zeugniß ausgestellt hatte, (§. 174) lebte zu jener Zeit zu Gotha; desgleichen Br. J. Joach. Christoph Bode, viele Jahre hindurch die eifrigste und thätigste Stüge der stricten Observanz, welche er verließ, als er ihre Gehaltlosigseit ergründet und die geheimen Umtriede der Jesuiten, um auf die Freynnaureren Einfluß zu üben, ausgedeckt hatte. Auf dem Convent zu Wilhelmsbad hatte Knigge ihn für den Illuminatenorden gewonnen, dessen kräftigster Arbeiter er war, nachdem die Stifter desselben zersprengt und der Orden der gerechten Berfolgung preisgegeben worden. Unmöglich konnten Beishaupt, oder mindestens Bode, gleichgültig ansehen, daß die Illuminaten zu Franksurt nicht allein seit 1786 die Berbindung völlig verlassen, sondern, daß sogar die beiden Prov.= und Dir. Logen zu Behlar im Circulair vom 9. December 1789, ihre theilweise Berbindung mit den Illuminaten (§. 278) vor aller Welt össentlich in Absrede gestellt hatten.

Die Loge zum Compaß zu Gotha war am 1. Juli 1785 (S. 240) zum eclectischen Bunde getreten, und nicht nur in inniger Berbindung mit der Prov. Loge zu Frankfurt geblieben, sondern sie zeichnete sich auch durch einen vorzüglichen Eifer für der Bund aus, indem die wichtigsten Mittheilungen von borther einliefen und durch sie bie Loge zu Neaspel, sowie die neuzuerrichtenden Logen zu Kempten und Kausbeuern präsentirt wurden. Unverkennbar war sie noch einer der letzten Centralpunkte der Alluminaten.

Roch am 2. April 1790 zeigte ber M. v. St. diefer Loge ben Empfang ber Befchreibung ber Feierlichkeiten, bes Circulairs vom 9. Dezember 1789, sowie ber neuesteu Protocolle an, hinsichtlich ber Einladung sich zu London einregistriren zu lassen. Ueber Lettere meinte er jedoch, Leonhardi hätte seine Loge ohne weiteres als eine englische Loge anerkennen sollen, "ohne bast wir nöthig hätten, noch Gelb für das Plätzchen unsers Logennamens in dem englischen Freymaurercalender zu zahlen, denn zu dieser Geldauszgabe scheinen meine guten Brüder gar nicht gestimmt zu seyn." Es ist oben (§. 261) bewerft worden, daß nicht alle eclectische Logen diese Ausgaben machten, ohne darum minder gesesmäßige und regelmäßige eclectische Logen geblieben zu seyn.

### §. 293. Der Gothaer Circularbrief.

In dem furzen 3wischenraum vom 2. April bis zum 24. November 1790 wurden die Brüder zu Gotha bahin bearbeitet, daß sie unter letterem Datum an alle eclectische Bundeslogen, sowie an viele deutsche Logen, nur nicht an die Prov. Loge oder an die Loge zur Einigkeit zu Franksurt am Main, eben so wenig an die Große Loge zu den 3 Weltsugeln zu Berlin, ein gedrucktes Circulair absenbeten, welchem beilag ein: "Circularbrief an die SEw. Freymaurerlogen, enthaltend Borschläge zu festerer Knüpfung eines auf durchgängige Gleichheit und Freiheit gegründeten Bundes zwischen allen deutschen Logen der simbolischen Grade. Ausgesertigt Germanien im 9. Ntonat (September? oder November) 5790. 8." Beygesügt war ein Nachtrag, enthaltend: "Ibeen und Borschläge

ju einigen Gesetzen für Logen bes deutschen Freymaurerbundes. 1790. 8." — Das begleitende Schreiben, vom 24. November 1790 batirt, war von 7 Brüdern ber Loge zu Gotha unterzeichnet, welche ausbrücklich erklärten, "wir haben mit dem Bestande einiger der ersfahrensten, von der Geschichte und dem Wesen der Maureren wohl unterrichteten, hier nicht unterschriebenen Meister, den Auftrag nach unserm Bermögen vollzogen." Es zeigte sich späterhin, daß Bode nicht allein der Berfasser bieser beiden Druckschriften war, sondern auch die in benselben ansgesprochene Idee noch vollständiger ausarbeitete, und seinen beabsschichten Bund mit einigen höheren Grade, die nur handschriftlich vorhanden sind, ausschattete.

Die genannten 7 Brüber, ober eigentlich die von Muminaten birigirte Loge zu Gotha, obgleich fie durch den oben bemerkten Empfang aller Erklärungen der Prov. Loge (§. 277 und 278), daß der eclectische Bund durch die Wiedervereinigung mit London nicht aufgeshoben sen, sondern fortbestehe, in vollständige Kenntniß geseht gewesen war, erklärt in der Einleitung zu ihrem Circularbrief, daß durch diese Bereinigung das eclectische Bundzniß aufgelößt zu sehn scheine, und behauptet ferner, daß die gleich zu Anfang der eclect. Bundesacte vom 18. März 1783 ausgesprochene Grundlage des Ordens: Freiheit und Gleicheit, nunmehr von der Prov. Loge zu Frankfurt eine neue Auslegung erhielte.

Sie bietet baher abermals Freiheit und Gleichheit ben Logen an, welche fich mit ihr vereinigen wurden, will eine große Nationalloge von Deutschland bilden, deren Directorium von allen verbundenen Logen, alle 3 Jahre abwechselnd ausgeübt werden solle, und entwirft zu diesem Iwecke vorläufig die geeigneten Gesetze.

Die Zauberworte: Freiheit und Gleichheit, welche von Anbeginn ber Freymaureren in Deutschland, und noch 1783 von ber Brov. Loge zu Frankfurt im acht maurerischen Sinn ausgesprochen worden, find nunmehr in bem Sinne aufgefaßt, welcher eben über Frankreich bie Grauel ber Anarchie verbreitete.

## S. 294. Die Loge zu Gotha wird ausgestrichen.

Wiewohl keine von biesen und allen folgenden Druckschriften jemals officiell ober birect nach Frankfurt gelangten, so erhielt die Brov. Loge boch sehr bald Nachricht von diesem neuen Ereigniffe in der deutschen Freymaurerey. In der Bersammlung vom &3. Januar 1791 wurden gleichzeitig vorgelesen die Berichte der immerwährenden Comité zu Hilbburghausen, und der Loge Carl zur Einigkeit zu Carlbruhe, über den Empfang der Circulardriese, aber auch zugleich das ernste, gemeffene Abmahnungsschreiben, welches Hilbburghausen nach Gotha abgehen ließ, so wie die entschieden ablehnende Antwort der Loge zu Carlbruhe. Bengefügt waren diesen Zusendungen die Druckschriften zur Begründung des eignen Urtheils. — Die Mehrzahl der Zuschriften, deren fortan Erwähnung geschehen wird, ist vollständig im Protocoll der Prov. Loge aufgenommen, und von den weitläusisgern Schriften, sind aussührliche Auszüge darin niedergelegt.

Die Prov. Loge erkannte in ber hinter ihrem Rucken her bevbachteten Berfahrungsweise ber Gothaer Loge: bie einzelnen Bundeslogen, unter ber Einwirkung ber Illuminaten aufzuwiegeln, die Absicht ber unter ben Illuminaten stehende Loge, bey der hierburch bewirkten Trennung sich an die Spige zu stellen; wegen der Unmöglichkeit, daß alle 3 Jahre das Directorium nebst dem Bundesarchive wandere, zugleich bey der Unmöglichkeit, daß an allen Orten die hinreichende Anzahl, nicht sowohl erfahrner, als in ber Leitung einer Berbindung eingeübter Brüder vorhanden sehn könnte, den Bersuch, das immerwährende Directorium an fich zu ziehen; woben jeber Landesherr, ohne es zu ahnen, zufehen mußte, wie ben ber bermaligen politischen Lage die Logen seines Landes unter aus-wärtige Directorien kommen sollten. Sie erwog, daß durch eine Umfrage und Abstimmung ben ben eclectischen Bundeslogen, gerade der Absicht der Gothaer Loge, Beit zu gewinnen, und Unfrieden auszusäen, begünstigt werden mußte, und beschloß daher:

"Nach so bewandten Umstunden und ba die SEw. Loge zum Compaß in Gotha burch ihr Betragen ihre Abneigung gegen bas englische und eclectische Bündniß zur Genüge an den Tag gelegt, so sehen wir uns mit Fug und Macht dazu berechtigt, ihren Namen aus dem Berzeichnisse unserer mitverbundnen Loge auszustreichen." Zugleich soll ihr ungefäumt Abschrift dieses Protocollertracts (nebst den Entscheidungsgründen) zugeschieft, ihrem Repräsentanten Br. Sesser aber ausgetragen werden, alle maurerische Repräsentation mit ihr auszuheben.

Anwesend waren ben biesem Beschluffe 14 Mitglieder ber Brov. Loge und die 4 Repräsentanten ber Unionsloge. — Aus spätern Notizen ist ersichtlich, daß Brönner ben Aufschub bieser strengen Magregel sowohl mundlich als schriftlich begehrt hatte, und nur noch eine zweite Bersammlung bewirkte, in welcher er aber überstimmt wurde.

#### S. 295. Abstimmungen ber Logen.

Unterbessen hatten die Logen zu hilbburghausen und zu ben 3 Pfeilen zu Nürnberg Abschriften ihrer Antworten nach Gotha eingesenbet, das erstere datirt vom 7. Februar, das andere vom 13. Januar. Indem letteres entschieden abmahnend abgesaßt ist, spricht es den Entschluß aus, das Gothaische Project einer weitern Prüsung zu unterwerfen, demzusfolge einige zweckgemäße Modisicationen daran vorgeschlagen werden. — Beibe Schreiben wurden in der Prov. Loge am 17. Febr. 1791 vorgetragen. Der Unionsloge selbst zeigte der PGM. den Borfall, nebst dem gefaßten Beschusse, am 19. März an.

Abmahnend waren bie Schreiben ber Loge Charlotte zu ben 3 Sternen zu Raufsbeuern und ber Loge Pforte zur Ewigkeit zu hilbesheim, welche ebenfalls von Gotha bie Ginladung erhalten hatten. Beibe murben ber Prov. Loge am 30. Marz vorgetragen.

Die Loge zu ben 3 Pfeilen zu Nürnberg hatte unterbeffen bas Protocoll vom 23. Januar erhalten, und schiefte unter bem 9. April eine Protestation an die Brov. Loge ein, in welcher sie Fug und Macht berselben, entweder als Direct. Loge des eclectischen Bunbes oder als englische Prov. Loge, ohne die Vertheibigung der Gothaer Loge gehört, oder die Stimmen der übrigen eclectischen Logen gehört zu haben, aus dem Verzeichnisse der Lettern auszuftreichen, in Abrede stellt; wobei noch zweiselhaft bleibe, in wiesern die Masjorität hierüber zu entscheiben habe. Sierbey setzt sie überhaupt das Recht eine Dir. Loge, Logen zu constituiren, in Zweisel. Sie schließt aus dem Versahren der Prov. Loge auf annoch unbekannte Privilegien und Vorrechte, die ihr von England ertheilt wären, um beren Produzirung sie bittet. — Schließlich fragt sie nach dem Verhältnisse des Royal Grads an, über welchen sie fürzlich Nachricht erhalten habe.

Die Beit ber 3. allgemeinen Brov. Bersammlung war herbeigekommen, und am 22. April 1791 versammelten fich hierzu 10 Mitglieber ber Brov. Loge, 2 Repräfentanten ber Unionsloge und nachfolgende Deputirte vom eclectischen Bundeslogen. Br. Bleibtreu für Neuwied, Biedenfeld für Aachen, vom Bruck, von Löwenich und hendweiler für Erefeld, Walch für Kausbeuern, Rehm für Ulm und Lang für Nürnberg.

Berlefen murbe bas Schreiben ber eclectischen Loge gum Tempel ber mahren Gin-

tracht zu Caffel, in welchem fie bem Inhalte bes Protocolls vom 23. Januar vollfommen einftimmte.

Die Deputirten legten hierauf bie Bota ihrer Comittentinnen ab. Neuwied stimmte für bas Protocoll vom 23. Januar. Ulm besgleichen. Erefeld war dagegen und hielt bafür, man hätte zuvor die Gothaer Borschläge anhören sollen; unterdessen würde sie ihre Berbindung mit berselben fortsegen. Nürnberg ließ das Schreiben vom 9. April vorlesen. Nachen stimmte für das Protocoll vom 23. Januar; das Gleiche that Kausbeuern. — Hierzauf wiederholte die Brov. Loge nochmals ansführlich die Gründe zu ihrem Bersahren, beleuchtete die von Kürnberg ausgesprochenen Zweisel, hinsichtlich der Kraft der von der Majorität der Bundeslogen gefaßten Beschüsse, und vertheibigte das seit 1766 auf ihr ruhende Recht Logen zu constituiren, welches seitbem ben ihr ununterbrochen geblieben und in welchem sie noch ben dem Wiederanschluß an England bestätigt worden sey: "zum bentlichen Beweis dessen wissen wir sie auf ihr eignes Besspiel verweisen, da sie mit ihrer angesuchten Constitution ben der englischen Großen Loge, von derselben an uns hierher verwiesen worden und auch von uns ihr Constitutionspatent erhalten und angenommen hat. Sie müßte also ben fernerm Zweisel hierüber ihre ächte Existenz bezweiseln wollen."

Der weitere Borschlag bes Br. Lang, die Rechte und Berbindlichkeiten ber Reprässentanten für die Bundeslogen näher zu. bestimmen, wurde für billig und recht anerkannt, und dem Gutachten den sammtlichen vereinigten Logen anheim gestellt. — Die Frage wegen des Royal Arch Grads wurde durch das heutige Protocoll (§. 291) beantwortet.

Schließlich ift im Protocoll ber Dank gegen bie Loge Carl zum Rautenkranz in Hilbburghausen ausgesprochen, "welche fich die Mühe genommen hat den ganzen Plan der Gothaer Brüder durchzugehen, und über jeden darin enthaltenen Punkt ihre besondere Ansmerkung zu machen. Dieses Actenstück verdient von einer jeden mit uns verdundenen Loge gelesen und geprüft zu werden. Da solches aber 25 Bogen stark ift, so wollen wir es denjenigen Logen abschriftlich in extenso mittheilen, welche es verlangen und bi Copialgebühren nicht scheuen möchten." Es war vorher schon ben den anwesenden Depustirten der Bundeslogen in Cirkel geset worden.

# §. 296. Gräfe's Erklärung von maurerischer Frenheit und Gleichheit.

Erft am 9. August versammelte sich bie Brov. Loge wieber, um ein Schreiben bes Repräsentanten ber Großen Mutterloge, Br. v. Grafe, d. d. Darmstadt 14. Mai, zu verneh=men, in welchem er in seiner amtlichen Stellung bas Verfahren ber Prov. Loge billigte, und anzeigte, er habe ben Borfall mit Gotha an die Große Mutterloge zur Entscheidung berichtet, welche wie er nicht zweise, ben Beschluß ber Prov. Loge bestätigen wurde.

Alls bemerkenswerthe Beilage, wurde ein Auffat beffelben wortlich ins Protokoll aufgenommen, beffen wesentlichfte Stellen hier ihre wohlverdiente Aufnahme finden muffen.

Nachdem er ben Empfang ber jungften Protocolle burch Br. Leonhardi angezeigt, und bie Borfalle vom 22. April überschauet hat, fahrt er also fort:

"Gleichheit und Freiheit soll allerdings im Orden herrschen, aber auch systematische Ordnung und relativische Berhältniffe, welche aus ber Natur ber Dinge fließen, und ohne bie feine Gefellschaft in ber Welt bestehen kann.

Die Freiheit bes Maurere besteht barin:

- 1. Dag er willfurlich in die Berbindung hineintritt, und nach Gefallen feine Loge wieber beden fann.
- 2. Das die innere Bolizei- ober fogenannten Rebengefete feiner Loge, die er ben feiner Aufnahme unterschrieben, ohne seine Einwilligung weber geandert, noch vermehrt, noch abgestellt und aufgehoben werden können.
- 3. Daß feine perfonliche Gegenwart in ber Loge nie erwartet wird, sobalb Amtegeichafte ober Brivatangelegenheiten ibn anderewohin rufen.
- 4. Daß feine Gelbbeitrage von ihm verlangt werben fonnen, beren Anwendung man ihm vorenthalt, ober beren Erhebung ihm felber nicht zweckmäßig erfcheint.
- 5. Daß schlechterbings keine handlungen von ihm geforbert werden, bie gegen feine Bflichten, gegen seinen Ruten, ober gegen feine Begriffe von Moralität ftreiten.

Jedermann wird eingestehen, daß eine Gesellschaft, worin diese Grundsate Fundamentalgesete find, völlig fren ift.

Lächerlich würde es seyn, für ihre Mitglieber auch die Freiheit zu verlangen, uach Gefallen eben diese Fundamentalgesete des Ordens, sowie solche Ceremonien, Gebräuche, Hieroglyphen und Rituale zu ändern, abzustellen und umzuschaffen, welche von den Borsfahren durch eine lange Reihe von Iahren auf die Nachkommen gekommen und von beiben als wesentliche Grundpfeiler oder Urkunden des Ordens angesehen werden, und so lange der Orden bestehen soll, angesehen werden müssen. Um so mehr da gerade durch diese ungereimte Freiheit jene wirkliche Freiheit am ersten in Gesahr gerathen könnte, weil es herrschsüchtigen Leuten leicht sehn würde unter scheinbaren Gründen solche Veränderungen zu treffen, die bald ein ganz entgegengesetztes System einführen dürsten.

Aber auch strafbar wurde es seyn, eine solche Freiheit erringen zu wollen, ba fie nicht allein gegen alle Verbindlichkeiten streitet, die der Maurer freiwillig übernommen und die jedem Mann von Religion oder von Ehre heilig seyn sollten, sondern weil dieses Betragen eine Empörung seyn wurde, welche auch ben dem besten Erfolg nichts bewirken könnte, als nur das Band der brüderlichen Eintracht zu zerreißen und der Maureren ein Ende zu machen, indem der ganze übrige Sausen entweder mit dem alten herkommen zustrieden ist, oder vielleicht ganz andere Abanderungen treffen wurde, wann denn je einsmal geändert werden soll.

Denn jeder Mensch hat seine eigene Meinung die ihm beffer dunkt, als die eines andern. Wenn baher jene erleuchtete Brüder dem Drange nicht widerstehen können ber Welt ein Denkmal ihrer höheren Geisteskräfte zu hinterlaffen, so durfen fie ja nur eine neue Berbindung errichten und alle mit ihnen einverstandnen Brüdern darin aufenehmen.

Die Nachwelt wird alsbann beurtheilen, welche Inflitution von benden die bessere war, welche sich am längsten erhalten und ob unsere Ew. Freymaureren wirklich das Kinder- und Bossenspiel war, welches es diesen großen Männeru zu seyn scheint. Alsbann, sind gewiß alle Theile zufrieden, und das Berdienst ein neues Gebäude auszuführen ist ja eben so glänzend als ein altes wieder auszufüllen. Man gebe alsbann dem Kinde, welchen Namen man will, aber so lange wir noch Maurer sind, und bleiben wollen, läßt sich keine andere Frenheit im Orden deuten, als die welche seit undenklichen Jahren barin herrscht, und nur Leute, denen Psichten und Berbindlichseiten Kinder- und Bossenspiel sind, können sich eine Freiheit anmaßen, welche Lehre, Gebräuche und Grundsätze des Ordens über den Hausen wirft.

Die Gleichheit hingegen bes Maurere befteht barin:

- 1. Daß im gangen Orben weber auf Stand, noch Geburt, noch Reichthum, noch auf irgend andere Berhaltniffe, welche im burgerlichen Leben oft fo brudend find, die geringfte Rudficht genommen wirb.
- 2. Daß jeder Maurer ohne Unterschied zu den hochsten Chrenftellen im Orden gelangen kann, fobalb er bas Bertrauen seiner Bruder verdient und besitzt.
- 3. Daß alle feine Borgefeste ihm außer ber Loge-Berfammlung gar nichts in ber Loge felbst aber nur insoweit etwas vorschreiben burfen, als sie bas Organ bes ursprünglich und von jedem Bruder freiwillig angenommenen Gefeses find.
- 4. Daß diese Borgesetzten nichts anders als seine eigene Reprasentanten find, und er folglich nur auf ihr Amt, nicht auf ihre Person Ruckficht zu nehmen braucht, sowie fie ihrerseits teine willfürliche ober eigenmachtige Handlung unternehmen können.
- 5. Daß biefe Borgesette, die er selbst mahrend ihrer Amtsverwaltung zur Rechensschaft ziehen kann, nach vollbrachter Amtsverrichtung in die Lage eines Privatbrubers zurücktreten.

Eine größere Gleichheit wird wohl kein vernünftiger Mensch in irgend einer Gefellschaft verlangen. Aber zu erwarten, daß der Untergeordnete felbst mit dem Vorgeschten während der Verwaltung seines Amtes vollkommen gleich sehn soll, das heißt die natür liche Folge der Dinge verkennen und alle Begriffe von Ordnung in einer Gesellschafverwirren.

In teiner Republit, in teiner Democratie hat man je fo etwas gefehen und konntet es auch nicht feben, benn ber Gebanke wurde in ber Ausführung unmöglich gewesen seyn.

Unsere Borfahren im Orben nahmen bas Berhaltniß ber Mutter und ber Tochter an, sowie fie alle Mitglieder zu Brüdern machten, bamit burch bieses nothige Band ber Gefellschaft auf ber einen Seite bie herrschsucht ber Borgeseten nicht gereizt, — auf ber andern bie Eigenliebe ber Untergebnen nicht gekrankt wurde.

Wenn bemohngeachtet Störer ber Ruhe auftreten, welche auch biese Band zerzeißen wollen, und ihre ehrgeizige und eigennütige Absichten unter bem Borwande einer nöthigen Reform ober nütlichen Berbesserung verbergen, so ist bieses nicht sowohl ein Beweis einer fehlerhaften Constitution im Orben, sondern des raftlosen Ehrgeizes, der Leider auch in ber burgerlichen Gefellschaft so viel Unglud verbreitet, und wahrlich können biese Beisviele uns nicht rechtsertigen, eide ober bundbrüchig zu werben.

Aus dem vorhergehenden erhellet das Berhältniß einer Prov. Loge gegen ihre untergeordneten Brivatlogen, deren Mutter sie ift, entweder durch Stiftung oder durch Aboption. In beiden Källen wurde es daher wider alle Begriffe der Ordensverhältnisse sen, ihr das Necht absprechen zu wollen, die natürliche oder angenommene Tochter aus ihren Listen zu streichen, sobald ihre Pflicht sie bazu aussorbert." — —

Er rath nunmehr ber Entscheidung ber Großen Mutterloge ju London, wegen Gotha, nicht burch ein voreiliges Urtheil vorzugreifen.

"Es versteht sich ja ohnehin, daß sowie es jedem einzelnen Bruder erlaubt ift, seine Borgesetten während ihrer Amtsverwaltung in wichtigen Ordensvergehungen ben öffentlicher Loge, mit Beobachtung der ihren Aemtern gebührenden Achtung, zur Rechenschaft zu ziehen, jede Loge das Recht hat die wirklichen oder vermeintlichen Bedrückungen, einer Prov. Loge oder ihres BBM. der höchsten Mutterloge in London vorzutragen und von ihr einen Ausspruch zu erwarten, der ihrer Billigkeit und vorzüglichen mutterlichen Liebe angemeffen ift.

Digitized by Google

36

Der Gw. Br. Leonhardi wird ben Inhalt diefes Schreibens gelegentlich zur Wiffene, schaft berjenigen Logen gelaugen laffen, beren Aeufferung biefe Erklärung nothig machte. Darmstadt ben 14. Mai 1791" —

Nach biesem wurde ein Schreiben ber Loge zu ben 3 Pfeilen vom 6. Juni vorsgelesen, in welchem sie sich über einige am 22. April gemachten Borschläge ausspricht und sich vorbehalt, hinsichtlich ber Gothaer Loge und bes Royal Arch Ordens ihre Meinung freimuthig als beutsche Maurer vorzutragen.

In berfelben Loge zeigte Br. hetzler, seither Repräsentant für die Loge ju Gotha schriftlich an, daß er in der Prov. Loge und in der Unionsloge sein Mitgliedsrecht aufgebe, und demgemäß ersuche, ftatt seiner, andere Repräsentanten für die Logen zu Kaufbenern und Carlsruhe zu ernennen.

## §. 297. Zweites Circular von Gotha.

Mittlerweile hatte bie Loge zu Gotha eine Berantwortung, d. d. 24. Juni 1791, ausgesenbet, beren Inhalt auf ben heutigen Tag zu Frankfurt noch unbekannt ift. Sie ist mit Beilagen und Abdrücken ber bisher erwähnten Zuschriften versehen, mindestens nach bem Entwurfe zu einer Entgegnung zu urtheilen, welche jedoch nicht in das Prostocoll ber Prov. Loge kam. Diese Druckschrift gelangte in Dusan's Hande, ber sie am 15. August dem PGM. zuschiefte, und baben den Wunsch äußerte, die Prov. Loge möchte hiersauf einen gemäßigten Entschluß fassen und sich nicht in einen Federkrieg verwickeln. — Die Prov. Loge entschied am 29. Aug. 1791, daß da ihr diese Streitschrift nicht officiell zugeskommen sen, sie keine Rücksicht auf dieselbe nehmen sollte, doch wolle sie auf die darinn enthaltenen Declamationen und Drohungen ausmerksam machen. — Diese Beurtheilung schließt mit der Erklärung:

"Mit Wortspielen und Desinitionen, noch weniger mit Declamationen und Drohungen werde sie sich aber niemals abgeben, und baher auch von allem was die Gothaer Brüder gegen sie schreiben, drucken und sagen wurden, in soferne solches nicht factische Widerlegung der ihnen im Protocoll vom 23. Januar 1791 angeschuldigten Thathandlungen enthielte, keine Notiz nehmen, noch weniger darauf antworten."

Am Tage barauf legte Ditfurth seine Stelle als BGM. und als M. u. St. zu Wehlar nieber (§. 253); als eine ber neuesten Ursache zu bieser Resignation giebt er das neu entstandne Sustem von Gotha an. "Ein Beweis. daß Stolz, herrschsucht und Spestemsliebe die durch den eclectischen Bund aus der Maureren entsernt werden sollte, barin noch in voller Stärke zu Hause ift, und vielleicht daraus nie zu entsernen sehn wird."

Grafe's Berufung auf die lette Entscheidung ber Großen Loge zu London, welche am 9. August vorgetragen worden, erregte die Aufmerksamkeit der Hildburghauser Comité, welche nicht saumte ihre Bedenklichkeiten barüber, in ihrem Protocoll vom 30. September auszudrücken.

Endlich wurde in der Prov. Loge vom 25. November die unter dem 6. Juni von der Loge zu Murnberg angefündigte Deduction, d. d. 14 November, 91 Seiten in groß Quart enge geschrieben vorgelegt, woben erstere erklärte, daß sie außer dem im Protocoll mitgetheilten Inhalte unmöglich einen Auszug liefern könne, und daher den verbundnen Logen Abschriften auf Begehren zusenden wurde, wenn man sie nicht direct von Nürnberg beziehen wolle.

"Da es weber Bestimmung, Pflicht, noch Berfaffung einer Prov. Loge ift, mit ihren verbundenen Logen folche weitläuftige Berhandlungen ju pflegen, die am Enbe boch

auf relative Begriffe beruhen, so kann die hiefige Brov. Loge ber Ew. Loge zu Nürnberg auf ben ersten Theil ihres Schreibens nichts antworten, als bieselbe an den Inhalt der hiesigen Protocolle vom 23. Januar, 22. April, 6. und 29. August verweisen." — "Was den 2. Theil des Nürnberger Schreibens betrifft, so überläßt die Prov. Loge denen beiden SEw. Logen zu hildburghausen und zu Nürnberg ihre Grundsäße gegenseitig näher zu berichtigen."

Auch die Loge zu Erefelb hatte unter dem 19. August ein Schreiben an die Brov. Loge abgeschieft, in welchem sie außer andern Angelegenheiten, auch auf die Gothaer Angelegenheit zurück kam, und beschalb auf die oben bezeichneten Brotocolle verwiesen wurde. Wichtiger war die nähere Bestimmung der Verpflichtungen und Rechte der Respräsentanten einzelner Bundeslogen, auf welche Erefeld wiederholt drang. Die Brov. Loge stellte vorläusige Anhaltepuncte hierzu auf, welche durch das Protocoll allen verbuns benen Logen vorgelegt wurden, "um ein für allemal über diesen Gegenstand einverstanden zu sehn."

Erft am 2. November 1811 wurde wieder in bie Unionsloge eine Bufenbung ber Loge Ernft jum Compag in Gotha, vom 25. Juni 1811 verlefen.

#### S. 298. Einwürfe der Loge zu Silbburghausen.

Die nothwendige Uebersicht der weitern Borfalle wegen ber Gothaer Loge erfordert, baß mit vorläufiger Uebergehung ber übrigen Berhandlungen in ber Prov. Loge, alles Hiehergehörige, im Jufammenhange bargestellt werbe.

Das hilbburghaufer Protocoll Nro. XI vom 30. September 1791, wurde am 27. Febr. 1792 in ber Brov. Loge beantwortet. Sinfichtlich Grafe's Behauptung, "bag bie Große Loge zu London bas höchste Tribunal fen, von welchem bas Berfahren ihrer Stellvertreterin, ber Brov. Loge zu Frankfurt entschieden werden muffe" wurden biefe Bruder an Br. von Grafe felbst, und an die Protocolle vom 22. April und 9. August verwiesen. Die Behaup= tung, daß Gotha nicht zum Frankfurter Brov. Sprengel gehöre, und blos durch den freien Bund mit ihr vereinigt gewesen, und baher ber unselige Zwist, blos aus ben Rechten und Berbindlichkeiten biefes Bunbes, unabhangig von ben Bflichten und Befugniffen ber Brov. Loge zu entscheiben sen, wurde bahin erwiebert: "bag biefe Loge allerbings nur burch ben freien eclectischen Bund mit ihr vereinigt gewesen sen, allein die erneuerte Berbindung mit England gebilligt, und durch ihren Beitritt bas alte englische Maurerspftem angenom= men habe, bem gemäß auch zu beurtheilen und zu behandeln fen." - Bor allem fen bie Arage ju erörtern: "Db bas Betragen ber Gothaer Loge tren, bieber, und wie es Bunbesgenoffen gebührt, gewesen fen, ober nicht? Ift biefe Frage berichtigt, so werben biejes nigen Folgen von fich felbst baraus berzuleiten fenn, welche ben Fortgang in ber Sache bestimmen werben. Benn aber wie bisher gefchehen nur über bas Ganze gefchrieben wirb, fo werden die Begriffe eines jeden Theils niemals berichtigt, und fein Theil weder belehrt noch berichtigt werben, welches aber boch gewiß erfolgen muß, fobalb ein Sat nach bem andern abgehandelt werben wird."

In bem Protocoll XIII von Silbburghaufen vom 15. Januar 1792 wird ber Rurnberger Erklärung vom 14. November gegen das hilbburghauser Gutachten gedacht, und eine Erwiederung versprochen, wenn man diese Schrift vollständig wurde erhalten haben. Der Autrag von Nürnberg auf gegenseitige Repräsentation wurde angenommen. hinsichtlich bes diesseitigen Protocolls vom 25. November wurde die Fortbauer inniger Anhänglichkeit versichert.

## §. 299. Mürnberg geht vom Bunde ab.

Die vierte allgemeine Brovincial-Bersammlung am 6. April 1792 fonnte wegen ber Kriegsunruhen nicht zahlreich besucht werden, auch erschienen nur die Brüder Bleibtren für Neuwied und Wiebenfeld für Aachen. Es wurde ein Schreiben der Loge zu Nurnberg vom 13. März vorgelesen, in welchem sie klagte, daß ihre in der Zuschrift vom 14. November 1791 gemachten Anträge mit Stillschweigen übergangen worden sehen, welches sie für eine Berwerfung berselben erklären, und somit die Hossinung aufgeben muffe, in dem eelectischen Bunde Freiheit und Gleichheit wieder hergestellt zu sehen."

"Wir haben nach wiederholter Deliberation einstimmig beschloffen — bem beutschen Bunde benzutreten," wovon unter bem heutigen nach Frankfurt und Gotha Nachricht verfenbet wurde. Sinfichtlich ihres Berhaltniffes gegen bie Brov. Loge, ben eclectischen Bund und die Große Mutterloge ju Condon wurde erklart: "Bir betrachten uns namlich, ohn= geachtet bes Bentritts zum beutschen Bunbe, noch als eine eclectische Loge, benn wir bleiben auch nach bemfelben ben Grundfagen bes eclectischen Bundes in feiner urfprunglichen Gestalt getreu. Bir betrachten une, ohngeachtet biefes Bentritte, noch ale eine englische Loge, benn wir bleiben ben Grunbfagen getreu, welche bie om. Große Loge ju London, in dem Conflitutionsbuche der Maurer aufgestellt hat. Freilich muffen wir uns von aller Subordination unter dem Directorio bes eclectischen Bundes sowohl, als der englischen Maureren lossagen, und besonders auf unfer, biefe Subordination involvirendes Repräsentationsrecht in der ow. Loge Berzicht thun." Gebeten werden die Prov. Loge und die eclectischen Logen um freundschaftliche und bruberliche Correspondeng in acht englischer und eclectischer Berbindung, und um gefällige Nachricht von bem Fortgange ibrer Arbeiten. "Wir werden Sorge tragen, daß sowohl diese unsere Eröffnung und Erklarung als auch bie vorhergehenden Auffage, und eine Auseinandersegung bes Zusammenhangs unferer Schritte, ben fammtlichen SEm. Logen mitgetheilt werben, ohne ihnen Roften qu perurfachen."

Im Protocoll ber Prov. Loge ift ber wesentliche Inhalt bes Schreibens aufgenommen und beantwortet, die Androhung der Beröffentlichung unerwiedert gelassen, und der Austritt aus dem eclect. Bunde angenommen. "Die Resignation des Repräsentations-Rechts bev den Directoriallogen ist also eine Entsagung aller aus jenem Bundniß entstehenden Bortheile, folglich aller und jeder Theilnahme, und in diesem Falle wurde es überstüffig seyn, den Namen einer solchen losgesagten Loge auf der Liste der eclectischen Logen ferner fortzuführen." Weshalb ihr Repräsentant, Br. Humser, einstweilen seiner Repräsentanten-Pflichten entlassen wurde.

"Was aber die Entfagung von aller Subordination gegen die englische Maureren anbelangt, so steht es nicht in der Macht und Gewalt dieser Prov. Loge, die SEw. Loge zu Nürnberg, infolange dieselbe von dem ihr von uns ertheilten englischen Constitutions-Patente zu ihrer Legitimation Gebrauch machen wird, von der so gelinden, als in der Natur der Sache so gegründeten Subordination gegen die Hw. Große Mutterloge in London frei und loszusprechen." Man wurde derselben die Entscheidung über die Nürnsberger Lossagung vortragen.

Br. vom Brud hatte schriftlich eine Antwort ber Loge zu Crefelb eingesenbet, in welcher fie auf bie Berhanblungen ber Repräsentanturen zurudtam, und Borfchlage mittheilte, welche in Erwägung gezogen werden sollten.

## §. 300. Ende ber Angelegenheit mit Nürnberg.

Auf die Entscheidung ber Prov. Loge wurde die Antwort aus Nürnberg vom 3. Juli am 6. August 1792 vorgetragen und wörtlich ins Protocoll aufgenommen.

"Wir haben und in unferm Schreiben nicht vom eclectischen Bunde, fonbern blos von der bieherigen Subordination in biefem Bunde losgefagt. Wenn nun aber, wie fie in dem Protocollauszug erklären, in dem eclectischen Bunde keine Abhängigkeit statt findet, fo fann auch unfere bedingte Losfagung bie Gw. Dir. Loge biefes Bunbes nicht betermi= niren, unfere Loge aus ben Liften beffelben weggulaffen. Gie fagen gwar, bag unfere Loge niemals an bem eclectischen Bunde Antheil genommen habe, fonbern unferm Berlangen gemäß, blos als eine englische Loge conflituirt worden fen: allein wir muffen bagegen erinnern, bag wir biefes unfere Berlangens ungeachtet, wirklich bem eclectischen Bunb beigetreten find, benn ba bie ow. Prov. Loge erklart hat: bag englische und eclectische Maureren ganzlich eins fen: so haben wir ohne alle Einwendung die eclectische Parole mit bem Denkspruch angenommen, und ihn allen unfern neuaufgenommen Brubern mitgetheilt, auch nie gegen bie Ginzeichnung unferer Loge in ben Liften bes eclectischen Bunbes protestirt, vielmehr unfern Beitritt zu ben edlen Absichten bes eclectischen Bunbes, fo wie fie in bem gebrudten Circulair vom 9. December 1789 bargeftellt find, ber ow. Brov. Loge formlich erklart, wie bas Protocoll berfelben vom 11. April 1790 beweißt. Wir finb alfo eine eclectifche Loge, betrachten une, laut unferm letten Schreiben noch ale eine folche und muffen bemnach auch barauf beharren, ferner in ben Liften ber eclectischen Logen fortgeführt ju werben." Das Berlangen um Fortbauer ber Correspondeng und Rachrichten wird ausbrudlich hierben wiederholt, und Die Entscheidung ber Angelegenheit ber Großen Mutterloge zu London anheim gestellt.

Im Protocolle ber Prov. Loge wurde eine furze Erwieberung auf biefes Schreiben aufgenommen, mit welcher bie ganze betrübende Angelegenheit ihr völliges Ende nahm. Der Schluß lautet alfo:

"Die Prov. Loge ist in nicht geringer Berlegenheit ber Sew. Loge zu ben 3 Pfeilen eine ihr genugthuende Antwort auf obiges Schreiben zu ertheilen; benn sie weiß nicht, wie es möglich zu vereinbaren ist, eclectisch und nicht eclectisch, englisch und nicht englisch und boch eclectisch, englisch und gothaisch zugleich zu sehn. Die Prov. Loge ist dahero weit entfernt, die Sew. Loge zu den 3 Pfeilen zu belehren, daß man unmöglich allen alles und auch zugleich nichts sehn kann: zumalen da die Sew. Loge zu den 3 Pfeilen in Nürnberg nach ihren vielsachen Erkärungen, laut Protocoll vom 11. April 1790 und obigem Brief von 3. Juli dieses Jahrs ganz überzeugt ist, daß eclectische und englische Maureren eins und dasselbe seh, folglich zwischen beiden kein Unterschied stattsinden könne; sie erwartet vielmehr diese Selbstbelehrung von der Zeit, und kann die diese erfolgt sehn wird, keine andere Antwort auf obiges Schreiben ertheilen, als alles daszenige zu wiederholen, was über diesen Gegenstand in unserm Protocoll vom 6. April dieses Jahr bereits gesagt worden ist."

Hiermit war die unerfreuliche Gothaische Angelegenheit völlig beendigt. Die Loge zu Murnberg ließ eine "Actenmäßige Geschichte ber Frehmaurerloge zu ben 3 Pfeilen im Orient von Nürnberg und Darstellung ihres gegenwärtigen Berhältnisse gegen die englische und eclectische Frehmaureren, als Manuscript für die mit ihr vereinigten und correspondirenden Meisterlogen, "66 Seiten in Folio, d.d. im Juli 1792, drucken, in welcher ihre Schreiben vom 14. Nov. 1791 (§. 297), vom 13. März und 3. Juli 1792 vollständig abgebruckt sind.

#### g. 301. Borfalle in ber Prov. Loge.

Die eben bargestellten Berhandlungen beschäftigten bie Brov. Loge in allen feit bem 23. Januar 1791 gehaltenen Berfammlungen, und ba fie ber flaren Uebersicht wegen in unzertrenntem Busammenhange vorgetragen werden mußten, so find nunmehr bie wesentlicheren Borfalle nachzuholen, welche binnen biefer Zeit zum Protocoll gelangten.

In der Prov. Loge vom 23. Januar 1791 wurde das Schreiben der Loge zur Einigkeit zu Danzig vorgetragen, welche ihre am 17. März 1789 in Rummer 538 erfolgte Wiedervereinigung mit der Großen Mutterloge zu London anzeigte, und nu Correspondenz bat, welche ihr gerne zugesagt wurde. — Die Loge zu Kempten daukte für den Empfang des eelectischen Gesehdichs. — Die von der Unionsloge am 29. Dezember 1790 geschehene Bewilligung eines neuen Petischafts für die Brov. Loge wurde bekannt gemacht und auszgeführt. — Die Sigung vom 17. Februar war lediglich der Gothaer Augelegenheit gewidmet, eben so die vom 30. März, in welcher die Loge Pforte zur Ewigkeit zu hilbescheim für das erhaltene eelectische Gesehdich dankte, und ein neuer Logencopist Schenermann an die Stelle des abgereisten Br. Eichhorn angenommen wurde. Er wurde aber bald wieder entlassen, und Br. Rebenack wieder in Thätigkeit gesetzt.

Grafe sendete die officielle Anzeige wegen des heimgangs des englischen Großmeisters herzogs von Cumberland und der Ernennung des Brinzen von Bales zu feinem Nachsolger ein, und es wurde den Logen freigestellt, für den Erften Trauerlogen zu begeben, dabei aber die feierliche Begrußung des Leptern auf das Johannissest angesett.

Br. Grafe legte ferner einen besonbern Aufsat ben, "mit welchem er unsere fammtliche beutschen Logen auf bie zur Schande bes Ordens herumstreichende mit englischen
Gertificaten versehene Freymaurer und bas badurch entstandene Unwesen ausmerksam zu
machen such; indem nach der Berfassung der englischen Constitution dergleichen Certificate
vom Groß-Secretair nicht wohl versagt werden konnten, wodurch aber denen Logen keineswegs auch nur die geringste Berbindlichseit aufgelegt werde, dergleichen Brüder mit Geld
zu unterstützen, wenn solche, wie man in England durchgängig die Berfügung getrossen
habe, nicht besondere Zeugnisse oder perfonliche Empfehlung, daß sie durch unversehenes
und unverschuldetes Ungluck in durftige Umftande versetzt, und badurch genöthigt seven,
die Huster auzurgen, von verschiedenen Mitgliedern der Loge unterzeichnet,
vorzuzeigen haben." — Diese Maßregel wurde sammtlichen verbündeten Logen auempsohlen.

In ber Loge vom 9. August wurde nach beendigter Berathung über die schwebenden Angelegenheiten bemerkt, daß es Zeit sey, einen Beytrag jur Charity nach London abzusenden, und die Bestimmung der Summe der Unionsloge überlassen, welche dazu 12 Pfund Sterling bewilligte. Gben so sollte sie befragt werden, ob an die Stelle des seit langer Zeit an den Arbeiten der Prov. Loge nicht mehr theilnehmenden Br. Friedrich Benjamin Graf ein neues Mitglied zu erwählen wäre? Hierzu sam noch die angezeigte Deckung des Br. Hehler, welches der Unionsloge angezeigt werden sollte. — Man wurde am 29. Aug. durch eine Zuschrift der Loge zum Tempel der wahren Gintracht zu Cassel und durch eine Anzeige der Loge "die Wachsende zu den 3 Schlüsseln zu Regensburg" erfreut, "daß sie unter dem allerhöchstem Schutz und mit allerhöchster Bewilligung Sr. faiserl. Majestät Leopold II. auf acht maurerische Weise eine neue Loge unter dem Namen "zur Liebe und Wahrheit" in Wien constituirt habe und dieselbe unsern brüderlichen Bohlwollen empsehle. Kür die durch den Abgang des Br. Hehler erledigten Repräsentanturen zu Kausbeuern wurde Br. Vasscha, und zu Earlbruhe Br. von Sepben ernannt.

In bem Schreiben ber Loge zu Erefeld vom 19. Auguk 1791 (g. 297.) wurde berichtet, daß fie "eine sonntöglich zu haltende Frenschule, in welcher arme und vernachlässigte Kinder zum Lefen, Schreiben und Rechnen ohne Unterschied der Religion angehalten werden sollen" errichtet habe, und ihr darüber die dankbare Anerkennung der Prov. Loge gezollt.

Die Loge zu Brunn, welche langere Zeit geschwiegen hatte, ertheilte unter bem 15. August einen Bericht über ihre seitherige Thatigkeit, welcher am 23. Rovember verzlesen wurde. — Ein Gleiches thaten die Loge zu den S. Alfen des neuen Tempels in Münster und die zu Kempten. — Dagegen war der eingesendete Protocollanszug vom 14. October aus der Loge Carl zur Einigkeit zu Carloruhe, welche seither so thatig den eclectischen Bund gesördert hatte, betrübenden Inhalts. Sie fand sich bewogen, auf unbestimmte Zeit ihre Arbeiten einzustellen, wegen der dem Freymaurerbunde ausgebürdeten Verwandtschaft mit Jacobinismus, und der Besorgniß, daß sie durch Besuche von Flüchtlingen jenseits des Rheins, Anlaß geben könnte, auch sie selbst mit diesen Beschuldigungen in Berbindung zu bringen. Doch wünschte sie sortwährend in Verbindung mit der Prov. Loge zu bleiben, weshalb Br. I. D. Gogel an Br. von Heydens Statt zu ihrem Repräsentanten ernannt wurde.

#### S. 302. Borfälle in ber Prov. Loge

Eine gleiche Trauerbotschaft erhielt die Prov. Loge am 27. Februar 1792 burch die Nachricht der Loge Charlotte zu ben 3 Sternen in Kanfbeuern, welche wegen der seit ihrer Entstehung unablässig erlittenen Berfolgungen und Bedrückungen, wozu auch einige Ahndungen, wie auch leidige Verhältnisse gekommen, sich genötigt sah, ihre Arbeiten gänzlich einzufellen. Es wurde ihr aufgegeben, alle ihre maurerische Acten und Requisite einstweisen ben der eclectischen Loge zu Kempten niederzulegen. — Ueberraschend war es, nach sehr langer Zeit wieder eine Zuschrift aus der Schwester-Directorialloge Joseph zum Reichsabler zu Westar zu erhalten, in welcher sie die hülfe des eclectischen Bundes zu Gunzten eines zu Worms durch schnöden Betrug verarmten Bruders aufries. In spätern Protocollen wird der Gelbbensteuern mehrerer Bundeslogen ehrenvoll gedacht. — Der Unionsloge wurden vier Brüder vorgeschlagen, um aus diesen zwei Mitglieder für die Prov.

In der vierten und letten allgemeinen Prov. Bersammlung vom 6. Aprtl 1792 (§. 299.) wurden die eingesendeten Protocolle der Loge Pforte zur Ewigkeit zu hilbesheim zu den Acten gegeben, und zugleich ihr Schreiben, in welchem sie ihre äußere Verhältnisse darlegt. — Die eclectische Loge Archimedes zu den 3 Reisbretern zu Altendurg zeigte an, daß sie das 50jährige Iubiläum ihrer Loge geseiert habe. — Die Loge zu Brünn schickte ein Schreiben; und die Loge Friedrich zur Freundschaft in Cassel, welche mehrmals Inschriften an die Prov. Loge gelangen ließ, berichtete, daß die brohende Mißhelligkeit in ihrer Mitte ausgeglichen sen. — Höchst erfreulich war eine Zuschrift der Loge Ioseph zur Einigkeit, zu Nürnberg, mit welcher seit 1767 (§.107) alle Berbindung aufgehoben war. Sie schildberte den Flor ihrer Loge, ihre freie Stellung unter den vereinigten Logen von Deutschland und dem Schuse des Herzogs Ferdinand v. Braunschweig, und der Specialdirection der altschottischen Loge Alexander zu den 3 Sternen zu Anspach, denen zusolge sie sich eine Localconstitution gegeben, und nur noch die 3 Maurergrade bearbeite. Der Provincialsecretair Küftner wurde zu einem herzlichen Antwortschreiben beauftragt. — Bor dem Schlusse diese Bersammlung erklärte der PGM. "daß man ben dem allgemein herz-

schenden übertriebenen Freiheitsgeist, in gewissen beutschen Logen, politische Systeme einzuführen ber Borfat habe" und verwarnte fammtliche verbundene Logen vor bergleichen Abwegen.

Der Prov. Loge wurde am 6. August die Anzeige der Hw. englischen Prov. Loge zu hamburg vorgetragen, daß sie im vergangnen Jahr eine "ihr lediglich untergeordnete zweite Loge in hilbesheim: zum stillen Tempel" gesemäßig errichtet habe, welche ste "so wie die schon seit 1788 unter Autorität ihrer Prov. Loge wieder arbeitende alte Loge in hilbesheim: Pforte zur Einigkeit— als ächte Freymaurerloge" zur brüderlichen Freundschaft empsiehlt. — Am 9. October beckte Br. v. heyden die Prov. Loge, und Leonhardi kündigte das Ende seiner Amtszeit an, mit dem Ersuchen, bey der bevorstehenden Wahl, nicht auf ihn zu resectiren.

#### S. 303. Bronner wird zum Großmeifter ermählt.

Die neue Großmeisterwahl wurde am 29. October 1792 vorgenommen. Der PGM. Leonhardi legte in "einer schönen wohlabgefaßten Rebe" ben hammer nieder, "mit der Bersicherung, daß er auch als bloßes Mitglied die Gerechtsame dieser Provinzial-Loge schüßen und zum allgemeinen Besten seine Kräfte zu verwenden, mit allem Eifer forthin bemüht sein werde." Der dehut. PGM. Brönner sprach "im Namen der sammtlichen Brüder für seine bisherige treue Führung, und für die Thätigkeit und den unermüdeten Eifer, womit er sich während seines Meisteramtes für die Angelegenheiten dieser Hw. Prov. Loge verwendet, den Dank aus, und ließ ihm die wohlverdiente Gerechtigkeit widerfahren, daß er seinen Pflichten getreu Alles angewendet habe, den Klor, Glanz und Wachsthum dieser Prov. Loge auf benjenigen Gipfel der Bollkommenheit zu bringen, in welcher sie sich gegenwärtig besindet."

Als Leonhardi auf wiederholtes Ersuchen der Brüder, felbst nicht für eine Zeit lang, den hammer wieder nehmen wollte, schritt man zur Bahl, in welcher Br. Brönner 10, und Leonhardi 1 Stimme erhielt. Der neue BGM. ernannte sogleich folgende Besamten: erster Oberaufseher, Br. Dufah; zweiter Oberaufseher, Dr. Ballacher; Prov. Secretair Küstner, wiewohl er nach 18jähriger Berwaltung dieses Amtes abzugehen wünschte, weßhalb Br. Mehler ihm als deputirter Secretair behgegeben wurde. Schahsmeister wurde Br. J. David Gogel, Ceremonienmeister blieb Br. Humser.

Die Loge zu Kempten berichtete, daß vorzüglich Geistliche im verstoffenen Logenjahr viele Personen zu einer vorgeblichen Lesegesellschaft angeworben, und baben ben
Grundsat aufgestellt hätten, daß von ihrer Gesellschaft alle Glieber geheimer Berbindungen
gänzlich ausgeschlossen seyn sollten; welches sonderbare Geset ihre feindselige Absicht hinlänglich verrieth, in ihren Bersammlungen aber sich noch beutlicher äußerte. Doch auf
eine nachdrückliche Warnung getrauten sich ihre Feinde nicht mehr so offenbar gegen die Freymaureren zu Felde zu ziehen. Auch sie erwähnte des in ihren Gegenden immer mehr verbreiteten Gerüchts, als wenn Freymaurer und Jacobiner eins und das nämliche sehen. — Diesem Schreiben war ein Gesuch von 10 Meistern, Gesellen und Lehrlingen zu Memmingen bengefügt, welche um eine Constitution ansuchten. In Anbetracht der dringenden Empfehlung der Kemptener Loge wurde beschlossen dieselbe gratis zu ertheilen, die Kriegsnruhen unterbrachen die Aussührung dieser Angelegenheit.

# §. 304. Die Brov. Loge ftellt ihre Arbeiten ein.

Rur eine Bersammlung wurde im Jahr 1793 am 8. Juni, auf Anlag und in Anwesenheit bes Br. Grafe "in größter Eilfertigkeit veranstaltet." Anwesenb waren auffer

bemfelben ber BBM. und 3 ober 6 Bruber. Grafe berichtete in feiner Gigenichaft als Reprafentant "es zeigten fich Spuren, die leider bem Orden mit einem Ungewitter brobten. bas für benfelben bie nachtheiligsten Folgen nach fich gieben fonnte. Er habe nämlich vernommen, bag auf bem Reichstage ju Regensburg in Borichlag gebracht worben, alle geheimen Orben im beutichen Reiche zu unterbruden, und ein Reichsconclusum barüber Br. von Leonhardi legte über benfelben Gegenftand einen gleichmäßigen Bericht vor. "Ohnerachtet wir ale rebliche Manner, die in ihrer maurerischen Laufbahn auf bem geraben Wege ber Tugend und Rechtschaffenheit fortgewandelt, gang vorwurfefrei einem Jeben mit offener Stirne unter bie Augen treten fonnen, fo fonnte une boch biefe Nachricht nicht gleichgultig fenn, weil nur ju oft bie Erfahrung in ber Belt gelehrt hat, bag ber Unfchulbige mit bem Schulbigen leiben, und bie Strafe bes Berbrechens mitbugen muß. Es wird baher jeber wohlbenfenbe Freymaurer ben Bunfch in feinem Bergen nahren, bag auf irgend eine gute Art biefe bem Orben brohenbe Befahr abgewenbet, und wenigstens ber Schulblofe baben nicht verfannt, fonbern gefchont werben moge." Die fpeciellen Abstimmungen ber anwefenden Br. Bronner, Dufan, Ballacher, Ruftner und Bafcha find noch vorhanden, v. Mettingh gab fein Botum. Dan gedachte ein Manifeft babier ju erlaffen, und wollte von ber Mutterloge ju London aus eine Schutichrift ver-Enblich fand Ballacher's Anficht Benfall, welcher jebe Rechtfertigung vor bekannt gewordener Anklage für schablich erklarte. Man fand für gut, alle mitverbundenen Logen von ben erhobenen Beschulbigungen in Renntnig zu fegen, fie aufzuforbern, nach Bermogen fich jum Beften bes Orbens ju verwenden, und "fammtliche Bruber ju ermabnen, bag fie por ber Sant in ihren Arbeiten, fo behutfam wie moglich fenn mochten. und wenn bas Schicffal es wolle, bag ein folcher Bannftrahl ben Orben treffen follte, fie fich ale treue, gehorfame Burger und Unterthanen baben benehmen, bem Gefet und Gebot ihrer Landesobrigfeit willige Folge leiften, und ihre Tempel ohne Murren und Biberwillen fchließen, auch vorzuglich alles Schreibens und Drudens, ohne vorhergegangene Rudfprache, weil ein einzelner Bruber unmöglich bas Bange im Bufammenhange ju burch: fcauen im Stanbe ift, fich enthalten mochten, bis bie Borfebung entweber unfere Un= foulb aufbedt, ober bie Bergen ber Brogen gegen biejenigen, bie fich ale Menichenfreunbe bisher ruhmlichft ausgezeichnet haben, und ferner im Stillen auszeichnen werben, gur Nachficht erwedt."

Mit diesen Aufforderungen und Ermahnungen wurden die Arbeiten der Prov. Loge eingestellt. Am 9. Juni rudte das französische Seer in Frankfurt ein, und erst am 29. November 1801 wurde die Prov. Loge vom Br. Bronner wieder eröffnet.

Die Prov. Loge war im Jahr 1791 siebenmal, 1792 fünsmal, und 1793 einmal eröffnet worden. Im Personal ihrer Mitglieder war keine Bermehrung vorgefallen, wohl aber Berminderung. Am 23. Jan. 1791 arbeiteten folgende 17 Brüder nach ihrer Anciensnetät: Br. Brönner, Phil. Friedr. Sarasin, Simon Friedr. Küstner, 3. Peter Leonhardi, Jean Noö Dusay, Friedr. Christian Pascha, J. Dom. von Mettingh, Heinrich Graff, Gerh. Math. Wallacher, J. Dom. von hepben, J. Ludw. Hepler, Wilh. Friedr. Mehler, J. Friedr. Schmid, J. David Gogel, Gottlieb Engelbach, J. Christian Humser, Abrah. Chiron. Bon diesen beckten die Br. Hepler und von Heyden, die Br. Sarasin und Chiron gingen heim; zwölf berselben gehörten dem Royal Arch Capitel an. Während der Streitigkeiten mit demselben blieben alle Brüder aus der Prov. Loge hinweg, welche nicht zu ihm gehörten, und erschienen auch dann nur selten, als von dieser Seite der Briede zurückgesehrt war. Bey den Streitigkeiten, die über die Gothaer Angelegenheit

Digitized by Google

gepflogen wurden, waren fast allein die Capitularen arbeitend, so daß man hierin bennahe einen Kampf bes englischen hoben Grads, mit dem offiziell aufgegebenen Illuminatismus erkennen möchte.

Der vier allgemeinen Brovincial-Berfammlungen ift gehörigen Orts gedacht worben, unter namentlicher Anfführung aller anwesenben Deputirten.

#### S. 305. Aufzeichnung ber eclectischen Logen.

Da somit die Provincials und Directorialsloge auf längere Zeit in Unthätigkeit versetzt worden war, und der französische Krieg gerade die Provinzen am härtesten traf, in welchen der eclectische Bund seine Thätigkeit entfaltet hatte, so ist es nicht uninteresant, die arbeitenden Logen anzugeben, welche nach der Trennung der Logen zu Gotha und Nürnberg von dem eclectischen Bunde, nach der Austösung der Loge zu Kausbeuern und der Einstellung der Arbeiten der Logen zu Goda, Gießen und Carlsruhe, am Ende des Jahrs 1792 noch dem eclectischen Bunde angehörten, und erst während der Kriegsjahre sich aussösten, oder diese schwere Brüfungen überstanden. Es sind nach der Reihenfolge des §. 221 folgende:

Frankfurt, Prov. Loge und Loge zur Einigkeit. — Beglar, Prov. Loge und Loge Joseph zu ben 3 helmen. — Nenwied, Caroline zu ben 3 Pfauen. — Nothenburg an ber Ohm, Constantin zu ben 3 Kranzen. — Aachen, zur Beständigkeit. — Brünn, zu den wahren vereinigten Freunden. — Gassel, zum Tempel der wahren Eintracht. — Freiburg im Breisgau, zur edlen Aussicht. — Rudolstadt, Günther zum stehenden Löwen. — Hilbesheim, Pforte zur Ewigkeit. — Rempten, zur aufgehenden Sonne. — Altenburg, Archimedes zu den 3 Reißbretern. — Ereseld zur vollkommnen Gleichheit. — Münster, Friedzich zu den 3 Balken des neuen Tempels. — Ulm, Astraa zu den 3 Ulmen. — Memminzgen blieb eine eclectische Loge in Instanz.

Als bie Brov. Loge am 29 November 1801 ihre Arbeiten wieder begann, eriftirten noch die Logen zu Frankfurt, Aachen, Rudolstadt, Silbesheim, Altenburg, Erefeld und Münster. Allein manche waren wegen der französischen Occupation, andere wegen ihrer Berhältnisse vom eclectischen Bunde abgegangen, welcher damals nur noch auf den Logen zu Frankfurt beruhte.

## §. 306. Vorfälle in der Unionsloge.

Die Prüfung, welche ber Bruderfinn und die Eintracht in der Loge zur Einigkeit burch bas am 29. December 1790 ihr kund gemachte Royal Arch Capitel zu erstehen hatte, ift oben ausführlich dargestellt worden, baher die übrigen bemerkenswerthen Borfalle dieses Jahres nunmehr mitgetheilt werden können.

Am 19. Marz wurde in der Loge diese ihr fremde Angelegenheit beendigt (§. 290), aber auch zugleich ihr Nachricht ertheilt von den unterdessen eingetretenen Gothaischen Birren. Da sie die Leitung der maurerischen Berhältnisse nach aussen hin, der Prov. Loge überlassen hatte, so darf es nicht befremden, daß außer dieser einzigen Mittheilung, der ganzen Sache nicht wieder die geringste Erwähnung geschieht. — Dieselbe Bersammlung war der Bahl eines neuen Meisters gewidmet, Br. Simon Friedrich Küstner erhielt 27 von 29 Stimmen, trat sogleich sein Amt an und eröffnete seine Arbeiten in einer Nede, in welcher er die Brüder erinnerte, daß nicht die große Anzahl, sondern der Eiser, die Thätigseit und Einigsteit der Brüder den wahren Flor einer Loge ausmachen. — Am Johannisseste, 26. Juni, wurde ein von der eclectischen Loge zu Münster empfohlner Suchender, Graf von Meer-

feld aufgenommen, und ben der Tafelloge verlas der M. v. St. eine Abhandlung über die Entstehung der Johannisseier; hierauf zeigte er den Heimgang des englischen GM. Herzogs von Cumberland an, sowie die Wahl seines Rachfolgers, des Prinzen von Wales, welcher nach Maurersitte begrüßt wurde. Bey dieser schicklichen Gelegenheit bewieß der SEw. M. v. St. durch eine furze Darstellung der Geschichte des Ordens, daß die Maureren in England entstanden sen, und lange schon dorten geblühet habe. — Der BGM. Leonhardi hatte seine Abwesenheit schriftlich entschuldigt.

Die Mefloge vom 18. September wurde benutt, um die vom hiesigen Armen- und Baisenhause neu errichtete Franksurter Loterie zu empfehlen, wogegen mehrere Bruder Einsprache thaten, weil dieses nicht in die Loge gehöre; dennoch übernahm die Loge einige Loose.

Für Br. Jacob Friedrich Sarasin wurde am 21. October eine feierliche Trauerloge begangen. Br. Ehrmann's Obe zu bessen Ehre wurde von der Loge dem Druck übergeben. Die Brüder Rittershausen, Pregel, Overbeck und Ramadier fangen dabey, unter Begleitung von Instrumenten, eine eigens für diese Feier versertigte Cantate.— Am 25. October zeigte der M. v. St. eine ihm bevorstehende längere Reise an, und nahm Abschied von der Loge, welche geschlossen blieb.

Die Loge war 17mal eröffnet worden. Bier Suchende hatten das Licht erblickt, unter biesen Graf von Meerfeld aus Munster, und ber Schauspieler Joh. Ludwig Buchner, von hier geburtig.

### S. 307. Borfalle in ber Unionsloge.

Erst am 30. Marz 1792 eröffnete Küstner nach einer viermonatlichen Abwesenheit bie Loge wieber, welche immer mehr die Einwirkung der Zeitereignisse empfand. Man schritt zur Meisterwahl, in welcher Küstner abermals erwählt wurde. — Die Herannäherung des 50jährigen Jubiläum der Loge wurde am 26. Mai Gegenstand einer Berathung, und man bestimmte hierzu den Johannistag, 24. Januar; aber die Kriegsunruhen verhinderten die Ausführung des Festes, welches man auf seierliche Weise zu begehen gedachte. Im Archive der Loge sind noch die bereits fertigen Gedichte vorhanden, von der Hand eines Ungeweihten, unsers nachmaligen so hochverdienten M. v. St. Ihlee, desgleichen die Rede, welche der M. v. St. halten wollte. — Man versammelte sich erst wieder am 16. September, und zwar nur der die Messe besuchenden Brüder wegen, zu einer Laselloge, ohne sonst eine maurerische Arbeit vorzunehmen.

Mur biefe 3 Logen wurden im Jahr 1792 gehalten.

Erst am 16. Februar 1793 berief ber Meister die Brüber zu einer Tafelloge, bamit sie sich einmal wieder im Tempel der Freundschaft versammeln könnten, und zeigte daben ben bevorstehenden Stuhlwechsel an. Am 1. Juni wurde eine Tafelloge gehalten. Die nächste Loge war am 9. September, in welcher eine Proposition nebst darauf folgender Ballotage vorgenommen wurde, welcher zu Folge am 15. September der königl. preuß. Kriegscommissair J. Carl Heinrich Kirchner das Licht erhielt.

Außer biesen 4 Logen und einer Aufnahme ift keine weitere Logenarbeit aufgezeichnet.

Immer mißlicher wurden bie Zeitumstände, baher ber M. v. St. Kuftner am 6. April 1794 eine Beamtenloge einberief, beren Gutachten am 12. April ber Loge zum Beschluß vorgelegt wurde. Er leitete bie Berathung burch eine vortreffliche Rebe ein, über bie jest ber Freymaureren gemachten Befchulbigungen und beren Grundlofigfeit. Die Dit theilung berfelben ift lediglich wegen ihrer umfaffenden Ausbehnung unthunlich.

Auf ben Borfchlag ber Beamten wurde beschloffen :

- 1. Daß die Loge unter gegenwärtigen Umftanden zwar nicht ganzlich gebeckt, jeboch aber alle Arbeiten bis zu Anfang des Monats Dezember laufenden Jahees eingestellt werden sollten, wo sodann, die Zeitläuse möchten auch sehn, welche sie wollten, in einer zu haltenden Loge sollte beschlossen werden: ob die Arbeiten noch weiters einzustellen oder wieder anzufangen wären.
- 2. Daß ber SEw. M. v. St. hierburch ersucht werbe, ben hammer noch ferner und bis zu ruhigen Zeiten zu behalten, auch
- 3. benfelben zu bevollmächtigen, mahrend bes Laufs biefes Jahrs bis zu fl. 150 für burftige Bruber zu verwenden.

Bey der Rechnungsablage fanden sich im Logenschape st. 1816. 17 kr., und im Almosenbeutel st. 150. — Bor dem Schlusse der Loge schlug Brönner noch einen Suchensben vor und begehrte, daß dieser Proposition im Protocoll Bormerkung gemacht werden solle. Es wurde keine Tafelloge gehalten, sondern die Brüder gingen zu einem brüderzlichen Mahle in das Clubblocale.

Wieberum versammelten fich am 10. Dezember 1794 bie Beamten zu einer Borber rathung, welche am 13. Dezember von ber Loge zum Beschluß erhoben wurden.

Es wurde beschloffen, ben Br. Kufiner abermals zu ersuchen, ben hammer benzubehalten, "bis die Ruhe in unserm deutschen Baterlande wieder hergestellt, oder doch wenigstens so lange, bis diese g. und v. Loge ihre Arbeiten regelmäßig wieder zu beginnen
beschließen wurde." Im nächsten Monate März sollten sich die Beamten versammeln, um
zu erwägen, ob das Iohannissest gehalten werden könnte. Für die erste Hälfte des kommenden Jahres sollte Behufs der Localmiethe und wegen des Gehalts der dienenden
Brüder, die Hälfte des jährlichen Beytrags mit fl. 6 erhoben werden. Da der Meister
erst fl. 75 von der bewilligten Summe ausgegeben hatte, so wurden ihm zur Unterflützung
der Armen die übrigen fl. 75 für die nächsten 6 Monate zur Berfügung gestellt.

Mit biesen Befchluffen wurden die Arbeiten völlig eingestellt. Es waren nur die 4 bezeichneten Bersammlungen gehalten worden. — Die Brüder sahen sich täglich in dem Clubb, der im rothen hofe sich versammelte. Die hiesigen Mitglieder zahlten fortwähzend ihre jährlichen Beyträge, von welchen die Miethe des Logenlocals, die Besoldungen der dienenden Brüder, sowie die Spenden an dürftige Brüder bestritten wurden, weil die Almosencasse völlig erschöpft war, und auf diese Weise ben der Logencasse allgemach in einen großen Borschuß gerieth.

# 2. Wiederanfang der Logenarbeiten bis zur Einweihung des neuen Focals.

(1798-1805.)

## §. 308. Vorfälle in ber Unionsloge.

Nach einer schweren Brufungezeit fur die geliebte Baterstadt, fur welche die Thatigfeit der Bruder als Burger auf so vielfache Beise in Anspruch genommen worden,

versammelte der M. v. St., Br. Simon Friedrich Küftner, die Loge zum erstenmale wieder am 13. Januar 1798. Die dienenden Brüder Lubhardt und Mah waren unterdeffen gestorben, und die Clubbgesellschaft hatte dem noch übrigen Bruder Scheidweiler einen Gehülfen I. Conrad Stein beigesellt, welcher, so wie der längst für würdig befundene Suchende I. J. Ihlée zur Aufnahme vorgeschlagen wurden. Da man beyde genau kannte, wurden sie gleich darauf ballotirt. — Der Wittwe eines unglücklichen Mitglieds wurden si. 40 bewilligt, und auch längere Zeit nachher noch Unterstützung gewährt. Ein talentvoller Musster wurde aus Empsehlung des M. v. St. der Loge zu Westlar mit fl. 15 unterstützt, und eine Taselloge vereinigte am Schlusse des Abends die Brüder, welche 4 Jahre lang nicht in der Kette verschlungen gewesen waren. Ben der Aufnahme der genannten Candidaten wurde ein Gedicht zu Ehren der neu ausgenommenen Brüder von Br. Schmidt vorgetragen.

Es regte fich ein neues Leben in ber Loge, Suchende melbeten fich zur Aufnahme und zur Affiliation, und man ordnete manche Berhältniffe, welche im Laufe der Zeiten schlaffer geworden waren. Diejenigen Bruder, welche binnen der Kriegsjahre mit ihren Benträgen in Ruckftand gekommen, wurden zur Nachzahlung aufgesordert, welche viele, um active Mitglieder zu bleiben, leisteten.

Aber auch eine theure Pflicht gegen die würdigen Mitarbeiter 3. David Gogel, 3. heinr. Dieft und Abraham Chiron wurde vor Allem erfüllt. Ihr Gedächtniß wurde am 2. April ehrenvoll begangen und die von dem Br. Ihlee und vom Br. Ehrmann daben vorgetragenen 3 Zeichnungen, durch den Druck vervielfältigt. — Das Johannisfest wurde nach langer Unterbrechung wieder am 20. August, von 20 Mitgliedern und 13 Besuchenden, unter welchen Schikaneder sich befand, gefeiert, und eine reiche Sammlung für die Armen veranstaltet.

Die Loge war in biesem Jahre 14mal eröffnet worden, und bie Kette war um 19 Glieder vermehrt; die Brüder Beter Clemens Müller, und C. Geinrich de Luze hatten sich affiliirt, und 7 waren aufgenommen worden, unter biesen J. Jacob Ihlee und J. Christian Fellner. Dagegen waren manche stillschweigend ausgetreten, und die früher so thätigen Brüder Gerh. Matthäus Ballacher, Fried. Christ. Bascha, Joh. Beter von Leonshard hatten ihre Werkzeuge in diesem Jahre niedergelegt.

## S. 309. Vorfälle in der Unionsloge.

In ber Bahlloge am 9. Februar 1799 wurde bem verdienstvollen Br. Küstner von 29 gegen 1 Stimme abermals ber hammer übertragen, welcher sogleich die Aemter besete. Bum Redneramte berief er ben Br. Lehrling 3. Jacob Ihlée, die Intendantenstelle wurde für ben erst am 10. Juni im zweiten Grade affiliirten Br. Louis harnier offen gelassen. Rüstner und Ihlée theilten Beichnungen mit, beren mit Lob gedacht wird, und die besuchenben Br. Lur, Schmid und Cannabich zeichneten sich durch Gesangstücke aus. Diese 3 Brüder verschönerten von nun an, mehrere Jahre hindurch, die Arbeiten ber Loge durch Gesang und Tonstücke, welche sie vortrugen.

Zum erstenmal wurde der Absicht gedacht, für die Loge und den Clubb ein neues eigenthümliches Local zu erwerben. Anfänglich wollte man hierzu einen Plat auf dem bemolirten Wollgraben erwählen. — Die Ostermefloge unterblieb wegen Küstners Krank-lichkeit, weßhalb er am 11. Mai den ersten Oberauffeher Br. Constantin Fellner ersuchte, dem Suchenden Franz Joseph Bropler die Weihe des Bundes zu ertheilen. Mit dieser ersten Arbeit beginnt die Thätigkeit eines unserer verehrungswürdigsten Brüder, der mit

raftlosem Eifer und einsichtevoller Thatigfeit unfere Berfftatte zu einer ber angesehenften und glanzenbsten unter ben beutschen Logen erhob, und beffen Andenken jedem murdigen Maurer theuer und beilig bleiben wirb.

Ein anderer eben so rüstiger und eifriger Mitarbeiter, der besuchende Br. Franz Joseph Cleynmann, wurde am 29. Mai zur Affiliation vorgeschlagen, und da er den Brüsbern längst bekannt war, in einer gleich barauf folgenden Ballotageloge zum Mitgliebe ans genommen.

Eine Anzahl von Lehrlingen harrte aus früherer Zeit auf Beförderung, und die in neuerer Zeit Aufgenommenen, von denen 2 Dispensation erhielten, wünschten weitere Kenntnisse zu erhalten. Die erste Beförderung von 10 Lehrlingen geschah demnach am 10. Juni. Einer berfelben mußte jedoch in einer vorgängigen Lehrlingsloge die Affiliation erhalten.

In ber Beamtenloge vom 10. Juni fam unter andern eine Angelegenheit zum Bortrag, welche längere Zeit die Loge beschäftigte, und zu einer langen Gorrespondenz mit der Loge zur Linde zu Leipzig, Anlaß gab. Diese hatte einen hiefigen Bürger, Namens Gonzad Stein, der das Hazarbspiel als Profession trieb, ausgenommen. Stein aber hatte sich zu Leipzig einen ihm nicht zukommenden bürgerlichen Charakter gegeben, welchen ein anderer Namensverwandter zu Frankfurt besaß. Man weigerte sich standhaft ihn zu den Arbeiten zuzulassen, gestügt auf die von einem Hocheblen Rath gegen das Hazarbspiel erslassenen Berordnung, und Steins Abweisung wurde noch am Iohannisseste 1800 von der gesammten Loge bestätigt, ohne daß dieses am Ende den freundschaftlichen Berkehr behder Logen gestört hätte. — Ein Antrag wegen des Drucks einer neuen Logenliste hatte keinen Kortgang. — Das Iohannissest wurde am 30. Juni durch Reden und Gesänge geseiert, und daben das Schreiben der Loge zu Plauen verlesen.

Kuftners Gesundheit wurde immer wankender, weshalb Br. Fellner von nun an die Arbeiten leitete. Er ging heim am 22. September, worauf der Altmeister, Br. Dufan, von neuem gesetzlich den Hammer bis zur neuen Messterwahl führte. Die Papiere des Hingeschiedenen wurden sogleich nach seinem Tode vom PGM. Bronner und Br. Ihlee in Empfang genommen, und Letterem für die daben bewiesene Sorgfalt der Dank der Loge ausgedrückt.

# §. 310. Trauerloge für ben M. v. St. Ruftner.

Seit bem 28. November 1789 waren feine Beförderungen in ben 3. Grad vorgenommen worden. Am 1. November gelangten die Brüder Heß und Fahh zur Meisteraufnahme. Das bemerkenswerthe ausführliche Programm zur bevorstehenden Trauerloge
wurde am 4. December von der Loge gutgeheißen, und die Trauerloge am 16. December
zu Ehren des heimgegangenen M. v. St., Simon Friedrich Küstner, von 38 Mitgliedern
der Loge, und 35 Besuchenden, unter welchen sich viele ruhende Mitglieder befanden, mit
allen maurerischen Ehren begangen.

Nach einer feierlichen Trauermusit, führte ber vorsthende Altmeister Dufan ben Brübern nochmals die würdige rege Thätigkeit des Entschlafenen vor die Augen, und die Beamten legten in seierlichen Umgang um den Katafalt die Insignien besselben als Hamsmerführender auf das Trauergerüst. Der Redner Br. Ihlee trug sodann in meisterhafter Zeichnung Küftners Biographie vor. Bey dem zweiten Umgang der Beamten legte der BGM. Brönner das Zeichen des Prov. Großsecretairs auf das Cenotaph, worauf unter Anführung des Ceremonienmeisters Ehrmann von sämmtlichen Anwesenden der dritte Umgang

gemacht und der Schotendann auf das finnbildliche Dentmal gelegt wurde. Die 3 Büge wurden von gedämpfter Trauermufit geleitet. Eine von Br. Ihlee gedichtete Trauercanstate wurde nunmehr unter ber Leitung des Br. Lux, von Tonfunftlern ausgeführt, und die reiche Sammlung für die Armen vollzogen.

Um aber eine bleibende Erinnerung an diesen Tag zu stiften, schlug der Borsitzende vor "von jenem kleinen Fonds, welcher schon vor etlichen Jahren zur Wohlthätigkeit an Ungeweihte (S. 270) bestimmt gewesen, damals aber zur Erreichung dieses Zwecks übersstüssig geworden war, da es allgemein bekannt sen, in welcher traurigen Lage die hiesige Garnisonsossischer-Wittwencasse sich befände, fl. 110 derselben durch den Secretair Rittersshausen und den Geremonienmeister, Garnisonsarzt Dr. Ehrmann, mit dem Bemerken zuzustellen, daß dieser Beytrag zum Andenken des Todestags des verblichenen Gerrn Simon K. Küstner gewidmet, und vorzüglich dem Erziehungssonds einzuverleiben sen." Der Borschlag wurde einstimmig gutgeheißen. Nach einer kurzen Trauermusik wurde diese ernste Feier mit der Kette geschlossen. — Die Borträge der Br. Dusay und Ihlee so wie eine Abhandlung des Br. Ehrmann über die Apotheose wurden abgedruckt und ansgetheilt.

Am 28. December fiel bie Bahl ber Bruber auf ben verbienstvollen B. Constantin Vellner als M. v. St., welcher ben ber Besehung ber Aemter ben wurdigen Br. J. Friedr. Pregel als Secretair, jum erstenmal in bas Beamtencollegium berief.

Die drei Borsihenden dieses Jahres hatten die Brüder 84mal versammelt, welche vierzehn für würdig Befundenen ihre Kette öffneten. Br. Friedr. Joh. Clehnmann war am 27. Mai, Br. Louis Harnier am 10. Juni, Br. J. Daniel Kiffel am 15. September affiliürt worden, unter den 12 Neuaufgenommenen befanden sich Br. Christoph Matthias Kloß, am 9. Februar, J. Martin Sarasin, am 15. September, J. Carl Hestermann, am 26. November.

## S. 311. Errichtung ber Wohlthätigfeitsanftalt.

Gleich in der ersten Loge, am 8. Februar 1800, verlas der Br. Almosenier Cleynmann "einen von ihm gefertigten Aufsat, in welchem er Borschläge zur Fondirung eines Capitals machte, deffen Zinsen hauptsächlich für die Ekziehung der Kinder unvermögender Brüder verwendet werden follten. So vortrefflich dieser Aufsat und Borschlag gewesen, so vortrefflich war der Bortrag, womit der SEw. M. v. St. Fellner das Project des Br. Cleynmann unterstützte. Die Wichtigkeit des Gegenstandes erforderte eine nähere Beurtheilung in einer besonders zu haltenden Loge, weßhalb dem Br. Secretair aufgetragen wurde, beide Borträge denen dermalen nicht anwesenden Brüdern und Mitgliedern dieser Loge durch ein Circulair mitzutheilen."

Mit diesem Antrag wurde ein Institut in Anregung gebracht, dessen hohe Bedeutung und Bichtigkeit sogleich von allen Mitgliedern erkannt wurde, und ihre nachdrückliche Theilnahme erweckte. Noch an bemselben Abende hatte die Loge Gelegenheit die Nothswendigkeit einer solchen Anstalt zu erkennen, indem die Wittwe eines auswärts wohenenden verstorbenen Bruders, um Beistand zur Erziehung ihrer Kinder anrief, welche, wie wohl in geringerem Maaße, als man gewünscht hätte, mehrmal durch Collecten gewährt wurde.— Zum erstens und einzigenmale sind im Protocolle neben dem Ertrag des Armensbeutels noch 48 fr. als eingegangene Strafgelder angemerkt.

Br. Clennmanns raftloser Eifer für jede von ihm ergriffene, und als zweckmäßig anerkannte höhere Ibee, gestattete ihm nicht mit der Darlegung seines Plans saumig zu senn, daher legte er in der Beamtenloge am 12. Mai die Stizze besselben, über die Ertragequellen vor, wegen beren Ginzelnheiten, verfchiebene Bunfche und Anfichten aufgeftellt murben.

Nach Borlage bes ben allen Mitgliebern in Cirkel gesethten Gutachtens ber Beamten, rief bie Loge mit bem Beschluß vom 23. Mai 1800 bie jeht so blühenbe und segensreich wirkende Bohlthätigkeitsanstalt für die Erziehung ber Jugend, ins Leben. Es wurde festgesett.

- 1. "Daß eine folche Anftalt begründet werden foll.
- 2. "Daß sowohl die Summe bes Bentrags, so wie auch ber Bentritt, ober bie Abfonderung zu diesem Institute jedem Mitglied freigestellt werden solle.

Es wurde per vota majora entschieden und gesetlich beschlossen, daß allen sowohl jetigen als kunftigen Mitgliedern der Unionsloge, frengestellt werde, mit welcher Geldsumme und auf wie lange Beit sie sich durch eine Subscription anheischig machen, die Errichtung einer bleibenden Wohlthätigkeitsanstalt für die Bildung der Jugend zu unterstützen; woben verstanden sen, daß diese Berpslichtung beim Absterben aushöre, auch kein Mitglied, wenn es aus der Loge treten und sein Mitgliedrecht ausgeben wolle, ferner binde. Diejenigen Mitglieder aber, welche sich nur auf ein oder wenige Jahre unterschreiben solleten, oder benzutreten verzögerten, sehen am Iohannissest, ben welchem der Unionsloge durch das Comité die erhaltenen Benträge bekannt gemacht werden sollten, neuerdings und bringend auszusordern, biese maurerische Anstalt durch ihre Mitwirkung zu unterstützen."

"Und es ward per vota majora zu einem Befete befchloffen:"

"Daß wenn ein Profan fich ben einem Bruber melbe, um in den Orden aufgenommen zu werden, so seh demfelben von diesem Institut, dem Eintrittsgeschenke und weitern erforderlichen jahrlichen Beitrag Nachricht zu geben, auch ihm mit maurerischer Freimuthigkeit zutraulich zu eröffnen, auf welches Minimum in dem zu dieser Einrichtung entworfenen Plan gerechnet worden ist."

Diefer Befchluß wurde in gehöriger Abfaffung abgebruckt, und wird feitbem mit ben fpatern Bufagen jebem neueintretenben Bruber mitgetheilt.

Der Antrag, ben etwaigen Ueberschuß ber Sammlungen für die Armen, am Ende bes Jahres ber Wohlthätigkeitsanstall zuzuwenden, wurde abgelehnt, weil sowohl Mitglieder der Loge, welche etwa derselben nicht beitreten wollten, als auch besuchende Brüder zum Almosfenbeutel steuerten, und derselbe für jest sogar der Logencasse einen bedeutenden Vorschuß noch nicht zurückerstattet habe.

Die Leitung ber Einfammlung und ber Berwaltung ber Gelber wurde einem Comite von 7 Brubern, völlig übertragen, und benfelben auferlegt von dem fanctionirten Plan nicht abzuweichen, ber Loge durch Protocollertracte Bericht über die Ausführung ihres Auftrags zu erstatten, und über Einnahme und Ausgabe Rechnung abzulegen.

Unter 14 von den Beamten vorgeschlagenen Brüdern, wurden die Brüder 3. Carl Brönner, 3. Noë Dufan, 3. Friedrich Schmid, Christian Humser, 3. Christian Ehrmann, Joh. Phil. Fingerlin, und Franz Joseph Cleynmann durch Seimmenmehrheit erwählt, und durch besonders ansgestellte Beurkundungen installirt. — Diese Brüder wählten den Altsmeister Br. Dufan zu ihrem ersten Prases.

Das Comité ging fogleich an's Werk, die vom Br. Clepnmann entworfenen Bestimmungspunkte vom 27. Dezember 1800 wurden, versehen mit Aufforderungen zur Unterschrift nicht allein an die wirklichen Mitglieder der Loge, sondern auch an die ruhenden, sowie an einzelne Maurer im hiesigen Oriente versendet, und das Protocoll vom 23. Mai diesen Schriften beigefügt.

Schon am Johannisfeste, 29. Juli 1800, tomnte bet M. v. St. einen gunstigen Bericht über bie namhaften Unterschriften zur Begrundung bes neuen Inflituts erstatten, wobei er bie Brüder, welche noch nicht beigetreten waren, erinnerte, sich beshalb au ben Br. Prafes Dufan, ober ben Schapmeister Fingerlin zu wenden.

#### S. 312. Vorfälle in ber Unionsloge.

In der Gesellenloge vom 20. April 1800 hatten nur 2 Brüder ihre Beförderung erhalten, daher der M. v. St., Br. Constantin Fellner, am Johannisseste 29. Juni die Brüder Lehrlinge und Gesellen, welche weiter zu schreiten wünschten, aufforderte, sich bey ihm zu melden. Am Feste nahmen 38 Mitglieder und 15 Besuchende Theil. Nach geschehener Aufnahme des Suchenden Christian de Bary, und ertheiltem Berichte über die Wohlthätigseitsanstalt, hielt der M. v. St. eine Rede über die Geschichte des Ordens, und der Redner Br. Islee trug seine tressliche Zeichnung: "alte und neue Maureren" den Brüdern vor. — Bey der Tasselloge "hielt der EGw. Ceremonienmeister, Br. Dr. Ehrmann, eine frastwolle Borlesung gegen Borurtheile im Erziehungssach, deckte die gefährlichen Grundsäte derzenigen Secte auf, welche sich ehemals zu Bolkserziehern ausgeworfen hatte, und bewieß dagegen die Borzüge einer im ächten Maurersinn zu bewirkenden Anebildung. Außer den üblichen Sesundheiten wurde dem Br. zweiten Borsteher, Ioh. Beter Gehhard, der Glückwunsch der Brüder wegen der ihn betrossenen Rathssugelung dargebracht, welches er mit Wärme erwiederte. Der Abend wurde im Clubblocal ohne maurerische Ceremonien verlebt.

Wegen ber Kriegsunruhen beschloffen am 3. September die Beamten bie Defiloge auszusehen, jedoch ben fremben Brubern hiervon Anzeige zu machen. Die Loge blieb fortwährend geschlossen, nur wurde am 27. December eine Loge ohne barauf folgende Tafel gehalteu, um die Berichte wegen der Wohlthätigkeitsanstalt zu vernehmen. Bey bieser Gelegenheit wurde zum erstenmale der Borschlag, die Loge in das jesige Local zu verlegen von Br. Humser in Antrag gebracht.

Die Loge vom 27. December wurde vom M. v. St. mit einer Rebe eröffnet, "mit welcher er von dem heutigen Gedächtnistage des Evangelisten Iohannes, als des vorzüglich geliebten Jüngers Christo, Anlas nahm, ben versammelten Brüdern die Bichtigkeit der Mausterpstichten und die Nothwendigkeit sie zu befolgen, nahe an das Herz zu legen." — Ben dem Berichte über den Fortgang der Bohlthätigkeitsanstalt wurden durch Br. Clehnmann die von dem Comité entworfene Organisation, und die Bestimmungsgrunde des Br. Clehnmann vom 27. December 1800 verlesen: "der von dem SEw. Br. Altmeister vorgelegte Plan wurde genehmigt, als Geset fanctionirt, und daben beschlossen, ihn nehst den Bestimmungsgrunden zum Druck zu befördern." Das Comité wurde in seinem Amte bestätigt, und die einzelnen Mitglieder vom M. v. St. in Psichten genommen.

"Und nun trat der SEw. M. v. St. befonders auf, und wiederholte die in bem abgewichenen Jahre angenehmen und unangenehmen, tranrigen und erfreulichen Begebensheiten, welche sich in und für diese g. und v. Loge zugetragen haben, in einer bündigen und rührenden Rede. Er bemerkte in derselben, daß das große Wert des allmächtigen Banmeisters mit diesem zu Ende gehenden Jahr, auch einen großen Zeitraum von 100 Nahren seinem Zwed entgegen, durchlaufen habe; er machte den Brüdern den Abschied von der Borzeit fühlbar, und zeigte das Herzerhebeude ben dem Eintritt eines neuen Jahrs und Säculi, einer bessen, glücklichern und eblern Zeit mit warmen Wünschen entgegen zugehen, und gab am Schluß dieser Rede den ihm in seine und in die besten hande gegebenen hammer der SEw. Loge zurück." — Worauf er sogleich mit 28 gegen 2 Stimmen wieder zum hammerfährenden erwählt wurde.

Digitized by Google

Die Loge war zwar wegen den Kriegennruhen nur 13mal eröffnet worden, allein bie Ergebniffe ihrer Wirksamkeit in diesem Jahre bestanden in der Begründung einer Ansttalt, beren Refultate schon jeht an so vielen würdigen, uns theuern Mitglieder, welche früher Jöglinge der Bohlthätigkeitsanstalt waren, auf das herrlichste den eblen Sinn und die Absichten der würdigen Stifter gerechtfertigt haben.

Die Mitglieber hatten sich um 9 vermehrt, Br. Phil. Bernhard Gebhard war am 8. Februar, und Br. Dr. Stephan Mayer am 7. Juni affiliert worden. Unter den 7 Neusaufgenommenen besinden sich Br. Michael Friedrich Sauck und Friedrich Estinger am 20. April, Dr. Sigmund Baul hiepe am 7. Juni und Chr. de Barn am 29. Juni. Einen Berlust, bessen Bichtigkeit das Protocoll ausspricht, erlitt die Loge am 27. December durch die Deckung des vorbereitenden Bruders und Ceremonienmeisters, Br. Dr. Christian Ehrmann.

## S. 313. Borfalle bis zum Johannisfefte.

In ber erften Berfammlung, am 6. Februar bes Jahres 1801 murbe auf bas thatigfte fur bie fünftigen Arbeiten ber Loge, Borbereitungen entworfen. An Ehrmanns Stelle wurde Br. Jordie in bas Comité ber Bohlthatigfeiteanstalt gewählt und verpflichtet. Die Revision bes Schapes und ber Almofen wurde einberichtet, und babei bemerkt, bag Br. Bolt bas Caffenbuch bes Almofenbeutels noch fortwährend behalte. Gine Predigt, welche ber Senior Ministerii Dr. hufnagel jum Bortheil ber hiefigen öffentlichen Schulen hatte brucken laffen, wurde in Empfehlung gebracht. Nach einer später erfolgten Abrechnung hatten bie Bruber fl. 88 bierzu gespendet. Nach Beendigung biefer und mancherlei anbern porliegenden Antragen und Bufchriften, Gefchenken von Buchern von mehreren Brubern, proponirte ber Geremonienmeister Clepnmann in ber Lehrlingsloge bie Br. Dr. Siepe und von Thungen gur Beforberung in ben 2. Grad. Die Loge murbe nun im Gefellengrabe eröffnet, und barin vom Geremonienmeifter 7 Gefellen gur Beforberung in ben 3. Grad vorgeschlagen, und gleich darauf bie Br. Lehrlinge J. Martin Sarafin, J. M. Bernarb. Chr. Friedr. Bangel, Joh. Carl Bestermann, Michael Friedr. Gaud, Friedr. Eflinaer. S. B. Siepe, Philipp Carl von Thungen und Christian be Barn hellleuchtend ber Aufnahme in ben 2. Grab fur wurdig erflart. Sobann wurde bie Deifterloge eröffnet und die Br. Gefellen Cannabich, Ihlee, Chriftian Fellner, C. M. Rlog, E. Sarnier, Bb. B. Gebhard und Conr. Stein gur Aufnahme in ben 3. Grad ballotirt. - Diefe Br. Gefellen, ju benen noch andere hingutamen, murben in ben auf ben 6. Februar unmittelbar folgenden Arbeiten am 16. und 27. Februar, am 10. Marg und 5. April ju Meistern aufgenommen. - Auf biefe 4 Meifterarbeiten folgte am 29. April eine Berathung ber Beamten, welche mit Umgehung ber Defloge beschloffen, bag bas Johanniefest am 28. Juni sowohl burch eine Arbeit, als burch eine Tafelloge gefeiert werben folle, und "weil 14 Br. Lehr= linge ju bem Gesellengrabe ballotirt maren und bis jur Johannisfeier einige Aufnahmen in ben erften Grab geschehen konnten, auch ber Arbeiten fur ben Tag bes Johannisfestes juviel fenn murben, fo murbe ferner beschloffen : bag ben 23. Mai eine Arbeiteloge gehalten, in welcher mehrere Br. Lehrlinge jum Gefellengrabe beforbert, auch in einer barauf au eröffnenben Loge ber Lehrlinge, ber ichon ballotirte Profane Rellner aufgenommen werben moge." - Das Brotocoll bes heutigen Tags ift bas lette von ber Sand bes Br. Secretair Bregel eingetragene, welcher erft am 5. December fein Amt wieber eigenhanbig versah. In biefer Zwischenzeit war Br. C. E. Thomas vicariirender Secretair. - Am Schluffe ber benannten Berfammlung vom 29. April tamen Borfchlage ju einem neuen Logenlocale abermals in ernfte Anregung, weghalb am 11. Dai eine neue Beamtenberathung stattfand, an beren Ende "ber SEw. M. v. St. der Beamtenloge bekannt machte, basses nicht gewiß sene, ob der SEw. Br. Altmeister Dusay bis zum 23. Mai, von einer vorhabenden Reise zurückgekehrt senn werde, und da man doch allgemein wünsschen werde, bei der auf diesen Tag sestgeseten Loge, diesen sehr geschätzen Bruder in unserer Mitte zu sehen, so schlug er vor, diese Loge auf den 6. Juni zu verlegen. Diese wurde einstimmig gut gefunden und dabei bestimmt, daß an diesem Tage keine Taselloge gehalten werden solle." Der dep. Secretair Harnier führte das Protocoll dieses Tages, Pregel war am 11. Mai und 6. Juni nicht in der Loge anwesend.

In der Lehrlingsloge vom 6. Juni, welche den Berathungen über die Annahme eines Böglings der Bohlthätigkeitsanstalt und dem Bau eines neuen Logenlocals gewidmet war, wurden noch die Br. Lehrlinge Kiefhaber und Schepeler zur Aufnahme in den 2. Grad vorgeschlagen. (Sie wurden nach geschlossener Lehrlingsloge hellleuchtend ballotirt). Hierauf verlangte einer der bereits längst ballotirten Lehrlinge das Wort, und las einen Bortrag der Beschwerbe ab, über die so lange verzögerte Beförderung zum Gesellengrade, deren Unmöglichseit aus den eben vollständig angemerkten Arbeiten und Beschlüssen ersichtlich ist. Der Frieden in der Loge wurde hierdurch tief erschüttert, und konnte bis zum Ischannissesse durch die Anstrengung wohldenkender Brüder, nur dahin hergestellt werden, daß des Vorfalls im Protocolle keine Erwähnung geschehen sollte, und mit Zustimmung der Betheiligten, der Beamtenloge anheimgestellt wurde, in welcher Anordnung sämmtliche bereits ballotirten Br. Lehrlinge den 2. Grad erhalten sollten. — Wir glauben, obgleich im Bessetze aller betressenden Papiere und Briesschaften das Gleiche thun zu mussen, und nur das wiederholen zu sollen, was in den Protocollen hierüber niedergelegt ist.

#### S. 314. Feier bes Johannisfestes.

Am Johannisseste, 28. Juni, wurden die Br. Wanzel, Kiefhaber, Schepeler und Harnier in den Gesellengrad aufgenommen. hierauf wurde die Lehrlingsloge geöffnet, in welchen der M. v. St. "die Brüder gleich anfangs mit einer frastvollen Rede über maurerische Gegenstände, ganz angemessen und würdig dem heutigen seierlichen Tage, erfreute
und belehrte, welche unsern herzlichen Dank erheischt." Auch ein Schreiben des Br. Baldinger zu Marburg und eine Rede des Br. Dr. Steph. Mayer kam zum Bortrag, und das
Amt eines Krankenbesuchers wurde zum erstenmale durch Br. Christoph Matthias Kloß
besetz, auch ihm hierüber die Instruction vorgelesen.

"Nachdem im Armenbeutel fl. 25. 28 fr. gesammelt wurden, schloffen die Brüder die maurerische Kette, und hier ftand der Bund, vereint für Menschenwohl, und blickte bankbar zu der Urquelle des Lichts empor; dankbar für den frohen Genuß des Lebens, und bankbar, daß er nach überstandenen Kriegsgefahren wiederum das Bundessest in brüderzlicher Eintracht seiern konnte. Der SEw. Meister schloß hierauf diese Arbeitsloge und eröffnete eine Taselloge. Rein war die Freude der Brüder, und die zahlreich anwesenden SEw. besnehende Brüder vermehrten die Feier des Tages."

"Dreifach feierlich war ber heutige Tag sammtlichen Brubern, nämlich als Feier bes Lieblings bessen, ber selbst bie Liebe war, — als Einweihung bes neuen Jahrhunsberts — und als Friedensfest."

"Sand in Sand gelobten sich die Bruber ben dem Andenken Johannis bruberliche Liebe und Eintracht. Mit feierlichem Ernste blickten sie zuruck auf das verstoffene Jahr-hundert; auch in diesem hatte unser Orden manchmal dem Drange der Umstände nachgeben muffen, aber auch in diesem hat ihn Beisheit von außen und Starke von innen unsverruckt erhalten, und standhaft widerstand er allen Sturmen. Ben den gewöhnlichen Ab-

feuerungen vereinigeen sich sammeliche Brüber mit dem SEw. M. v. St., ben ber Abfeuerung auf das Wohl des Raifers ihre Dankbarkeit für die Wohlthat des Friedens an
ben Tag zu legen, und heiße Segenswünsche fliegen für ihn zur Gottheit empor. D
möchte dieser Monarch als Gesetzgeber überzeugt werden, daß nie Empörungssucht sich in
unser Geiligthum schlich; daß der wahre Freymaurer auch der treueste Staatsbürger und
ber Stille im Lande ift, welcher mit dankharem Herzen das genießet, das die Borsehung
ihm zu Theil werden läßt."

Der Br. Beichner, Baumeister Ses, hielt eine Rebe, in welcher er eine architectouische Darstellung bes Tempels Salomonis vortrug. Am Feste nahmen 35 Mitglieder und 15 besuchende Bruber Untheil.

## S. 315. Uebrige Vorfalle in der Loge.

In der auf das Johannissest folgenden Loge am 25. Juli wurden die Br. Lehrlinge Sarasin, Bernard, Eslinger, Hauch, de Bary, Dr. Hiepe und von Thüngen in den 2. Grad aufgenommen. In der unmittelbar darauf folgenden Loge vom 29. August erzstattete das Baucomité Bericht über die mit Herrn Rumpf getrossene Accorde wegen eines neuen Locals, und darauf machte der M. v. St. die Anzeige, daß die Sch. Brüder Gessellen Sarasin, Hauch, Eslinger und de Bary, alle unter dem 5. August ihre Deckung schriftlich eingesendet hätten, welchen sich als fünfter, der Br. Lehrling 3. Carl Hestermann am 20. September schriftlich anschloß. — Nur noch einmal nahmen die Brüder Hauch, Sarasin, und Eslinger als Besuchende an den Arbeiten der Unionsloge Antheil.

Da eine schriftlich vorgetragene Rebe ber unerwartete Anlaß gewesen, daß der Friede in der Loge getrübt worden war, so schlug der Br. Ceremonienmeister Cleynmann am 12. September einen Zusatz jum Gesethuche vor, welcher von der Loge angenommen und als Anhang dem §. 6, dritten Abschnitts des erften Hauptstücks, den Gesethen angereihet wurde. Diesen zusolge darf fortan kein schriftlicher Bortrag mehr, ohne vorgängige Mittheilung an den M. v. St., gehalten werden.

Das neue Geset wurde in der Meßloge am 13. September vor den einheimischen und besuchenden Brüdern zur Nachachtung vorgelesen, und hierauf Joh. Carl Pons von Genf in französischer Sprache aufgenommen. Der besuchende Br. Schober sprach über die Freuden des Lebens und insonderheit über die Freuden des Maurers; der Redner Br. Ihlee über das Emporstreben des Geistes nach höherer Bollkommenheit, und Br, Stephan Maher nahm den vorliegenden Teppich zum Stoff seiner Betrachtungen. — Beschlossen wurde den vom SEw. Br. de Luze der Bohlthätigkeite-Comité bringend empsohelene Luston zum ersten Zögling der Bohlthätigkeits-Anstalt anzunehmen. Wir freuen uns heute noch, ihn als Mitglied in unserer Kette zu sehen.

Die Verhandlingen wegen eines neuen Locals, welche immer nachdrucklicher betrieben wurden, tommen spaterhin im Zusammenhange zum Berichte.

Bor bem Schlusse bieses an Begebenheiten so reichen Jahres, wurde am 28. Dez. für die heimgegangenen Brüder 3. Georg Engelbach, Abam Rlat und Johannes Stern eine Erquerloge gehalten, in welcher der verewigten Brüder, Senator Dr. hetzler, Joh. Fuchs und David Wilh. Fuchs mit ehrenvollem Nachruf gedacht wurde. Außer dem M. v. St. hielten die Brüder Ihlee und Mayer Borträge. Der Br. Ceremonienmeister Clepymann legte eine vom Br. Chrmann in Druck gegebene Abhandlung: "Neber Bestimmung, Borte des Glaubens eines alten Maurers, als er zwo griechische Gemmen verglich," auf das Ehrendensmal der Abgeschiedenen. — In der letzen Loge bieses Jahres, 31. Dezember, wurde von der neu exrichteten Loge Socrates zur Standhaftigkeit ein Schreiben

vom 25. December vorgetragen, worin fie ihre, von ber hw. Großen Loge Royal York zur Freundschaft zu Berlin erhaltene Einsetzung als Loge, anzeigte. Der PGM. Brönner berichtete hierbei, welche Unterhandlungen er seither in dieser Angelegenheit gepflogen habe, und die Loge überließ ihm und der Prov. Loge "als der competirenden Behörde" die weitere Leitung dieser Angelegenheit. Aus gleichem Grunde übergab sie bald darauf der Prov. Loge die Beantwortung der an sie ergangenen Einladung zum Constitutionsseste der neuen Loge.

Der M. v. St., Br. Fellner, legte in einer Uebersicht bie Ereignisse bes abgelaufenen Jahres bar, und legte ben Hammer nieber. Er wurde sogleich wieder gewählt, und bestätigte alle Beamten in ihren Stellen.

Die Loge war 28mal eröffnet worben, und hatte fich burch 7 Mitglieber vergrößert von welchen 3 burch Affiliation. Ihre zahlreichsten Arbeiten waren im 2. und 3. Grabe gehalten worben.

#### §. 316. Correspondenz mit Br. Feßler.

Bruder Ignaz Aurelius Fesler hatte die Ankundigung auf seine maurerischen Schriften versendet, und der gunstige Ruf, welchen er sich als Maurer erworben hatte, verans laste die Bruder der Loge zur Einigkeit, auf 44 Exemplare zu unterzeichnen. Br. Johann Beter Gebhard bemuhte sich am thätigsten die Subscription zu befördern, und trat desighalb mit Br. Fesler in directe Correspondenz.

Der SEw. M. v. St. Br. Fellner theilte vor Abgang der Subscriptionslifte, dem Br. Beter Gehhard am 6. Januar 1801 seine Ideen schriftlich mit, wie er dem Br. Fesler den Bunsch mehrerer Brüder, bessen höhere Grade kennen zu lernen, vortragen möchte, was Br. Joh. Peter Gehhard, indem er dabey seine maurerische Eigenschaft als zweiter Ausseher der Loge zur Einigkeit geltend machte, ausführte, und unter anderm berichtete, daß die Loge nach geminderten Kriegsunruhen seit zwei Jahren ihre Arbeiten wieder ergriffen habe. Ausgehend von der Anerkennung des Bedürfnisses, den Aufnahmefeierlichkeiten die gebührende eindringliche Bunde zu ertheilen, äußerte er: "Auch würden Sie mich recht verbinden, wenn Sie mir das Ritual, nach welchem Ihre Logen in den 3 ersten Graden arbeitet, mitzutheilen die Güte haben wollten. Wir haben zwar disher nur in den 3 ersten Graden gearbeitet, wären aber nicht abgeneigt, einen vierten zu errichten, zu welschem nur sich auszeichnende, würdige und thätige Brüder des dritten oder Meistergrades, gleichsam als eine Belohnung, zugelassen würden." Hierüber bitte er Br. Fesler um seinen Rath.

Fesier antwortete unter bem 28. Januar 1801 in einem aussührlichen Briefe, in welchem er ben Gegenstand und ben Inhalt seiner vier Erkenntnisstufen, nebst deren Instructionen umftändlich schilderte, und auf ben von ihm vorgeschlagenen großen Freymausrerverein, durch Andeutungen vorbereitete.

Diesem 6 enggeschriebene Seiten in Folio umfassenden Brief, lag ein Privatschreisben an Br. Gebhard ben, in welchem Fester sagt. "Ich überlasse es Ihnen, ob und in wiesern Sie benliegendes ausführliches Schreiben an Sie, entweder ben der Prov. Loge ober ben Ihrer besondern Loge officiell machen wollen, und schließe mit dem Bunsche, daß Sie mir ehestens eine vollständige Abschrift bes Rituals von dem Grade Royal Arch verschaffen könnten." Dieser Brief langte erft zu Ende März an.

Br. Fester schickte unter bem 4. April 1801 ben "Entwurf zu einer Bereinigungsacte zwischen ber großen niedersächsischen Prov. Loge in hamburg, ber großen Prov. Loge in hannover, ber großen rheinlandischen Prov. Loge in Frankfurt am Main und ber Großen Frehmaurerloge in Berlin Royal York zur Freundschaft genannt, an ben PGM. Brönner ein, mit ber Erklärung, baß die 3 Großen Loge bieses wichtige Geschäft bis zum Johannisseste 1801 glücklich beendigt zu sehen wünschten. — Unter dem 24. April schlug er zu diesseitigem Repräsentanten zu Berlin bem PGM. einen Bruder vor, und theilte mit, daß die Brov. Loge zu hamburg am 11. April dem Vereine beigetreten seh. Am 2. Mai zeigte er an, daß die Brov. Loge zu hannover auch bengetreten seh. — Diese beyden Schreiben waren einem dritten vom 12. Man an Br. Gebhard bengefügt, in welchem Fesler die Vereinsacte, 2 Eremplare des Gesethuchs seiner Großen Loge, und sein eigenshändiges Manuscript von den drei ersten Grade, als Bepschluß übersandte.

Auf die behben Schreiben vom 28. Januar und 12. Mai antwortete Gebhard am 18. Mai mit Angabe der Gründe, warum Frankfurt sich noch nicht von London trennen könne, doch werde über den Berein berathen. In Festers Antwort vom 26. Mai drückt er seine Berwunderung aus, warum Brönner den eingesendeten Entwurf zum Frehmausrerverein nur mit den Großbeamten berathen wolle, und bedauert, daß er nicht noch eine Abschrift zur hand habe, um mit Gebhard und Fellner und einigen andern der Bahreheit und dem Licht getreu anhängenden Brüdern, für diese Angelegenheit zu arbeiten. Das Mannscript der Rituale könne man vernichten, weil die Inrücksendung ganz unnösthig sen.

Gleichzeitig fielen in ber Loge zur Einigkeit bie oben (§. 313.) bezeichneten Arbeiten und Borfalle vor, und es verbreitete fich balb darauf das Gerücht, daß die Brüder, welche die Loge gedeckt hatten, eine neue Loge unter einer Berliner Constitution errichten wollten. Deshalb schrieb Gebhard an Fesler am 24. November 1801: Die Brov. Loge werde ihre Arbeiten wieder anfangen, und setze ihn daben in Kenntnis von dem Borfalle, mit dem Bemerken "daß die Prov. Loge ihnen willig die Sande geboten und eine zweite Loge constituirt haben wurde, wenn sie sich darum beworben hatten." Nach Eingang dieses Briefs, veranlaste am 4. December 1801 Br. Fesler zu Berlin die Unterzeichnung bes Constitutionspatents der neuen Loge: Socrates zur Standhaftigkeit.

## S. 317. Wiedereröffnung der Brov. Loge.

Der PGM. Brönner berief am 29. November 1801 nach neunjährigem Stillstande die Prov. Loge durch gedruckte Circulaire zur Arbeit. Es waren unterbessen viele ihrer Mitglieder durch Tod ober Deckung ausgeschieden, und nur noch die Brüder Brönner, Dusan, Domin. von Mettingh, Humser, von Malapert, I. heinrich Graff, I. Friedrich Schmid, August Tabor und der todtkranke Engelbach waren übrig. Leonhardi hatte auf die an ihn ergangene Einladung jede fernere Mitarbeit abgelehnt, indem seine Berussepsichten als Senior des bürgerlichen Ausschuffes ihm keine Muße gestatteten.— Auch von den früher ernannten Br. Repräsentanten der Unionsloge war nur noch einer übrig, weshalb der M. v. St., Br. Fellner, mit seinen beiden Aussehern Fingerlin, und I. Beter Gebhard, ihre Loge repräsentirten. — Die letzten Protocolle der Prov. Loge vom 19. October 1792 und 8. Juni 1793 wurden zuförderst verlesen.

Bevor man zur Ergänzung ber Brov. Loge schritt, bemerkte Brönner, baß er, wenn gleich bei Unthätigkeit berfelben, 9 Jahre, statt ber gesehlichen 3, mit dem ersten Hammer betraut gewesen sen; worauf er ersucht wurde, ihn zu behalten, und seine 3 Amtejahre vom hentigen Tage zu rechnen. — Bis zu seinem 1812 erfolgten Tode war nicht mehr die Rede von einer neuen Wahl.

Statt ber gefestichen 21 Mitglieber gahlte bie Brov. Loge nur noch 9 Mitglieber, ju beren Erganzung Br. Fellner bas Bergeichniß ber 80 vorhandenen, gefestich mablfabi-

gen Mitglieber vorlegte, welche insgesammt ber Unionsloge zur Auswahl vorgefchlagen wurden.

Diese erwählte am 5. Dezember, die Brüder 3. Georg Hehber-Arledter, Jacob Friedrich Brevillier, Joh. Heinrich Jordis, Jean Noë Gogel, J. Bertram Rittershausen, Christian Ludwig Thomas, Georg Steit, Joh. Peter Gebhard, J. Philipp Fingerlin, Dr. Wilh. Friedrich Wegel, Dr. J. Friedrich Pregel, und Constantin Fellner. Zugleich ernannte sie ihre 4 Repräsentanten.

Alle biese Brüber wurden am 3. Januar 1802 eingeführt und feierlich begrüßt. Brönner erbat sich einen bep. BGM. (§. 259), und ernannte hierzu den Br. J. Noë Dussay. — Die Großbeamtenstellen wurden solgendermaßen besetzt. Erster Großvorsteher Br. J. Georg hender-Arledter, Zweiter Großvorsteher Gerh. Dom. von Mettingh, Großsschameister J. Christian humser, Prov. Großscretair Constantin Fellner, Prov. Großscretmonienmeister Graff um "besonders bei großen Quartalversammlungen, in welchen sich die Repräsentanten der Töchterlogen einfinden können, die Würde dieser Großen Prov. Loge zu bezeichnen, und jedem dieser SEw. Brüder zu bezeugen, welche Achtung sie ihren schähderen Besuchen widmet." — Br. Engelbachs heimgang wurde angezeigt, und die Antwort auf die Anzeige der Loge Socrates zur Standhaftigkeit verlesen und gutgeheißen.

Der Aufforderung einen Beitrag gur Charity gu London zu fenden, wurde am 7. Februar 1802 von ber Unionsloge entsprochen, und 10 Bfund Sterling ausbezahlt.

Der Brov. Großsecretair Fellner schlug zulest vor, eine Sammlung am Ende jeder Bersammlung burch ben Großschapmeister zu veranstalten, sowohl um die Erlegung der Charity bestreiten zu können, als auch Behufs anderer verdienstlicher Berwendungen am hiesigen Oriente. Diese Einrichtung ist von nun an lange beybehalten worben.

## S. 318. Die Prov. Loge klagt über Eingriff in ihren Sprengel.

Bu ben wichtigen Beschluffen ber Prov. Loge vom 18. Januar 1802 hatte ber Prov. Groffecretair Constantin Fellner fleißig vorgearbeitet, so bag bie Abfendung ber bereits entworfenen Briefe sogleich beschlossen werben konnte.

Nach Berlesung ber Briefe bes Br. Fester vom 4. und 24. April und 12. Mai 1801 wurde der von ihm eingesendete Entwurf zu der Bereinsacte zwischen Hamburg, hannover, Franksurt und der Großen Loge Royal York zu Berlin vorgetragen. Die anwesenden Prov. Mitglieder zollten der geistreichen Auseinandersehung des verlesenen Entwurfs zum Bereine eines Großlogenbundes, die verdiente Berehrung, und würden den
Antrag nach seiner vollen Wichtigkeit erwogen haben, wenn berselbe beh der bekanntlich
zwischen den benannten 3 Großen Logen bereits abgeschlossenen und sanctionirten Bereinigung, noch zu einem Behtritte geeigenschaftet gewesen ware."

"Die 3 Briefe nach hamburg, hannover und Berlin, unter bem heutigen Datum, enthielten insgemein: Die Darstellung ber ungunstigen Lage, in welcher sich die Prov. Loge sowie ein Theil ber in ihren Kreisen liegenden Tochterlogen während der friegerischen Zeitläufte befand, und die Entwickelung der Ursachen, welche sie bewogen hatten, bis zum Einztritt bes allgemeinen Friedens zu becken, daß diesemnach auch die hiesige Unionsloge bew den Drangsalen einer mehrmaligen seinblichen Besatung der Stadt ihre Maurerwerkzeuge niederlegen mußte, beh verschiedenen Wassenstilltanden aber ihre Arbeiten wieder eröffnet, und hierbeh, der Unterbrechungen ungeachtet, eine Bohlthätigkeitsanstalt zur Erziehung der Jugend, noch beigelegten Plane, errichtet habe, welche soweit gediehen seh, daß bereits ein Lufton ihrer Früchte theilhaftig werbe. Bornehmlich bezeugten die 3 Briefe das Be-

fremben, daß die Große Loge Royal York zur Freunbschaft zn Berlin, wie auch die großen Brov. Logen in hamburg und hannover hier eine Loge constituirt haben follten, während ihnen doch die Gerechtsame der hiefigen großen Brov. Loge bekannt sehn mußte, demnach dieseits die ernstliche Ansuchung geschehe, daß falls diese Loge constituirt sehn follte, solche unter die Leitung der hiefigen Brov. Loge zurüdzewiesen werde, welche letztere, ein Constitutionspatent unentgeldlich auszusertigen geneigt seh." Der Großen Loge Royal Vork wurden noch insbesondere die Gründe auseinandergesetzt, warum auf Br. Festers Borschlag wegen des großen Logenvereins, zur Zeit keine Entschließung ertheilt werben konnte.

Auch an die höchste Große Loge zu London wurde, unter Behfügung von 10 Pfund Sterling für die Charity, die Wiederergreifung der Arbeiten gemeldet, und angefragt, ob der dermalen zu Berfailles wohnende Br. Grafe noch als ihr Reprafentant ben den engslischen Prov. Logen in Deutschland anzusehen sey. Sieran schloß sich eine Beschwerde über den Eingriff der Loge Royal York in diesseitigen Sprengel, und das Ersuchen um Beystand.

Die Antwort von der Prov. Loge zu hamburg, d. d. 10. Februar 1801, wurde der Prov. Loge am 21. Februar vorgetragen. — Dieselbe hat in den gesammten Berhandlungen die aufrichtigste Theilnahme an den Borfällen an den Tag gelegt, mehrmals ihre Bermittelung versucht, und ben jeder Gelegenheit das lebhafteste Berlangen bezeugt, daß Franksurt sich dennoch dem großen Logenvereine anschließen möchte. — In dem angegebenen Schreiben führen die Hamburger Brüder Gründe an, warum auch sie geglaubt hätten, daß sowohl die Prov. Loge zu Franksurt, als die Unionsloge völlig ausgelöst sehen. Sie theilen aus dem Quartalberichte der Großen Loge Royal York vom 4. December 1801 die Gründe an, welche Br. Feßler geltend gemacht, um die Constitution für die neue Loge zu erwirken, und schließen mit der Berscherung, daß auch sie eilen würden, deßhalb Borzstellungen zu Berlin zu machen.

In der gutgeheißenen Antwort auf dieses Schreiben, wurden nochmals die Berhältniffe der Stadt Frankfurt bis auf die jetige Zeit, ausführlich, nebst den Gründen entwickelt,
welche zu dem Glauben hätten Anlaß geben können, als ruhe die Maurerey zu Frankfurt.
Ein wichtiger Grund mit dem Beytritt zum Großlogenvereine nicht zu eilen, wurde aus
Art III. S. 3. des Entwurfs dazu gefunden, welcher die englische Sprengelabtheilung gefährbet,
so wie die Hinweisung auf das die 1717 üblich gewesene Ritual, aus welchen beiben
Gründen Frankfurt sich nicht anschließen könne, ohne den Bertrag vor dessen Bollzug zur
Biffenschaft der höchsten Großen Loge in London zu bringen. "Ohne Zweisel werden Sie,
verehrungswürdigste Brüder, während der Berhandlungszeit sich einer nicht zu widerspreschenden Besugniß vergewissert haben; die hiesige Große Prov. Loge bedurfte aber dessalls
ihrerseits erft näheren Unterricht und Bernhigung. — Wenn Sie und über diesen nun abgesschlossenen Berein und besten Bereinbarkeit mit dem anerkannten. und gewiß in vielseitiger Hinscht nothwendigen höchsten Forum des englischen GM. nähere Grössnungen zu machen
die Güte haben wollen, so werden wir dessen Berhältnisse zu den Unstrigen erwägen, und
ans darüber mit manrerischer Freywüthigkeit und Geradheit erklären."

Der übrige Theil bes Briefs ift einer genauen und actenmäßiger Beantwortung bes Quartalberichts von Royal Vork vom 4. December 1801 gewibmet.

# §. 319. Schreiben der Großen Loge Royal York.

Die von ber ow. Großen Loge Royal York jur Freundschaft ju Berlin auf Dief- feitiges Schreiben vom 18. Januar 1802, am 5. Marz beschloffene Antwort, d. d. 12.

Dart, murbe am 27. Marg in ber Brov. Loge vergetragen. Es werben barin bie Grunde bemerkt, warum man auf bie "Richteriftenz" ber Prov. Loge zu Frankfurt habe ichlies fien muffen, und bas Gefchichtliche mitgetheilt, weghalb man am 4. December ber neuen Loge bas Conflitutionspatent ausgefertigt habe, unter Mitunterzeichnung ber Reprafentanten ber großen Brov. Logen von Samburg und Sannover. "Buforberft muffen wir bemerfen. bag bie von ber Em. Großen Loge ju London ihren Prov. Logen in Deutschland ertheil: ten Batente und angewiesenen Sprengel fur bie brei Großen Logen in ben fonial, preuf. Staaten feine gesetliche Rraft haben fonnen, ba biefe vermoge bes von ihrem Landesherren verliehenen Schutes von jener gang unabhangig find, - fo fann auch ber bieffeitigen, burchaus felbstffanbigen Großen Loge bas Conftitutionerecht wohl nicht ftreitig gemacht werben, es mare benn, bag fie mit einer englischen großen Brov. Loge befonbere Bertrage gefchloffen hatte, Die foldes nicht gestatten. So wird zum Benfpiel une nicht mehr einfallen, in ben Sprengeln ber englischen großen Brov. Logen ju Samburg und Sannover, mit welchen wir ben großen Fremmaurerverein abgeschloffen haben, Tochterlogen gu errichten, und eben fo menig werben wir bieg funftig in bem Sprengel ber Em. gro-Ben Brov. Loge gu Frankfurt am Main thun, fobalb biefelbe bem Berein beygetreten ift."

Die neu constituirte Loge wurde man übrigens sogleich zum Anschluß an Frankfurt entlassen, sobald bieselbe in freiem Entschluß, ihren Wunsch besthalb ausgesprochen haben wurde.

Es wurde beschloffen, gleich nach ber Meffe hierauf zu antworten, selbst wenn unterbeffen bie von Samburg erwartete Antwort nicht eingetroffen fehn wurde.

## S. 320. Die Prov. Loge will bem Berein beitreten.

Diese Antwort, d. d. 19. April, wurde am 17. Mai in ber Prov. Loge vorgetragen. Die von Frankfurt mit Bebenklichkeiten betrachtete Stelle, wegen bes Eingriffs in ben Sprengel wurde bahin erläutert, baß sie sich lediglich auf isolirte Logen bezöge, welche zu keinem Sprengel gehören; und hinsichtlich des vor 1717 gebräuchlichen Rituals berief man sich auf Br. Gräfe's Erklärung, welcher als BGM. in Canada nach demselben gearbeitet hatte. Das Recht der von der Großen Loge zu London constituirten und unmittelbar unter ihr stehenden Loge Royal York, wird mit der von letzterer 1773 gestisteten Loge Briedrich zu Cassel (S. 132. 180.) belegt, welche noch immer im Berzeichniß der Großen Loge in London stehe. Schließlich wird die Mitwirkung des hamburger Repräsentanten zu Berlin misbilligt, und zugesagt, daß man darauf bestehen wurde, daß dessen in der Constitution der neuen Loge nicht gedacht werde.

In ber hierauf zum Beschluß erhobenen Antwort, d. d. 17. Mai, werden alle einzelne Buncte genau erörtert, und indirect das von Royal York erhaltene Schreiben beleuchtet. Der Ausbruck "Nichteristenz" ber hiefigen Brov. Loge wurde treffend erwiedert durch die Frage: ob man, weil die Brov. Loge zu Hannover auf diesseitiges Schreiben vom 18. Januar 1802 noch nicht geantwortet habe, sie darum auf die "Todtenliste" sehen, und in ihrem Sprengel Logen ohne Anfrage errichten durse? (Es ist überhaupt vor dem Jahre 1811 gar keine Zuschrift von Hannover hierher gelangt) (S. 358). Der Bunsch, durch die engsten Bande mit Hamburg, Hannover und Royal York verbunden zu sehn, wird wiederholt ausgesprochen, daben aber nochmals das Bedenken ausgedrückt, ob solches ohne Confirmation der höchsten Großen Loge zu London geschehen könne. Eben die von Hamburg misbilligte Theilnahme ihres Repräsentanten zu Berlin an der Confitution der neuen Loge "ist ein argumentum ad hominem für die Nothwendigkeit eines

auszubedingenden höheren Forums, indem bergleichen Ereignisse fich wiederholen könnten." Für ben Fall, daß hamburg die Große Loge Royal Vork zu Bereinsvorschlägen vermögen könnte, und ben ber höchsten Großen Loge in London mit uns gemeinschaftlich dahin gehende Schritte zu thun wünschie, wurde Br. Dusay's Abresse zu London mitgetheilt. Bis dahin werde man die Antwort an die Große Loge Royal Vork verschieben.

Der hw. AGM. ju hamburg, Br. Beckmann, hatte unter Benfügung bes Bertrags, nochmals in einem Brivatschreiben an Bronner, jum Beytritt zum Bereine eingeladen. Ben ber Umfrage "äußerten bie Brüder hierauf, baß biesem Bereinsbentritt, in sofern solcher bie Benstimmung ber höchsten Großen Mutterloge in London erhalten werde, nichts im Wege stehe, und hauptsächlich auf Erfüllung ber rechtlichen Bedingnisse beruhe, welche man von ber Großen Loge Royal Vork zur Freunbschaft in Berlin erwarte, und bie sich in vorstehenden benden Briesen nach hamburg und London angedeutet fänden."

Es wurde ein Beglaubigungsschreiben für Br. Dusan entworfen, welches er bey seinem Aufenthalte in England, der Großen Loge zu London überreichen sollte, in welchem man die seit dem 18. Januar eingetretenen Borfälle darstellte, und die Gestattung des Bentritts zu einem Berein zur Erhaltung der ursprünglichen 3 Grade, mit Ausschluß aller Auswüchse und fanatischen höheren Grade begehrte, unter der Bedingung, daß Royal York die der hiesigen Prov. Loge von der Großen Loge zu London zugestandenen Rechte, anerskennen und aufrecht erhalten würde.

# §. 321. Hamburgs Erklärungen über Ritual und Geschichte ber Freymaureren.

Die Prov. Loge zu hamburg beeilte sich unter bem 3. Juli ihre Antwort zu beförsbern, welche am 19. Juli zu Frankfurt vorgetragen wurde. Juförberst wurde mißbilligt, daß man die nach hamburg geschriebenen Puncte, nebst den schriftlichen Beweisen, daß Br. Fester von der wiedererwachten Thätigkeit der Prov. Loge am 26. November 1800 (S. 316) wirklich in Kenntniß gesetzt gewesen seh, nicht direct sogleich nach Berlin abgesendet habe. — "Der Großen Loge Royal York ist durch einen königlichen Besehl verzboten, ein auswärtiges höheres Forum anzuerkennen, sie darf also nicht einmal den Schritt thun, den Sie von ihr verlangen; und wer unterwirft sich gern einer Autorität, deren er nicht bedarf? — Wir sehen in der That nicht einen einzigen Grund, um der Großen Loge in London den Berein anzuzeigen, oder gar ihre Genehmigung dazu zu erbitten. Ein Hauptunct des Bereins ist: nicht mehr als 3 Grade zu bearbeiten, und alle weitere für Trug zu erklären. Dagegen wird die Große Loge in corpore nichts einzuwenden haben, aber vielleicht die Großbeamten, deren höchstes Capitel des königlichen Gewöldes wir nicht für besser, als die übrigen Thorheiten halten."

"Ein anderer Bunct ist: daß die 3 Großen Logen das alteste bekannt gewordene Ritual der 3 Grade, für die sicherste historische Erkenntnisquelle des Wesens und des Zwecks der Frehmaureren ansehen. Da die Beamten der Großen Loge kein Ritual geben können, wie sollen sie sind das alteste Ritual sehen koas die Grundlage unserer Arbeit ist? Auch haben sie kein Recht dazu. — Da wir gar keine Ursache sehen, der Großen Loge in London den Berein anzuzeigen, so wird sich die Große Loge Royal York noch weniger dazu entschließen." — —

"Sie halten fich, verehrungswürdige Bruber, schon so nahe als möglich mit uns verbunden? Kann bies ein Band genannt werben, da man, außer einem maschienenmäßigen Bechfel eines Briefs nicht in dem mindesten Zusammenhange fteht? Wir haben ans

bere Ibeen von einem Freymaurerbunde, wenn durch ihn etwas Gutes geschehen soll; wenn durch ihn Tugend und Aufflärung foll verbreitet, wenn durch ihn dem Mysticismus und dem Betruge in der Freymaureren soll gesteuert werden. Und wenn — wie wir glauben, — die Freymaureren es werth ist, daß man sich um ihre Entstehung, um ihre Ummosdelung, um ihre Ausartung besümmert, so ist auch hierzu ein Bund zwischen denkenden Freymaurern nöthig. Denn wodurch können Männer, die an der Spige der Logen stehen, ihre Brüder überzeugen, was ächte reine Maureren sey, und was sie nicht sey? Ist es genug nur 3 Grade, gleichviel welche, zu bearbeiten? Der Tadel, daß die englischen Logen keinen Gemeingeist haben, besteht noch, und mit Recht." Der Brief schließt mit der Erinznerung, sobald es möglich nach Berlin zu schreiben. "Es sind dort Dinge vorgefallen, die einen günstigen Entschluß für Sie bewirken können."

In der heutigen Antwort bestand die Prov. Loge auf der Nothwendigkeit der Bustimmung der Großen Loge zu kondon zu dem Berein. Hinsichtlich einer nähren Berbindung der Prov. Logen unter einander wurde erwähnt, wie schon früher gegenseitige Reprässentationen mit Hannover und Hildburghausen bestanden hätten, (§. 280) und daß die mit Handburg eingeleitete Berbindung aus unbekannten Gründen nicht zu Stande gekommen seh. Eingelegt wurde zur Beförderung ein Schreiben an die Große Loge Royal York. Dieses ist keines Auszugs fähig, da bey der Gründlichkeit, mit welchem es abgesaßt ist, die von Frankfurt fortwährend bestrittene Constitutionsbefugniß in hiesigem Sprengel, durchzgehends mit Localverhältnissen durchstochten ist. Besonders ist das Protocoll von Royal York vom 4. December 1800 Gegenstand einer aussührlichen tressenden Beantwortung und Berichtigung, und der Ausdruck "Richt-Existenz" der hiesigen Prov. Loge wird ernst gerügt. Unterdessen erwarte man immer noch von Berlin Borschläge um darauf einen Berein zu gründen, zu welchem Frankfurt, nach eingeholter Zustimmung und Mitwirkung von der Großen Loge zu London, die Hand bieten wolle.

# §. 322. Zuschriften aus Mürnberg und Aachen.

In der Versammlung vom 19. Juli 1802 waren zum erstenmal wieder Zuschriften aus erlectischen Logen eingelaufen. Die wichtigere war von der Loge zu den 3 Pfeilen zu Nürnberg, d. d. 5. Juni, eingesendet. Die frühere Angelegenheit, die durch die Loge zu Gotha veranlaßt worden war, wurde im Allgemeinen berührt, jedoch die Bersicherung ertheilt, daß "wir unsere schuldige Anhängigkeit und Berbindung ben jeder schicklichen Gezlegenheit in unsern Bersammlungen und besonders ben den Tassellogen an den Tag gelegt, alljährlich die Wahl unsers M. v. St. und unserer Beamten regelmäßig angezeigt, und dadurch unsere Hochachtung und Ergebenheit zu bezeugen gesucht. Ohne Zweisel ist die Wenge der Arbeiten, oder auch die völlige Unterbrechung derselben, durch die traurigen Kriegszusälle der verstossenen Jahre, die einzige Ursache gewesen, warum wir disher auf diese Anzeigen, mit keiner Erwiederung beehrt worden sind."

Sieran schließt sich die Anzeige, ihre Loge sen zum Bentritt zum Frehmaurerverein und zur Annahme des neuen Rituals eingelaben worden. Ihre Meisterconferenz habe 7 Brüder zur Prüfung und Berichterstattung beauftragt, welche ein günstiges Urtheil gefällt hätten. Man halte sich jedoch für "verpflichtet, der Sw. Prov. Loge hiervon gebührende Anzeige zu machen, und diesen Schritt nicht ohne Borwissen derselben zu thun, da wir die Ehre haben, eine Tochterloge derselben zu senn." Für den Fall, daß die Prov. Loge noch nicht arbeite, oder antworten würde, wurde erklärt, daß eine sechswöchentliches Aussblieben der Antwort für eine ausdrückliche Justimmung angesehen werden würde.

In ber Antwort wurden die geschichtlichen Momente der Borfälle mit Br. Fesler, der Großen Loge Royal Vork und der neuen Loge zu Franksurt dargestellt, und mitgetheilt wie weit die Angelegenheit hinsichtlich des Anschlusses an den großen Freymaurers verein stehe, auch daß in diesem Augenblicke Br. Dusah sich zu London besinde, um zu erfahren, ob diese Große Loge nicht eine zweckmäßigere Einrichtung in Borschlag bringen wollte, wo man alsdann den Brüdern zu Rürnberg Nachricht ertheilen würde. "Bir wünschen sehr und überzeugen zu können, daß dieser unter Maurern, die vorher nie unseinig waren, vorgeschlagene große Freymaurerverein, einen hinlänglichen practischen Grund haben und mehr als philanthropische Humanistrungs-Chimäre sehn möge. Finden wir dieses ben näherer Prüfung, so werden wir nach erhaltener Beystimmung unserer höchsten Großen Mutterloge demselben willig beytreten, ohnerachtet unter den englischen großen Prov. Logen ein unverjährbarer Berein zur Ausrechthaltung der reinen Maurerey besteht, und in diesem Talle allen unsern Tochterlogen die Iwecke des Bereins vortragen, um auch sie diesem Bunde einzuverleiben."

Dem Schreiben ber Loge zur Beständigkeit zu Aachen vom 1. Januar 1802 wurde bie Erklärung entnommen, daß sie sich in die Nothwendigkeit versetzt gesehen habe, fich der Leitung des großen Orients von Frankreich zu unterwerfen. In dem Antwortschreiben erhielt sie eine ehrenvolle Entlassung.

#### S. 323. Dufay's Bericht über seine Unterhandlungen zu London.

Der bep. BoD. Dufan war aus England zurudgefommen, und ruhmte am 4. September 1802 in ber Unionsloge ben bruberlichen Empfang, ber ihm von ber Großen Loge in London geworben; ben umftanblichern Bericht hingegen erftattete er ber Brov. Loge am 20. September. Die größere Bahl ber Brogbeamten fen mahrend ber Sommerzeit auf ihren Landgutern gewesen, aber bie wenigen berfelben, bie er fennen zu lernen Belegenheit aehabt habe, und insbesondere ber Groffecretair Br. Will. White hatte ihn mit vorzuglicher Achtung und Freundichaft empfangen, "bag biefer Bruber großen Ginfluß auf alle maurerifchen Angelegenheiten habe, und fo gu fagen ber rechte Arm bes bermaligen activen Großmeisters Lord Moira fen. Gr. fonigl. Sobeit ber Pring von Bales fen immer noch wirklicher Großmeifter, fuhre aber nur felten ben Sammer, und habe ebenfalls viele Achtung für ben Br. Bhite, fo bag bas Intereffe unferer Prov. Loge feinen beffern Sanben, ale ben feinigen, anvertraut fenn konne, und welcher fich unferer mit Bruberliebe ben jeder Gelegenheit annehmen zu wollen, verfichert habe." In Ansehung ber Eingriffe ber Loge Royal York in unsere Rechte als englische Prov. Loge erklarte Br. White, "baß falls die berührte Constitution von der Loge Royal York als blos prenßische Loge ausgegeben worben, bie Londner Große Loge biefe Tranfaction ju rugen nicht im Stanbe fen. Kalls es aber als englische Loge geschehe, sie folche alsbann ernftlich zurecht weisen, ja nach Befinden, fogar aus bem Almanach ber englischen Logen ausstreichen murbe." -"Endlich bemerkte Br. Dufan, bag er Anlag genommen, ben Groffecretair Br. Bhite gu fragen: Db wir mit andern deutschen Prov. Logen ein Bundniß abschließen konnten, ohne vorher deswegen ben ber Großen Loge in London anzufragen, worauf er erwiederte, daß . insofern bieses Bundnig in der Absicht errichtet wurde, die ursprüngliche englische Maureren zu bearbeiten und nur die bekannten 3 symbolischen Grade zu ertheilen, diese Bereinigung ohne Anfrage fiattfinden fonne, wie Diefes benn auch burch ben vom Gw. Br. Dufan mitgebrachten Brief bes Br. White an unfere Große Prov. Loge bestätigt wurde."

Diefer Brief wurde in der Uebersetung vorgetragen, und Dufan erbot fich die Antwort ju übernehmen.

Rochmals hatte die Brov. Loge zu hamburg, d. d. 30. August, schwesterliche Bersstucke gemacht, einen alle Theile befriedigenden Bergleich einzuleiten. In den beyliegens den Abschriften ihrer Zuschrift an Royal York vom 21. Juli, und an die Loge Socrates zur Standhaftigkeit vom 30. August, ist dieses treue Anerdieten brüderlich bargelegt. Man sah sich also veranlaßt, auf den Erfolg dieses Schrittes zu warten. Unterdessen übernahm es Brönner an den BOM. Bedmann privatim zu schreiben und benselben wiedersholt zu versichern, daß die diesseitige Große Prov. Loge fortwährend geneigt sey, den Brüsdern der neuen Loge die Hand zu bieten.

# §. 324. Lette Zuschriften wegen der Constitutionsangelegenheit.

Br. Beckmann's Antwort hierauf wurde am 6. Februar 1803 vorgetragen, allein ihr Inhalt gab wenige Hoffnung, daß die unangenehme Angelegenheit sobald beseitigt werden könne. Diese Andeutungen fanden sich durch ein Schreiben der Großen Loge Royal York zur Freundschaft vom 6. Februar 1803 bestätigt, in welchem sie Borschläge zu einer Bereinbarung machte, welche der Prov. Loge unannehmbar schienen, daher ihr unter wiederholter aussührlicher Berufung auf die von der Berbindung mit England herzgeleiteten Gerechtsame, und aussührlicher Widerlegung der von Royal York mitgetheilzten Bergleichsbedingungen, wogegen neue ausgestellt wurden, nochmals das angeregte Anetzbieten einer Constitution für die neue Loge gemacht wurde, welche ihr durch die Große Loge Royal York zugestellt werden sollte.

Diese Zuschrift wurde nebst Abschrift bes Schreibens von Royal York zur Uebers antwortung an die Brov. Loge zu hamburg geschickt, und daben die Gründe dargelegt, warum man auf die Bergleichsbedingnisse nicht eingehen könne. Zugleich wurde Nachricht von Dufah's Bericht aus England mitgetheilt.

"Sollten Sie, verehrungswürdigste Brüder, aber glauben, daß dieser neue Bersuch fruchtlos senn möchte, so senden Sie uns die Einlage gelegentlich zuruck, denn wir haben bereits schon durch unsere vorigen Briefe gethan, was unsere Pflichten erheischen, und muffen die Sache dem Schicksal überlassen, woben wir uns jedoch schmeicheln, daß, wie auch der Ausgang sehn mag, Ihre Chrwürdigste Große Prov. Loge und wir, in gleichem Geift unauslöstlich vereint bleiben."

Es erfolgte weder von Samburg, noch von Berlin eine Antwort, und die Angelegensheit blieb unerledigt liegen. —

Ein Schreiben ber Loge zur Einigkeit zu Erefelb vom 17. December 1802 wurde verlefen, in welchem fie erklarte, daß fie von jedem Berband mit irgend einer Großen Loge unabhängig fortbestehen wolle, hingegen der Prov. Loge freustelle, sie als eclectische Loge in ihrem Berzeichniffe aufzuführen.

Die Brov. Loge, welche am 29. November 1801 ihre Arbeiten wieber begonnen hatte, war bis zum heutigen Tage 10mal eröffnet worden, und ruhete barauf bis zum 27. Februar 1805.

# §. 325. Vorfälle in der Unionsloge.

Durch bie erfte Arbeit am 7. Februar im Jahr 1802 wurde ber Loge Br. Anton Rirchner zugeführt, eine Bierbe seiner Baterstadt, bessen Andenken in ben Gerzen ber Brüber und seiner Mitburger, welche ihn kannten, die Gesinnungen innigster Berehrung immerbar anregen wird. Der erfte Borsteher Fingerlin hielt baben eine Rebe über maurerische

Thatigkeit und Pflichten, und der Redner Ihlee fprach über die Uebereinstimmung reiner Religionsgrundsage mit den Lehren der Maureren, zur Veredlung der Menschheit. Bey der Taselloge hielt der M. v. St., Br. Fellner, einen Vortrag über die Granglinien zwisschen Allesglauben und Nichtsglauben, und über die Extreme der Intoleranz und die Gesahren der Irreligiosität. Der Loge wurde berichtet, daß Br. Engelbach der Bohlsthätigkeitsanstalt ein Vermächtniß von fl. 500 hinterlassen habe. Beschlossen, daß "seit den Kriegsjahren der gewöhnliche Beytrag zur Armencasse an die höchste Große Loge nicht bezahlt worden ware, wofür anjeho 10 Pfund Sterling vor die Unionsloge entrichtet werden sollten, weil die Brov. Loge keine Einkunste habe." — Man entschied am 27. März, daß die bey dem Br. Vernard in Offenbach besindlichen musicalischen Brüder, deren Certificat von der Loge L'Amitié zu Amsterdam, ehemals englischer, jeht batavischer Constitution, ausgestellt sey, bey unsern Arbeiten zugelassen werden könnten.

Das Johannisfest wurde am 27. Juni gefeiert, und zwei Suchenden baben das Licht ertheilt. Man beschloß ein Logencircular und das Mitgliedverzeichniß drucken zu lassen, und benselben Eremplare von dem Administrationsplane der Erziehungsanstalt behzufüsgen. — Der M. v. St. zeigte der Loge am 24. Juli seine bevorstehende Berehelichung an, und übertrug für die Zeit seiner Abwesenheit dem ersten Ausseher Br. Fingerlin die Leitung der Logenarbeiten.

Diefer versammelte am 13. August bie Loge, welche auf feinen Antrag ben Beschluß faßte, bie Berehelichung ihres verehrten Meisters burch ein ausgezeichnetes Fest zu feiern.

- 1) Die Comite ber Bohlthatigfeitsanftalt folle eine Preisaufgabe fiellen, beren Druckfoften bie Loge tragen murbe.
- 2) Eine Comité von 7 Perfonen unter Br. Fellner's Borfit, folle uber bie eingegangenen Beantwortungen richten.
- 3) Die Entscheidung berfelben folle am Johannisfeste 1803 befannt gemacht, und für die am besten gelungene Beantwortungen eine Medaille von 25 Ducaten in Gold, und ein Accessit von derselben Medaille, in Silber, querfannt werden.
- 4) Die Bruber Clepnmann und J. Beter Gebhard fepen mit der Ausführung ber Medaille auf Kosten ber Loge, so wie mit ber Darftellung berfelben in Kupferstich, zu beauftragen.
- 5) Der Br. Redner Ihlee fen zu ersuchen "eine ber Burbe und ber vorzüglichen Eigenschaften bes SEw. M. v. St. angemeffene Ausarbeitung zu verfertigen."

Alle hierdurch veranlaßt werbenden Ausgaben seinen aus der Logencasse zu entnehmen, und überdieß für die Neuverehelichte ein Paar Frauenhandschuhe von ausgezeichneter Art zu besorgen. Auf des BGM. Antrag wurde die besondere Composition eines
Kestigesangs angeordnet und ausgeführt. — Bon allen diesen Anordnungen wurde Br.
Kellner in der Loge vom 4. September in Kenntniß gesett. Zugleich berichtete der Altmeister Dusay über den brüderlichen Empfang, dessen er sich von der Großen Mutterloge zu London zu erfreuen gehabt hatte.

Die Mefloge wurde am 12. September in Anwesenheit von 35 Mitglieber und 25 besuchenden Brüdern glanzend begangen. Gilf Brüder Lehrlinge wurden in den 2. Grad befördert, darauf folgte eine Aufnahme. Der Redner Ihlée sprach über die Burde des Menschen, und Br. Stephan Mayer über das Bewußtseyn guter Thaten und deren inneren Lohn. Auf Antrag des PGM. wurde der heutige Armenbeutel mit fl. 44 nebst einer Julage von fl. 50 aus der Armencasse einem unglucklichen Bruder Emmerich, Mit-

glied ber ehemaligen Loge zu Behlar, zugestellt. Bulett murden an bie besuchenden Bruber bie neuen Logenschreiben nebst Mitgliedverzeichniffen ausgetheilt.

## S. 326. Die Fellnerische Festloge.

Die festliche Loge zur Feier der am 6. October vollzogenen Berehelichung des Sem. M. v. St. Br. Constantin Fellner mit Frau A. Chr. Dor. Bickwolff geb. Andrea, fand am 21. November 1802 statt. Bur Berherrlichung des Festes hatten sich 47 Mitglieder und 34 besuchende Brüder vereinigt. Unter diesen befanden sich viele ehemalige Mitglieder der Loge und mehrere, die in der Distelloge gearbeitet hatten, z. B. Schöff von Olenschlager, Schöff Schweiger, auch unser verehrungswürdiger, eben im Amte stehender Bürgermeister Senator Dr. J. Wilhelm Mehler.

Rach Eröffnung der Loge unter dem vorsigenden Br. 3. Philipp Fingerlin, wurde der geseierte Meister durch eine Deputation eingeführt und seinelich von den Brüdern bewillsommt. Der vorsigende M. v. St., der PGM. Brönner, der Präses des Wohlthätigseitscomités Dusah hielten Anreden, welche vom Neuvermählten jedesmal erwiedert wurden. Das Protocoll und die Beschlüsse vom 13. August wurden verlesen, und der Abdruck der Preisausgabe, nebst dem bengefügten Kupferstich der ausgesetzten Medaille, an alle Anwessende vertheilt. Sierauf hielt der Br. Redner Ihlee die Festrede, welche von Br. Fellner beantwortet wurde. Nunmehr wurden ihm vom Ceremonienmeister Cleynmann, begleitet von 3 Brüdern, die zierlich gestickten Frauenhandschuhe überreicht, und Br. Fellner's Dank entgegengenommen. Zuletzt baten die dienenden Brüder um Eintritt in die Loge, und überbrachten durch ihren ältesten Mitbruder einen Rosenstock, worauf die Kette geschlossen wurde. Eine sestliche Taselloge schlos den schönen und frohen Tag. — Br. Ihlee's Festerede, die Festcantate und ein Gedicht, welches Br. Christian Fellner seinem Bruder weihte, wurden aussetheilt.

Die übrigen bis zu Ende bes Jahres noch folgenden Arbeiten waren bem britten Grabe gewibmet.

In der Schlußloge am 27. December, wurben zuerst 6 Lehrlinge zum Gesellengrad befördert, und in der darauf folgenden Bahlloge legte der M. v. St., Br. Fellner, einen aussührlichen Bericht über die wichtigern Arbeiten des zu Ende gehenden Jahres, ab. Es waren nach demselben 3 Mitglieder affiliirt, 22 Lehrlinge aufgenommen, 20 zum Gesellengrade befördert, und 13 zum Meistergrade erhoben worden. Der Logenschat war in blühenzden Umftänden, und in der Armencasse befanden sich, unerachtet bedeutender kräftiger Spenzben über st. 356, so daß die alte vielzährige Schuld von fl. 403 an die Logencasse zurück erstattet werden konnte. Berichtet wurde, daß die Bittwe von Br. J. Mathias Bansa, welcher niemals zur Loge gehört hatte, den von ihm unterschriedenen Behtrag zur Wohlthätigkeitse anstalt, fernerhin bezahlen wolle. — Die Br. Repräsentanten erstatteten Bericht über die Berhandlungen in der Prov. Loge und Br. Fellner wurde abermals zum M. v. St. erwählt.

Die Brüber hatten sich 27mal versammelt. Die Jahl ber Mitglieber war um 25 vermehrt worden. Drei bavon burch Affiliation, ber Br. Dr. Richard Wilb, Johann Ludwig Lemmé, späterhin M. v. St., und J. Joseph Ignaz Lux, Schauspieler. Unter ben 22 Aufgenommenen haben sich späterhin als Beamte bleibende Ansprüche auf ben Dank und die Berehrung der Brüder erworben, Br. Anton Kirchner, späterhin M. v. St., 6. Februar, Ulrich Friedr. Kemmeter und Abolph Böcking am 3. April, Franz Barrentrapp, späterhin M. v. St., 24. April, Ludw. Dan. Philipp Rumps, 5. Juni, Dr. Georg Hersmann Schilling, 26. Juni.

# 8. 327. Fragen ber Loge zu Rurnberg wegen ber Meifterwahl.

An die Stelle des heimgegangenen Br. Engelbach wurde am 12. Februar 1803 Br. 3. Juftus Steit zum Mitglied der Brov. Loge erwählt. Es wurde der Antrag eine Rumsfordische Suppenanstalt zu errichten, eingebracht, und einer Comité übergeben, welche mit ben verschiedenen städtischen Behörden sich vertraulich berieth, am 2. April jedoch berichtete, daß eine solche dermalen nicht außer Berbindung mit einer Arbeitsanstalt, errichtet werden könne; da man aber nicht in öffentliche Anstalten eingreisen durfe, und ähnliche Einrichstungen zu Darmstadt und Offenbach keinen Fortgang gewinnen wollten, so wurde beschlossen, biesen Antrag, für welchen viele Brüder sich lebhaft interessirt hatten, aufzugeben. Aus benselben Gründen mußte ein vom Br. Dr. Benjamin Zeitmann gemachter Antrag, eine Gebähranstalt zu errichten, unerledigt bleiben.

Die Anfrage ber Loge zu ben 3 Pfeilen zu Nürnberg: "Ift es ber Freiheit und Gleichheit angemessen, daß nur die Conferenzglieder ben jedesmaligen M. v. St. mahIen, ober sollte biese Wahl von allen Brüdern, einschließlich ber Brüder Lehrlinge und Gesellen geschehen?" wurde in ber Meisterloge vom 2. April zur Berathung gezogen. Zu Nürnberg hatten sich 26 Brüder für, und 14 gegen die alleinige Wahl der Meister ausgesprochen. — Der Secretair wurde beauftragt diese Frage dahin zu beantworten.

"Wir hielten es ben beftehenben Befegen unferer Loge nach fur gutraglich :

a. Dag ber M. v. St. von gefammter Loge ermahlet,

b. Die Eligibilität aber auf biejenigen beschranft werbe, welche ben hammer als D. v. St. ober als 1. und 2. Borfteber geführt haben.

Indem a) der M. v. St. fein Amt mit fo mehr Zuversicht und Selbstvertrauen antreten konne, wenn er durch Majora sammtlicher Mitglieder bazu erwählt werde,

und b) burch biefe Beschrantung nur folche Bruber gemahlt werden konnen, bie fich in benen worher begleiteten Aemtern, ju biefer Stelle qualificirt haben.

Ferner, daß dem auf diese Beise aus den ältesten, bewährtesten Beamten und durch die größeste Stimmenzahl aller Mitglieder zu erwählenden Meister, sodann mit gegründetem Bertrauen, die Besetzung sämmtlicher Beamtenstellen (den Schapmeister ausgenommen, weil kein M. v. St. dieses, mit einer pecuniairen Responsabilität verdunzbene Amt aus eigner Autorität zu besetzen, geneigt sehn möchte) überlassen werden könne und müsse, damit er zur Erleichterung seines beschwerlichen Amtes Mitarbeiter und Gez, hülfen erhalte, auf deren Unterstügung er sich verlassen könne." Das Concept zu dieser Antwort wurde am 9. Mai von dem Beamten gutgeheißen.

An bemselben 2. April wurden der Lehrlingsloge mehrere Frage ber Loge zu ben 3 Pfeilen, hinsichtlich ber Einrichtung der Wohlthätigkeitsanstalt vorgelegt, beren Beant-wortung burch Br. Cepnmann als Secretair bes Wohlthätigkeitscomité am 8. April ber Lehrlingsloge vorgetragen, gutgeheißen und hierauf beschlossen wurde, burch ben Secretair eine vidimirte Abschrift an die Loge zu Nurnberg abgeben zu lassen. Bugleich wurde ein Aufnahmezeugniß für den 1790 (§. 283.) aufgenommenen Br. Grafen von Lerchenfeld ausgestellt, welcher in der Loge zu Regensburg den 2. Grad zu erhalten wünschte.

## S. 328. Die sieben Preisschriften.

Die Zeit ber Entscheidung über die Preisfragen rudte heran, weshalb die Brüder Beamten am 9. Mai die ihr übertragene Ernennung der Entscheidungs-Commission vornahmen, und ausger dem M. v. St. Br. Fellner und den Brüdern Kemmeter und Kirchner, noch den Senior Ministerii Dr. Sufnagel, den Pfarrer Passavant, den Administrationsrath

Mofer und ber Brorector Mosche, vier Nichtmaurer, zur Comité ernaunten, in sofern teiner ber sieben Erwählten durch eine eingefendete Arbeit um die Preise concurriren wurde. Dieselben wurden ersucht zu entscheiden:

- a. "Db ber Gegenstand ber Preisaufgabe burch bie bargelegten concurrirenden Schriften vollkommen umfaßt, und bem 3wede ein solches Genuge geleistet worden, baß bie goldne Mebaille als erster Preis, und bie filberne als Accessit zuerkannt werden könne? in welchem Falle biejenigen Aufsahe, so für die eine oder andere Denkmunze qualisicirt befunden warden, burch bie Motto's zu bezeichnen waren."
- b. "Ober ob die Austheilung biefer Bramie auf eine anderweitige Frift hinauszus seben sey, und die bereits durch besagte eingegangene Auffate sich thatig bezeugte und noch andere benkende Menschenfreunde zu einer ausgeführtern Bearbeitung eines ober bes andern Zweigs der Erziehung aufzusordern, um mehr Bestimmtheit und Bestätigung ber in diesen Schriften aufgestellten Meinungen und Grundsate erhalten zu können, damit die Beamtenloge sodann die Preiserkennung nach Stimmenmehrheit der Entscheisdungscommission vornehmen, oder deren Aufschub einleiten könne."

Sieben Schriften waren allgemach eingelaufen, welche am 2. Juli in ber Beamtenloge zum Archiv übergeben wurden. Sie find mit nachfolgenden Motto's bezeichnet:

- 1. "Sanabilibus aegrotamur malis; ipsaque nos in rectum genitos natura, si emendari velimus juvat. Seneca.
- 2. Taufend Reime zerstreuet ber Gerbft, boch bringt kaum einer Früchte; zum Elemente kehren bie meisten zurud. Aber entfaltet sich auch nur einer; ber Einzige ftreuet eine lebenbige Welt ewiger Bilbungen aus.
  - 3. Nichts halb zu thun, ift ebler Beifter Art.
  - 4. Menfchen beglüden fen unfer Loos.
- 5. Proverbior. Cap. 31. v. 8. Thue beinen Mund auf fur bie Stummen und vor bie Sache aller, bie verlaffen find.
- 6. Ber nur ben Beften feiner Beit genug gethan, ber hat genug gelebt fur alle Beiten.
- 7. Ift es wohl gegründet, was jener alte Krates, der Thebaner, so oft zu sagen pflegte, daß er, wenn es möglich ware, auf den höchsten Ort der Stadt steigen, aus allen Kräften schreien wolle: "Bo benket Ihr hin, Ihr Leute, daß Ihr allen Fleiß auf die Erwerbung der Reichthumer wendet, um Eure Kinder aber, denen Ihr sie hinterlassen wollt, Euch gar nicht bekummert? "Ich möchte noch hinzusepen, daß solche Bater sich eben so vershalten, wie einer der alle Sorgsalt auf den Schuh wendet, und den Fuß darüber ganz vernachlässiget. Plutarch."

Am 14. Juli 1804 zeigte ber Borsitzenbe, Br. Fingerlin, der Lehrlingsloge an, daß 7 Preisfragen, derer Ueberschriften vorgelesen wurden, eingegangen sehen, woben er bemerkte: "Daß ben Einweihung des neuen Logenlocale die Preisaustheilung vorgenommen werden solle, da solche aus Mangel eines solchen seitherv nicht geschehen konnte." Diese Bersammlung war auch die letzte, welche im seitherigen Locale gehalten wurde, alle nachsfolgenden Arbeiten wurden in den Jimmern des Clubbs vorgenommen.

Enblich wurden in der Beamtenloge vom 3. November 1804 die Entscheidungen ber 7 Richter auf die ihnen am 3. Mai 1803 vorgelegte Fragen und mitgetheilten Preise aufgaben, eröffnet. Drei Stimmen sprachen die goldne Medaille der Nrv. 1. Sanabilibus 2c. zu; 2 Stimmen ber Nrv. 4. Menschen beglücken u. s. w.; eine war für Nrv. 2. Tausend Reime u. s. w. — Die silberne Medaille hingegen wurde von 3. Stimmen der

Schrift Nro S. Taufend Reime u. f. w., von 2 Stimmen der Nro. 7. Ift es nicht u. f. w.; von einer der Nro. 1. Sanadilidus etc. zugesprochen. — Der Pfarrer Bassavant erklärte sich in seiner Entscheidung vom 7. Februar 1804 überhaupt nur für eine, Nro. 1. Sanadilidus etc.

Bey ber Berathung, welche wegen biefer, nur Eine Preisschrift für würdig erkennensben Erklärung nothwendig wurde, sprach fich zulest die überwiegende Mehrzahl ber Besamten bafür aus, daß biese Stimme für die goldne Medaille sprache. Es wurden demsnach Nrv. 1. Sanabilibus etc. dieses Preises, und Nrv. 2. Taufend Keime u. s. w. der filbernen Medaille für würdig erklärt.

Sämmtliche fieben Abhandlungen find im Driginal im Archive vorhanden.

#### S. 329. Vorfälle in ber Loge.

Die Mefloge wurde am 17. April mit ber Aufnahme von 5 Gefellen begonnen, woben Br. Kirchner eine Rebe über bas Studium ber Freymaureren und die Geschichte bes Ordens hielt; hierauf folgte eine Lehrlingsaufnahme, in welcher Br. Ihlée die Kennzeichen eines wahreu Freymaurers schilberte. — In der Loge vom 7. Juni vernahmen die Brüder die erfreuliche Rachricht daß das Capital der Bohlthätigkeitsanstalt bereits auf beinahe fl. 7000 angewachsen sen. Dennoch lehnte sie ein Ansuchen um Bezahlung des Schulgeldes für einen Knaben ab, "weil ben Errichtung der Bohlthätigkeitsanstalt nach reissicher Ueberlegung der Entschluß gefaßt worden sen, keine partielle Einwirfung der Erziehung zu übernehmen, wodurch im Ganzen nichts wesentliches verbessert, und eine Kraft zerstreut werde, welche auf einen Gegenstand gerichtet, den Erfolg, den man beziele, nothzwendig eher erreichen müsse." Iedoch wurden sür diesen Knaben fl. 33 aus der Armencasse bewilligt. Bor dem Schlusse des eben anwesenden PGM. Brönner sen, eine Nachricht, welche unter maurerischen Freudenbezeugungen vernommen, und durch vierstimmige Abstuzgung eines von Br. Ihlee besonders versertigten und abgedruckten Gedichtes, geseiertwurde.

Eine Trauerloge für ben heimgegangenen Br. J. heinrich Jordis, und ben dienens ben Br. Scheidweiler sowie für die Beförderer der Bohlthätigkeitsanstalt Br. Georg hepe ber und J. Mathias Banfa, wurde am 3. September seierlich begangen. — In der Meßloge vom 18. September sprach Br. Bernhard Gebhard über die Eigenschaften eines Freymaurers und Br. Eschen aus Chemnis beantwortete die Frage: Barum bin ich ein Freymaurer geworden? — Die letzte Loge in diesem Jahre wurde am 29. September unter Br. Vingerlin's Borsis gehalten, weil dem M. v. St. an diesem Tage ein Sohn geboren worden war. Die Mittheilung dieses frohen Ereignisses wurde mit dreimaligem händesklatschen, freudig erwiedert.

Bon nun an versammelte sich die Loge nicht mehr bis zum 14. Juli 1804, weil die Miethe des Logenlocals abgelaufen war, und der neue Tempel noch nicht bezogen werden konnte. Die die dahin noch vorfallenden Arbeiten und Aufnahmen wurden im Locale des Clubbs im rothen Hofe vorgenommen. Es wurde kein Johannissest geseiert, weil man dieses erst im neuen Locale thun wollte.

Dennoch war die Loge 14mal eröffnet gewesen. Bruder Jacob Müller=Buch war am 11. Februar affiliert worden, und 10 Suchende erhielten das Licht, unter biefen Carl David Königer am 17. April, und Carl Chemannt am 18. September; fünf Tonfünftler, Schmidt, Franzl, Schüler, Regler und Baumgartner, mußten ben ihrer Aufnahme bas Bersprechen ablegen, in keiner andern Loge zu arbeiten.

## S. 330. Borfalle in ber Loge.

Das Gesuch des Br. Beretti um seine Entlassung behufs seines Anschlusses an die Loge zum Widder in Berlin, wurde von den Beamten am 27. April blos durch ein Eirculairsschreiben erledigt. — Unter Fingerlin's Borsit wurde am 27. Juli, der ersten Logenarbeit im Jahr 1804, berichtet, daß die Brüder zwar heute das neue Clubblocal auf dem Roßmarkte beziehen würden, daß man aber durch Berlängerung der Miethe des alten Clubbs, in demselben die maurerischen Arbeiten fortsetzen werde. Es wurden demnach noch im Laufe des Monats August während Fellner's Abwesenheit, von Kingerlin 11 Meisteraufnahmen vorgenommen. Beh einer derselben sprach er über den Sat: daß der Maurer nicht allein von Bekämpfung der Borurtheile reden, sondern auch in der That Borurtheile und irrigen Wahn bekämpfen musse.

Unter Br. Dagon Lacontrie hatte fich unterbeffen zu Speyer bie Loge la Grande Famille gebildet, und burch biefen uns oft befuchenden Meifter eine Correspondeng angeknüpft. Die Loge ju ben 3 Tobtengerippen ju Breslau hatte unter bem 25. Mai 1786 einem Bruder Bernard Nachem, Tenorfanger und Bahnarzt ein Certificat als Meifter ertheilt, mit bem Bemerken, bag er feit 8 Jahren fich von Stufe zu Stufe verbient gemacht habe. Am 27. Juli 1804 verlangte auf biefes Beugnig, Bernard Machimowig, nach feinem Baffe erft 441/2 Jahr alt, ben Butritt zu ben Arbeiten zu Speyer, welches ihm verfagt worden, "indem er sich nicht als Lufton ausgiebt, und jübischer Religion ist." Dieser Bor= fall wurde hieher berichtet mit bem Ersuchen, ber Großen Landesloge zu Berlin, als Muts ter der Loge zu Breslau hiervon Anzeige zu machen, welches laut Anzeige bes M. v. St. vom 1. Juni 1805 vollzogen wurde. In einem fpatern Schreiben murben fowohl Abichrift bes Certificats, als Beichreibung bes barauf befinblichen Siegels mitgetheilt, welche alle Beichen ber Aechtheit verrathen. Die Loge zu Spener beharrte auf ihrem Entschluß ben Genannten nicht einzulaffen. — Am 16. September wurde bie erfte Tafelloge im neuen Locale gehalten. Die meisten Berfammlungen waren ben Berathungen über bie Ginrich= tungen beffelben gewibmet.

Nachbem ber M. v. St., Br. Fellner, am 27. December, Iohannis bes Täufers in seinem Bortrage gebacht, die Rechnungen des Logenschaßes und des Armenbeutels geordenet hatte, legte er den hammer nieder, mit der wiederholten Bitte, benfelben einem andern Bruder anzuvertrauen. Br. Joh. Philipp Fingerlin wurde an seine Statt gewählt, welcher seine Beamten ernannte, und dem Br. Secretair Thomas auftrug, sämmtlichen Beamten neue Abschriften ihrer Instructionen auszusertigen.

Die Loge hatte nur 11mal geöffnet werben konnen. Die vieljahrigen besuchenben Bruber, J. Beinrich Kirschten, Georg Daniel Mad und Friedrich Freinsheim waren affiliert, und 2 Suchenbe aufgenommen worden.

# §. 331. Berhandlungen wegen bes alt=englischen Rituals.

Angeregt burch die Anfrage der Loge zu Nurnberg wegen der Annahme des vom Sw. Br. Schröder bearbeiteten alt-englischen Rituals, und da schon im Jahr 1790 (§. 282) bie Gesinnung, an dem 1784 abgefaßten eclectischen Ritual zeitgemäße Abanderungen zu treffen, ausgedrückt war, fügte die Prov. Loge ihrem Schreiben nach Hamburg vom 6. Februar 1803 (§. 324), das Ersuchen ben, diese Rituale zur Einsicht zu erhalten.

"Wir find nicht eigenliebend für die Form, welche wir vor mehreren Jahren, (nachsbem folche burch einen fehr bekannten beutschen Gelehrten [Knigge ?] mit beabsichtigter möglichster Benbehaltung ber wefentlichen Rennzeichen ihres ursprünglichen Alterthums

bearbeitet worden), unsern Tochterlogen ertheilt haben, und wir geben zu, baß ste vielleicht in manchen Logen zu schlicht und einsach gefunden werden mag; bennoch können wir wohl leiben, daß jene Einfassung gutgewählte Berzierungen erhalte, insoserne die engsländische Form nicht durch fremdartige Ueberladung unkenntlich werde. Dem Ritual, welches von Ihrer ehrwürbigsten Loge entworfen worden ist, trauen wir diese Eigenschaft zu, und stellen also der Sew. Loge zu den 3 Pfeilen anheim, solches einzusühren, wenn ihre Meisterconferenz damit einverstanden ist, sowie wir solches auch andern Logen empfehlen würden, wenn solches nach ihren allenfallsigen Localverhältnissen anwendbar werden kann, um soviel möglich eine Gleichförmigkeit einzusühren." Man erbittet daher die Mittheilung der Kitualien gegen Erstattung der Copialien.

Der PGM. Br. Beckmann schiefte bemzufolge am 4. Juni sammtliche genau specissicite Actenstude an Bronner, gegen einen von ihm, Dusay und Fellner unterzeichneten Revers. Dieser prüfte die Acten mit den genannten Brüdern in mehreren Bersammlungen, ohne eine Ruckaußerung nach Hamburg abgehen zu lassen, weshalb die bortige Prov. Loge am 21. April 1804 auf eine Entscheidung brang. Auf einen von Bronner den Großbesamten vorgelegten Bericht, schieften diese am 22. Juni ihre Bemerkungen über das altenglische Ritual nach Hamburg, in welchen sie besonders ihre Bedenklichseiten, wegen der aufgehobenen Eidesleifung zu erkennen gaben. Es erfolgte von Hamburg eine Bertheisdigung des Rituals unter dem 19. Juli 1804, mit dem bengefügten Ersuchen um Rücksendung der Acten.

Brönner behielt sie zur nochmaligen Prufung, und unter Borlegung aller gewechsfelten Briefe, erstattete er am 27. Februar 1805 ber Prov. Loge einen umfassenden bis in die einzelnen Theile gehenden Bericht über die von hamburg erhaltenen Rituale, in welschen er ben Bergleichung gegen die eclectischen, nur außerwesentliche Abanderungen answerkte und ihnen in hinsicht ihrer Abfassung die gebührende lobende Anerkennung ertheilte, nicht ohne die Besorgniß, hinter dem Engbunde Feßlerische, höhere Stusen anzutressen; das gegen überging er nicht die Bedenklichseiten, welche gegen die Annahme der neuen Arbeitsweise in der damaligen Lage der Stadt Frankfurt sprachen, und welche von der Prov. Loge unter dankbarer Rücksendung der Acten, in einem aussührlichen Schreiben ausgedrückt wurden:

"Angenehm wurbe es uns gewesen seyn, auch in der Form gleichgedachter Mittel mit Ihnen übereinstimmen zu können, und wir wurden, um allgemeine Einheit in die Arsbeit, der das Forum der höchsten Großen Loge in London anerkennenden deutschen Logen zu bringen, nicht unbiegsam auf unveränderte Bepbehaltung des bisherigen Rituals bestehen; allein der zu leistende maurerische Eid, ift ein so wichtiger Punkt des engländischen Ritus, daß wir uns zu dessen gänzlicher Abschaffung nicht ohne Genehmigung der höchsten Großen Mutterloge entschließen können." So lange man deshalb nicht von der Gesen Loge zu London dispensitt seh, könne man nicht behtreten.

"Bon Seiten ber Brov. Loge zu Frankfurt werbe um somehr Behutsamkeit erforsbert, feitbem bie Freymaurerey, in bem uns benachbarten großen frangösischen Reiche burch ben Schut Napoleons wieber einen neuen und so hohen Schwung gewonnen hat, bamit unsere Arbeiten burch allzustarke Umwandelungen, mit jenen unserer benachbarten frangössischen Brüber, wenn sie uns zu besuchen kommen, nicht allzusehr contraftiren."

In bem nach Nurnberg abgefendeten Schreiben vom 27. Februar 1805 wurden biefelben Grunde wiederholt. "Alle biese Bemerkungen ertheilen wir Ihnen, werthgeschäpte Brader, blos gutachtlich, um Sie von ben Granben zu unterrichten, bie uns abhalten auffallende Ummodelungen einzuführen, bevor folche hobere Sanction erhalten haben."

Die Prov. Loge war jedoch von dem an sie gerichteten Antrage so ergriffen, daß sie ebenfalls, unter dem heutigen Tage, ein Schreiben an die Große Loge zu London absgehen ließ, in welchem sie erst Beschwerbe führte, daß sie von derselben auf ihre Zuschriften vom 18. Januar und 17. Mai 1802 keine Antwort erhalten habe, nochmals über Royal York und die Neuerungssucht klagte, und unter dem Wunsche, daß die Ablegung bes alten Eids abgeschafft wurde, vorschlug, nach Berlesung dieser alten Formel, den Reuzauszunehmenden die Berpslichtung folgendergestalt ablegen zu lassen:

"Diejenige Berschwiegenheit und Berpflichtung, welche die Gesehe der Frehmaureren nach der mir so eben vorgelesenen ursprünglichen Eidesformel von jedem Neuaufzuneh= menden fordern, gelobe ich an, so wahr mir Gott helse."

"Doch haben wir diese Abanderung, obgleich solche unwesentlich ift und einen humanen Grund hat, nicht vornehmen wollen, ohne vorher die Meinung der höchsten Grossen Loge darüber zu befragen, und konnten uns also um so weniger zu der ganzlichen Abschaffung des Eides ohne deren Einwilligung entschließen. Was jene Abkürzung der wörtlichen Wiederholung des Eides aber betrifft, so werden wir es als eine Zustimmung ansehen, wenn die höchste Große Loge uns in 6 Monaten keine Bemerkung dagegen machen sollte."

"Ein neues Berbienst wurde sich die hochste Große Loge um die Freymaureren erwerben, wenn sie in Ermangelung eines an die Stelle des Br. Grafe zu sependen Repräfentanten belieben wollte, mit ihren Prov. Logen in Deutschland über die Einheit der Arbeitssorm in Berathung zu gehen, damit die aus entfernten Landen kommende Brüder, nicht durch die Berschiedenheit der Aufnahme, über die Gleichförmigkeit des Zwecks in Zweifel gerathen."

Diefes Schreiben ging ab, allein wegen ber eingetretenen Rriege erfolgte feine Antwort von ber Großen Loge zu London, baber ben ber Abfaffung bes neuen Rituals im Jahr 1811 bie jest bestehenbe Ginrichtung getroffen wurbe.

# §. 332. Arbeiten in der Prov. Loge.

Ben Eröffnung ber Brov. Loge vom 27. Februar 1805 bemerkte ber BGM. bag er feither bie Brov. Loge nicht habe versammeln können, sowohl wegen ber Beranberung bes Locals und ber Bauvergögerungen, als auch wegen feiner zwiefachen Staatsamter.

Rach Erlebigung ber eben mitgetheilten Berhandlungen über bas Ritual ber Brov. Loge zu Hamburg, sprach er noch über bie Erfolglosigkeit ber Berhandlungen mit ber Großen Loge Royale York, und legte ein Schreiben ber Loge zu ben 3 Schlüffeln zu Regensburg vom 10. März 1804 vor, in welchem sie ihre Bermittelung mit ber neuen Loge angeboten hatte. Berlesen wurde die von den Großbeamten bereits am 28. März 1804 hierauf abgegangene Antwort.

Bermittelft Schreiben vom 1. Marg 1804 zeigte bie Loge Archimebes zu ben 3 Reißbretern zu Altenburg an, baß fie fich eine felbstftanbige Conflitution gegeben habe. Diefes, so wie die Anzeige ber Loge zur gekrönten Schlange zu Görlig, daß fie fich mit ber Loge zu ben 3 Flammen vereinigt habe, blieben vor ber hand unbeantwortet.

Der Prov. Großsecretair berichtete, bag er am 24. Februar 1804 in Anftrag bes PGM., im Namen ber Prov. Loge zwei Attestate vidimirt habe: "daß die vormalen in Mannheim gearbeitet habende Loge St. Carl zur Einigkeit und deren Filialloge zu Kaiforstautern unter bem Namen Carl August zu ben 3 flammenben herzen, mit ber hiefigen Großen Prov. Loge verbunden gewesen seyen."

Das Anerbieten bes Br. Fustier, Mitglied ber Loge du Point parfait zu Paris, bie Reprasentantur biesseitiger Brov. Loge ben bem großen Oriente von Frankreich zu übernehmen, wurde für die Zukunft vorbehalten.

Br. 3. Justus Steit wurde als nenermahltes Mitglied ber Prov. Loge eingeführt, und an die Stelle bes abgegangenen Br. Humser, ber Unionsloge ein Borschlag zu beffen Ersetzung abgeschickt.

An Gumfers Stelle als Prov. Groffchatmeister, trat Br. Seinrich Graff, und an beffen Stelle als Prov. Grofceremonienmeistr, Br. Jacob Friedrich Brevillier.

# §. 333. Gine ungunftige Ballotage.

Ein bisber unerhörter Kall, ereignete fich in ber Unionsloge am 4. Februar 1805. Ben ber Ballotage über einen auswärtigen hochgestellten Mann fanden fich mehrere fcwarze Rugeln. Die Borfteber berichteten, bag fie glaubten einen Irrthum begangen gu haben. Ben der zweiten Ballotage fielen 4 fchwarze Kugeln. Doch erklärte Br. Cleyn= mann, bag er aus Berfehen eine berfelben gegeben. Mehrere Bruber ichloffen auf einen ahnlichen Irrihum, und eine britte Ballotage wurde vorgenommen, nachdem jeder einzelne Bruder vorher um feine Buftimmung befragt worden. Abermals fanden fich 2 fcmarge Rugeln, worauf ber Meifter bie gefehlichen Borfchriften hinfichtlich ber Ballotage vorlefen ließ. Der M. v. St. Fingerlin forberte nunmehr bie biffentirenden Bruber auf, ihm binnen ben 3 gefehlichen Tagen ihre Beweggrunde anzuzeigen, damit er fie ber Beamtenloge por= legen tonne. Der Ceremonienmeister Cleynmann nahm bas Bort und fagte: "bag ba bie Bruder bifpenfiren konnten, fo fchluge er vor, bag biefe Bruder bis morgen fruh, bem SEw. M. v. St. ihre Grunde angeben follten." Nach geschehener Umfrage wurde beschloffen, bag biefe Bruber bis morgen Nachmittag fich erflaren follten, weil ber Borgefchlagene weiter reifen muffe. Am Schluffe ber Loge gaben fich bie Bruber, auf Begehren bes Meisters, in ber Rette die Sande, daß von diesem Borfalle gegen die heute nicht anwefenden Brubern, nichts geaußert werben folle. - Die 2 fcmargen Rugeln murben nicht eingelößt, worauf am 5. Februar ber Meifter ben Beamten ben gestrigen Borfall berichtete, und biefe Bruber einmuthig babin ftimmten: bag bie Aufnahme bes Suchenben heute Abend vorgenommen werden fonne. "Da Rraft ber Gefete biefer Befchluß ber GEm. Unionsloge mitgetheilt werben muß" fo eröffnete ber Deifter fogleich bie Behrlingeloge, und ehe bie befuchenben Bruber eintraten, verlas ber Secretair folgenbes Brotocoll ber Beamtenloge:

"Die beyden biffentirenden Bruder find nicht erschienen, und haben bemnach selbst ben Stab über ihr Betragen gebrochen. Abgerechnet der personlichen Beleidigung, die sie, mit hintansehung aller maurerischen Gradheit, und wie es sich jest ergiebt, ohne allen Grund einem, von dem ganzen deutschen Baterlande rühmlichtt geschähten, und von dem erlauchten Oberhaupte des Staats, so ehrenvoll ausgezeichneten Biedermann zusügten; außer dieser personlichen Beleidigung haben sie noch den ganzen Orden, den h. v. St., den CEw. Bruder Proponenten und alle Mitglieder dieser g. und v. Loge auf eine empfindliche Beise gekrantt, ja sie find selbst unter die Würde der Maureren herabgesunfen, indem sie das Stimmrecht, das ihnen heilig senn sollte, zum Werkzeuge einer schon in der prosanen Welt unanständigen, aber in der Loge der Frehmaurer ganz unerhörten Leidenschaftlichkeit gemisbraucht haben. So muffen sie ferner Verlegenheit und Schmerz

in den Bliden der meisten Brüder gelesen haben, ohne dadurch in ihrem pflichtwidrigen Bernehmen gestört worden zu sehn, und so haben sie endlich ihre große That damit gekrönt, daß sie sich feig hinter ben Borhang versteckten, und ihr häßliches Incognito nicht verlassen zu wollen scheinen, aus dem sie, dieß gebe ihnen der große Baumeister aller Belten in den Sinn, niemals wieder heraustreten mögen. Doch genug von dieser in den Annalen unseres Bundes neuen, und für die g. und v. Loge zur Einigkeit so kränkenden Erfahrung, möge sie auf immer aus dem Gedächtniß der Brüder ausgelöscht werden."

Sierauf wurde der Ceremonienmeister nebst ben beiben Stewarts hinausgeschickt, um die dienenden Brüber in Pflichten zu nehmen, daß sie von dem, was sie etwa gehört haben könnten, weber gegen die Brüber, welche nicht zugegen gewesen, vielweniger aber gegen Profane, etwas verlauten laffen wollten. — Der Suchende wurde sogleich barauf aufgenommen, und blieb mehrere Jahre ein actives Mitglied ber Loge.

Am 23. Februar berichtete ber M. v. St. in einer in bem Protocoll aufbewahrten fconen Rebe: ber Gine ber ungunftig ftimmenben Bruber hatte ibm reuevoll geftanben, bag ein unfreundliches Gefühl gegen einen' unserer Bruber, welchen er in enger Freundschaft mit dem Ballotirten mahnte, ihn zu biefer handlung verleitet habe. Er wolle fich bestreben, burch erneute Bruberlichfeit biefem Bruber biejenige Genugthuung ju geben, bie allein bas Berg bes Maurers forbern und gemahren fann. Auch ber anbere Bruber habe sich gegen ihn zu ber schwarzen Rugel bekannt, mit der Bersicherung, daß ein Zu= fammentreffen von widrigen Umftanben ihn gehindert habe, binnen ber festgefetten Beit bie Grunde feines Berfahrens bem M. v. St. anzugeben. Der Suchende fen burch Difpenfation, fogleich nach ber Proposition in einer zweiten Loge ballotirt worben; feine Abstimmung fen aus Bflichtgefühl erfolgt, weil er ben Canbibaten burchaus nicht gekannt habe; er hoffe, daß fowohl ber Broponent als die Loge in biefer Erklärung ben Beweis finden werde, "daß er in jenen Augenblicken eben fo treu feiner Pflicht Genüge geleiftet habe, als eben jest bie nabere Belehrung, die er forgfältig gefucht und grundlich erhalten, ibn bestimme, mich (ben D. v. St.) bruberlich zu bitten: nicht nur biefe Erklarung, fondern noch ferner zu Brotocoll zu geben, bag wenn feine Abstimmung nun noch zu geben fen, folche hellleuchtenb ausfallen murbe."

"Da ferner eine verneinende Abstimmung, wenn gleich durch die Macht der Gesetze gehoben, immer das Denkmal eines Widerspruches bleibe: so hoffe er, durch diese mir in den Mund gelegte feierliche Erklärung, denselben ebenfalls vernichtet, und das reine Gefühl achter Burdigung des Proponirten und Proponenten vollkommen genugthuend bethätigt zu haben."

"Gelößt ware bemnach jedes Migverstandniß, welches uns jener unangenehme Borsfall fürchten ließ. Ja! bie Burde unfers auf Liebe, Recht und Pflicht gegründeten erhabenen Bundes wird durch ihn gerechtfertigt, uud wir haben eine schon leberzeugung mehr erhalten, daß nie kleinliche Leibenschaft den Kettenring verengen kann, ben wir im Schut der Eintracht zu bilben berufen find."

# S. 334. Der Logencopift Rellner.

Die immer naher rudenbe Einweihung bes neuen Locals gab Anlaß zu vielen schriftlichen Borbereitungen unter ber Leitung bes thatigen Ceremonienmeisters Br. Cleynsmann, welcher hierburch mit bem Logencopisten Kellner, ber nicht eifrig bas Werf forbern helsen wollte und übertriebene Gelbforberungen machte, einen Berbruß bekam, in welchem

Rellner fich in feber Sinficht vergaß und bem Ceremonienmeifter fogar ben Brubertitel fdriftlich verweigerte. Die Angelegenheit wurde am 8. Juni von bem Beamtencollegium unter Borlage ber betreffenben Bapiere in Berathung gezogen, welches einen zweiten Cobiften angunehmen befchloß, bem Br. Rellner aber zu überlegen aufgab, ob er, falls er bie Drohung: feine Streitsache ben weltlichen Berichten gu übergeben, ausführte, fich ber im Gefetbuche Abidnitt 3 und S. 8. ausgefprochenen ganglichen Ausschließung ausseten, nnd nicht lieber, "bem fo vielfach verdienten Br. Ceremonienmeifter Clepnmann, bem er in feinen Rlagidriften auf eine hochft unartige Beife ben Brubernamen verfagt, und ben er auch fonft gröblich beleidigt, auf eine anftanbige Beife Abbitte thun wollte ?"- Rellner wählte bas Lettere, und ba Cleynmann auf biefe Abbitte verzichtete, fo murbe Erfterer am 12. Juni por bas Beamtencollegium berufen, bemfelben bas vorhergebenbe Beamten= protocoll verlesen, worauf er zu Protocoll gab: "daß er fich dem Schluffe der Beamtenloge fügen, und burch Erfüllung feiner Maurerpflichten fich bie Achtung fammtlicher Bruber zu erhalten trachten werbe." Er wurde fortan eifrig und fleißig in feinen Logenarbeiten. — Der beput. Redner Rirchner nahm gleich am 15. Juli von biefem Borfalle Stoff zu einem Bortrag: über ben Namen Bruber, ben fich bie Maurer untereinander geben. 3ugleich wurde aus bem Gefegbuche ber Abiconitt vom Betragen eines Freymaurers verlefen. An diesem Tage wurde der Reichsgraf Franz Hugo von Salm-Reifferscheid aufgenommen, gu beffen Empfehlung ben ber Proposition geltend gemacht wurde, bag er fich burch Berbreitung ber Schuppoden um bie Menfcheit verbient gemacht, auch ju biefem Behufe eine eigene Schrift herausgegeben habe.

# 3. Von der Einweihung des neuen Locals bis zur Einführung des neuen Nitnals.

(1805-1811.)

## S. 335. Der Bau bes neuen Locals.

Durch ein vom Hausbefitzer, vermuthlich nicht unabsichtlich, veranlaßtes Berfehen waren im Januar 1791 die beyden Exemplare des alten Miethcontracts vernichtet, nnd baburch ein allmähliges Steigern des alten Miethzinses von fl. 210 auf 300 jährlich verzanlaßt worden, wofür allerdings die Loge sich den Gebrauch der Säle vorbehielt. — Die Erweiterung im Innern der Stadt auf dem ehmaligen Bollgraben veranlaßte den Stadtbaumeister Heß, der Loge am 9. Februar 1799 Pläne zur Erbauung eines Locals für Loge und Clubb vorzulegen; doch hielten die Brüder die äußeren Berhältnisse hierzunicht für genugsam beruhigt. — Als am 11. März 1801 3 Gebäuse in der Stadt abermals zum Anfauf vorgeschlagen wurden, wurde eine Comité aus den Brüdern Const. Kellner, I. Nos Gogel, I. Beter Gebhard, heß und Thomas zur Berichterstattung ernannt. Diese überbrachten dagegen am 29. August annehmbarere Borschläge zu einer Miethe in unserm jehigen Locale, einem besonders für maurerische Iwede zu erbauens den Hause. Die Loge willigte bald in diese Borschläge, doch mußte der Clubb, der allerbings der Mehrzahl nach aus Mitglieder der Union bestand, seine Zustimmung zur Uebernahme des Miethzinses, zu gleichen Theilen, geben. Diese Einwilligung blieb nicht aus,

nnd schon am 7 Rovember 1801 erhielt Br. Dr. Betel ben Auftrag ben Contract zu entwersen, welcher in geeigneter Form abgeschlossen und auf 10 resp. 15 Jahren vom 1. Januar 1805 ansangend, unterzeichnet wurde. Balb darauf wurde die Miethe ben herzog auf ein Jahr verlängert, und als am 29. September 1803 das neue Local noch nicht bezogen werden konnte, die Miethe jedoch abgelausen war, so wurde das alte Local verlassen, das Clubblocal nothhürftig für maurerische Arbeiten eingerichtet, dieselben aber erst am 14. Juli 1804 ergriffen, um schnell hintereinander die bereits ballotirten Brüder Gesellen zu Meistern zu befördern. Die letzte Arbeit, eine Aufnahme, wurde am 16. September 1804 in diesem Locale vom 2. Ausseher Pregel geleitet, worauf am nämlichen Abend unter dem Altmeister Dusay die Brüder ihre erste Taselloge im jezigen Locale hielten, nachdem solgender Borschlag der Beamten vom 10. November 1801, welcher bis hieher geruht hatte, zum Logenschluß erhoben worden war.

"Außer bem bis jest bestandenen und ferner zu erhebenden Beytrag von st. 12 sollen die Tafellogen in dem neuen Locale von jedem daben anwesenden Bruber nach einem festzusezenden Preise extra bezahlt werden. Da aber bisher der Gebrauch war, daß besuchende musstalische Brüder als stete Gaste zugezogen, und sowohl deren Mahlzeit als der Wein, durch die SEw. Loge getragen worden ist, so soll es dem SEw M. v. St. frei stehen, auf Kosten der Loge, drei Brüder zu jeder Tafelloge einzuladen." — Der Preis der trockenen Taselmahlzeit wurde auf fl. 1 geset.

Die Baucomité arbeitete unterdeffen mit rastlofem Eifer, nnd nachdem Br. Rumpf am 5. Juni 1802 Mitglied geworden war, vereinigten sich Talent und Geschmack, um ein ber Maureren und ber Loge wurdiges Local herzustellen. Entschieden wurde jede Unternehmung auf Actien verschmaht. Der Logenschat, der sich auf mehr als 3000 Gulben belief, wurde zu Grunde gelegt, und jedes einzelne Mitglied zahlte in mehreren Fristen bis zu fl. 84 bey, so daß, als die Logenarbeiten in der neuen Halle ansingen, die Gesamtsloge nur noch der Wohlthätigkeitsanstalt für einen Capitalvorschuß schuldete, welcher bis zu Ende 1809 völlig zurückbezahlt war.

Die längstersehnte Nachricht, daß der Tempel zur Einweihung völlig hergerichtet sen, wurde am 12. Juni 1805 bem Beamtencollegium vorgetragen, welches sich ben Plan des M. v. St. über die Anordnung des Festes im Allgemeinen vorlegen ließ, und darauf die Stizze des Festprogramms entwarf, die der Loge am 22. Juni vorgelegt, die Sanction derselben erhielt, mit dem Bemerken, daß die Borträge der benden Br. Redner, nebst einer kurzen Darstellung der ganzen Einweihungsseierlichkeit auf Kosten der Loge gedruckt werden sollen. Diejenigen Brüder, welche noch etwas von ihrer eignen Arbeit drucken lassen wollten, wurden ersucht, dieses nach dem Format der Borträge der Ew. Brüder Redner zu veranstalten.

In der letten Berathung der Beamten am 8. Juli wurde aus Beforgniß wegen Mangel au Raum beschloffen, nur so viele Brüder einzuladen, als der Raum gestatten würde. Da überdem "zu erwarten stände, daß der SEw. Br. Brinz Carl von Heffen-Cassel, Großmeister der stricten Observanz, welcher sich gegenwärtig in der Nähe unserer Stadt besinde, dem Einweihungssest unsers neuen Logenlocals behwohnen werde, so seh die Frage, welches Ceremonial beh dessen Einführung zu beobachten seh." Worauf man beschloß "Dem SEw. M. v. St. es gänzlich zu überlassen mit dem SEw. PGM., Br. Senator Brönner, im eintressen Falle, die Einführung zu veranstalten."

Bum Behufe ber gehörigen Aufwartung ber Safel murben vor bem Vefte noch 7 bienenbe Bruber aufgenommen, und einer von ber ehemaligen Boge ju Sanau befchrieben;

bie Mitglieder und Gafte wurden durch besondere Circulare und Karten genau von allem unterrichtet, was zur zweckmäßiger Anordnung der Feierlichkeit bienlich erachtet wurde. Ben dem hierzu besonders abgefaßten Ritual hatte, nach der Erklärung des M. v. St., derselbe die Festrituale von Hamburg vom 15. November 1800 und der Großen Nationalsmutterloge zu den 3 Weltkugeln zu Berlin vom 19. December 1800, zur Richtschnur genommen.

#### §. 336. Einweihung des neuen Locals.

Somtag ben 28. Juli 1805 eröffnete ber SEw. Br. Ich. Philipp Vingerlin bie festliche Arbeit zur Einweihung bes neuen Tempels, in einer zahlreichen Bersammlung von Mitgliedern und besuchenden Brüdern. — Der Ceremonienmeister forderte den M. v. St. auf, die neue Werkstätte zu eröffnen, welcher den BGM. Brönner einlud, dieses zu verrich= ten. Auf dessen Ablehnung setzte sich der Zug bis an die Logenthür in Bewegung, wäh= rend das Lied: "Hinweg war von Gewalt und Raube," vom Chor gesungen wurde. Die Pforte öffnete sich auf die 3 Schläge des Meisters: "Im Namen des ewigen Baumeisters der Welten; im Namen des großen Bundes des englischen Maureren, und in Kraft der mir übertragenen Gewalt, werde die Pforte der Tugend, Wahrheit und Bruberliebe geöffnet." — Nachdem alle Brüder ihre Pläte ordnungsmäßig eingenommen hatten, ersuchte der Weister die Ausseher ihm benzustehen das Licht in dem Tempel zu verbreiten, worauf jeder dieser 3 Brüder eins der 3 Lichter, an dem dreiarmigten Leuchter, welchen der Hammersührende getragen hatte', unter bedeutsamen Sprüchen anzündete. An diesen Kerzen zündeten die übrigen Beamten ihre Lichter an. Nunmehr wurde die Loge ritualmäßig eröffnet, und eine Mozart'sche Cantate vorgetragen.

Bunachft bantte ber Borfigenbe ben Brubern bes Möblirungecomité fur ihre Muhemaltung, welche burch ben Altmeifter Br. Dufan eine Erwieberung aussprachen, in ber er bie Ideen andeutete, die ben ihrem Blan gu Grund gelegt worben. - Die Festrebe bes M. v. St. folate, nach beren Beenbigung er ben Bom. Br. Bronner erfuchte, bie verfprochene Gefchichtebarftellung ber Loge gur Ginigfeit vorzutragen. Ale biefe Borlefung beenbigt war, hielt ber Rebner Br. Ihlee ben in Drud gegebenen Bortrag: "Aufruf jur Bflichterfüllung." Der Borfigende fragte hierauf ben Geremonienmeifter Gleynmann, mas er zur Berherrlichung bes heutigen Festes zu veranstalten Gelegenheit gefunden habe? Diefer erinnerte an bie ausgefchriebene Breifvertheilung, und ber beput. Ceremonienmeifter legte bie beiben Breigmebaillen auf ben Altar. Dr. Altmeister Constantin Kellner berichtete ber Loge, über bie hinsichtlich ber Brufung ber eingegangenen Abhandlungen geschehe= nen Berhandlungen, und die Abstimmung ber Prufungecommiffion (§. 328). Die fieben Breifichriften, nebft einer achten, beffen Berfaffer fich absichtlich genannt hatte, wurben auf bem Altar niebergelegt, und bie Bettel ber beiben gu fronenben Breifichriften eröffnet. Die goldne Medaille erhielt Gerr Friedrich Carl Rumpf, Philos. Dr., und erfter Lehrer am Babagogio ju Giegen, bie filberne erhielt Berr A. C. B. Schrober, Brediger ju Nordhofen in ber Grafschaft Neuwieb. Da beibe nicht Maurer waren, so wurden ihnen burch Brotocollauszuge, Die nicht im maurerifchen Style abgefaßt maren, Die Breige ehrenvoll jugefendet, Die 6 andern Schriften aber in's Archiv niedergelegt. - Der Bohltbatigfeite= anftalt hatte bereite Br. Bronner am Schluffe feiner Gefchichte gebacht, boch erinnerte ber Borfitsenbe nochmals an biefelbe, ehe er den Br. Almofeniers und die beiben Brüder Stewarts beauftragte, Die Bruber an die Noth der Armen zu erinnern; worauf die Rette gefchloffen, und nach bem fur ben heutigen Tag entworfene Ritual bie Festarbeit gefchloffen

wurde, auf welche eine Tafelloge folgte, mahrend welcher bie Bruber Ceremonienmeifter eine fleine Druckschrift herumreichten. "Erfter Schlag an bas Thor bes neuen Tempels 2c."

An biesem festlichen Tage waren 71 Mitglieber ber Loge und 67 besuchenbe Brüber, außerdem 13. Dienenbe anwesenb. Die ausgezeichnetsten Maurer in ber Stadt, und viele ehemalige Mitglieber ber Loge nahmen an ber Arbeit Antheil.

### S. 337. Borfalle in ber Unionsloge.

In ber Loge vom 11. August wurde bem D. v. St. öffentlich Glud gewünscht, bag er ben ber letten Rathemahl mitgekugelt hatte. — Die Empfangeanzeigen ber erhal= tenen Preigmebaillen vom Berrn Profeffor Rumpf und Berrn Pfarrer Schrober murben vorgetragen, und zugleich beren Ueberlaffung ber Sanbidriften zur Berfügung berichtet. Br. Rirchner erhielt ben Auftrag fich mit Geren Rumpf über ben Abbruck feiner Preißfchrift zu benehmen. - Die von einzelnen Brubern zur Ausstattung bes Locale gemachten Geschenke wurden zu Protocoll bemerkt, g. B. ein Geschenk von fl. 120, wozu fich 3 Bruber vereinigt hatten. Das vom Maler Samuel Mund in ber Borbereitungshalle befindliche Delgemalbe war vom Br. Rumpf gegeben, und auf Roften bes Br. Cleynmann burch Maler Bager restaurirt. Gin Stelett war vom Br. Dr. Schilling, eine Prachtbibel vom Br. Cleynmann, und 2 Weltfugeln auf bem Ehrensite bes Sammerführenben vom Br. Thomas, ber Loge bargebracht worden. Die kostbare Einrichtung bes Locals veranlaßte die Bruder am 10. December ein Comité mit Buziehung eines Deputirten aus ber Clubbgefellichaft zu ernennen, um bie Berficherung gegen Feuerschaben zu London einzuleiten, und bie Aufrichtung eines Betterableiters auf bem Logenhause zu veranlaffen. Es bewirkten jeboch fpaterhin ben Befchluß, von biefer Unternehmung ganglich abzustehen.

In der Wahlloge vom 31. December 1805 wurde Bruder Fingerlin von neuem ers wahlt, und bas Amt eines Archivars neu errichtet. Br. Clepnmann wurde bamit unter einer schmeichelhaften Aufforderung bekleibet.

Die Loge war ben zahlreicher Theilnahme ber Brüber 36mal eröffnet worben. Bier und zwanzig Aufnahmen hatten statt gefunden. Uuter biesen Br. Franz Carl Joseph Pfeisfer am 11. Januar, Geheimerath Franz Seinrich von Stäbel am 5. Februar, Dr. J. Conrad Barrentrapp am 2. März, ber Reichsgraf von Salm-Reifferscheib am 15. Juni, Joh. Georg Burckhard Franz Kloß, späterhin M. v. St., am 28. September, Dr. Joh. Peter hieron. Hoch und Joh. Jacob Mylius, späterhin M. v. St., am 31. December. — In bieser angegebenen Zahl sind sieben bienende Brüber einbegriffen.

# S. 338. Vorfälle in der Loge.

Wiewohl in dem für Deutschland verhängnisvollen Jahre 1806 die Loge 17mal ersöffnet worden war, so haben doch die Annalen der Loge nur wenige bedeutungsvolle Jüge aufbewahrt. Die Brüder Krankenbesucher pflegten über die erkrankten Brüder Berichte zu erstatten, und so vernahmen wir Nachrichten von den letzen Tagen der Br. Wetel und Arnold. Letzerem wurde die Unterflützung der Wohlthätigkeitsanstalt für seinen Sohn in Aussicht gestellt, was er dankend ablehnte, weil eine Gesellschaft von Maurern und Ungeweihten sich zu einer Unterflützung für 10 Jahre gebildet hatte. Jedoch nach Arnolds Heimgang begehrte diese Gesellschaft die Mitwirkung der Loge, welche für 4 Jahre mit jährlichen st. 150 bewilligt wurde. Br. Wetels Wittwe erklärte sich den Behtrag zur Bohlthätigkeitsanstalt fortzahlen zu wollen. Wegen den betrübenden Zeiten wurde das Ivhannissest auf den Winter verschoben, und dagegen am 30. Juni eine einfache Trauersloge für die Br. Welber, Peter Bernard und Webel begangen, an welcher 57 Mitglieder

und 28 Befuchenbe Theil nahmen; unter lettern erfchienen Bruber, welche feit Sahren Die Loge nicht befucht hatten.

Die freie Reichsstadt Frankfurt verlor am 31. Juli 1806 ihre Selbstständigkeit und wurde dem Fürsten Primas, Großherzog von Frankfurt, unterworfen. Das Beamtencollegium fragte bey der Prov. Loge an, ob sie ihre Arbeiten fortsegen solle? Die Ermächtigung hierzu wurde ihr vom BGM. am 6. September zugesendet (§. 339), worauf der M. v. St. Kingerlin in der Loge die Frage auswarf, wie es kunftig den den Tasellogen, hinsichtlich der Gesundheiten in Betreff der regierenden häupter unsers Staates einzurichten sen? Nach einiger Meinungsverschiedenheit entschied die Mehrheit der Stimmen für die Meinung der M. v. St., "daß zuerst und stehend die Gesundheit des Protectors der rheinisschen Bundes und aller in diesem Bunde vereinigten Kürsten, alsdann gleichfalls stehend die Gesundheit des Fürsten Primas als Landesherrn getrunken werden sollte; doch sollte biese Anordnung nur während der Anwesenheit der französsischen Truppen in Frankfurt dauern, worauf sie vielleicht in eine zusammengezogen werden könnte." Dieser Beschluß wurde beh der Taselloge vom 14. September zuerst in Bollziehung gebracht.

Die Loge war, sowie in frühern Zeiten und auch jest und in folgenden Berioben ftets bemuht ben Befuch frangofischer Bruber zu vermeiben, befonders ba fie an biesem Tage einen unangenehmen Borfall mit bem Br. Dagon Lacontrie, M. v. St. ber Loge la grande Famille ju Spener erlebte. Diefer Bruber begehrte ben Gintritt ju ben Arbeiten, ausgeschmudt mit ben Beichen ber frangofischen hohern Brabe, welches ihm nicht gestattet wurde, worauf er vorzog im Rleibe ber Lehrlinge ber Loge bengumohnen. "Um nun ferneren Unannehmlichkeiten vorzubeugen, fchlug ber M. v. St. ben Brubern am 1. November vor, die bestehenden Gefege in Rudficht ber veranderten geographischen Lage unferer Stadt und ber naheren Berbindung mit Logen, welche von bem großen Oriente in Baris constituirt find, und bekanntlich in mehreren Graden arbeiten, babin zu andern, bag ben besuchenben fremben Brubern erlaubt feyn folle, mit Decorationen anderer Grabe, als ber von une bearbeiteten 3 Johannis-Grabe, ben unfern Arbeiten bengumohnen, jedoch ohne fich auf ausgezeichnete ceremonielle Ginführungen einzulaffen, ba wir uns mit ben Brufungen über bie 3 Johannis-Grabe hinaus nicht befaffen konnen und wollen. Diefer Borfchlag murbe von ben versammelten Br. Mitgliebern fur bienlich angenommen unb Die Abanderung des alten hierüber bestehenden Gefetes einmuthig beliebt."

Erfreulich und ermuthigend war für die Loge die Buruckahlung von 5 Carolin, welche fie etliche Jahre vorher einem Bruber in der Noth, aus dem Almosensonds gegesben hatte. Die Schlacht ben Jena gab ihr vielmal Gelegenheit, dergleichen Gaben an preußische Officiere mit 5, 6, 7 Carolinen u. s. w. zu spenden, und ergreisend ist die Schilderung des Augenblicks, wie am 15. November der 72jährige Obrist und Commansbeur eines Regiments, das dargebotene Anlehen von 5 Carolin annahm.

Sieben Suchende erhielten bas Licht, von welchen wir unfern murbigen Br. 3. Andr. Benjamin Neges, aufgenommen am 5. Juli, noch heute unter uns als eifriges Mitglieb verehren.

## S. 339. Bittschrift um landesherrlichen Schut.

Die Uebergabe der freien Stadt Frankfurt an den Fürsten Brimas, Großherzog von Frankfurt bestimmte am 2. August 1806 die Beamten der Loge zur Einigkeit zu dem Besichluß, "alle und jede Arbeitszusammenberufungen so lange einzustellen, bis man von der Prov. Loge darüber Weifung erhalten habe, was ben den obwaltenden Umftanden ruck-

sichtlich bes hiesigen Orients fur bie Bukunft zu thun ober zu unterlaffen fen; boch werbe man in bem lediglich gesellschaftlichen Kreise fortsahren, maurerische Tugenden durch Unterstützung und Tröstungen unsere minderbegluckten Mitburger auszuüben."

Der PGM. berief die Brov. Loge am 13. August und legte blefen Protocollertract vor, worauf eine Commission ernannt wurde, bestehend aus dem dep. PGM. Dufan, dem 1. Großvorsteher Seyder-Arledter, dem Brov. Großsecretair Fellner und dem M. v. St. der Union Kingerlin, um in einer Bittschrift, "die Genehmhaltung und den landesherrslichen Schutz zu Fortsetzung der Arbeiten und Fortpstanzung der St. Johannisfreymaureren unterthänigst anzuschen." Diese Brüder ersuchten den PGM. sich ihrer Comité anzusschließen; wozu er einwilligte mit der Anzeige, daß ihm zwar verschiedene Briefe zugeskommen senn, da aber ihr Inhalt keine alsbaldige Berathung ersorderten, so wurde er sie für die nächste Bersammlung ausbewahren.

Die Comité versammelte sich am 24. August in Bronners Behausung, faßte eine Bittschrift ab, welche von ben genannten 5 Brüdern, sowie vom 2. Großvorsteher von Mettingh unterzeichnet, und von Letterem in Begleitung der Br. Fingerlin und Fellner bem Commissarius des Fürsten, geheimen Legationsrath von Roth, zur Beförderung an den Fürsten Primas übergegeben wurde. Die Bittschrift lautete also:

Durchlauchtigfter Fürst Brimas! Gnabigfter Berr, Berr!

Geruhen Em. Soheit nachstehenbe unterthanigste Bitte gnabig aufzunehmen; fie ift in Folge ber Obliegenheit, welche bie Berhaltniffe gegen ihren verehrten Lanbesfürsten ben Mitgliebern ber Großen Brov. Loge ber Freymaurer in Frankfurt am Main auferlegen.

Seit 7 Jahrzehnden bestehet babier bie Loge jur Einigfeit, welche gleich ben meiften, bamals in Deutschland errichteten Logen, von London aus conflituirt worben.

Durch Stimmenwahl bilbet fich in biefer Loge ein Ausschuß alterer Mitglieber, ben bereits feit 4 Jahrzehnben bie höchfte Große Loge in England als eine große Brov. Loge ber rheinischen Gegenben anerkennt. Jedoch ist dieses Berhältniß weit entfernt von aller willfürlichen Ginmischung; einer Anmaßung, die ben Grundgesehen der ursprünglichen, englandischen St. Iohannisfrehmaureren entgegen sehn wurde; vielmehr sehet die höchste Große Loge in London in die auswärtigen Prov. Logen das gute Jutrauen, daß sie aus eigenem Antried suchen werden, die Urvorschriften durch Benfviele zu bestätigen.

Diefe Borfchriften -

welche von dem Freymaurer treue Erfüllung ertheilter Busagen, Selbstvervollkommnung und Milbthätigkeit als unerläßliche Pflichten fordern und
ben alleinigen Zweck haben, durch einmüthiges Wirken eines brüderlichen Bundes, — der jede Erörterung in Sachen der Kirche und des Staates ausschließt, — allumfassendes Wohlwollen zu verbreiten und menschliche Glückseit, in soweit solche auf sittlichen und geselligen Tugenden ruht, möglichst zu befördern —

in ihrer ersten Reinheit zu erhalten und als Biel maurerischer Bestrebungen in bas practische Leben zu übertragen, waren die Mitglieder genannter hiefigen Loge, deren einige in dieser wirfenden Berbindung das Greisenalter erreicht, und mehrere dem gemeinsamen Wesen der Stadt Frankfurt bis jest vorgestanden haben, seither redlich bemuht.

Diefer ehrwurdigen Pflichten, Diefes lautern Bwecks wegen, munichen fammtliche Mitglieder ber Brov. Loge, sowie bie in Auftrag berfelben unterzeichneten Beamten, Die

Uebungen ber Freymaureren fortzuseten, und begrunden hierauf mit ehrerbietigften Bertrauen die unterthänigste Bitte,

baß Em. Soheit, ber fich aus ber hiefigen Loge gur Ginigfeit bilbenben Großen Brov. Loge, bero Genehmhaltung und hoben Schut zu fernerer Fortpflanzung ber reinen St. Johanniefrenmaureren vergönnen möchten.

Die Gemahrung biefer Bitte wird bie Gergen berer mit innigsten Dank erfullen, bie jest ichon mit tieffter Chrfurcht verharren,

Em. Soheit

#### unterthänigst gehorsamfte

(Unterz.) 3. Carl Bronner BGM., 3. Noë Dufan bep. BGM., Genber-Arlebter 1. Großvorsteher, von Mettingh 2. Großvorsteher, Joh. Philipp Fingerlin, M. v. St., Constantin Fellner, Altmeister ber Loge zur Einigkeit und Brov. Großsecretair.

Franffurt ben 26. Auguft 1806.

Abbr. Sr. hoheit bem burchlauchtigften Fürsten Primas ber rheinischen Conföberation. Afchaffenburg.

Diefe Bittichrift wurde vom herrn von Roth ichon am 28. Auguft übergeben, und in ber Erwartung eines gunftigen Bescheibs, schickte am 2. September BGM. Bronner ber Beamtenloge einen vermittelft schriftlicher Abstimmung gefasten Befchluß zu.

"Nach der ben der höchsten Behörde von Seiten der Prov. Loge geschehenen Anzgeige kann lettere der g. und v. Loge zur Einigkeit anrathen, ihre Arbeiten einstweilen fortzuseten, und derselben zugleich die Bersicherung ertheilen, daß in dem nicht zu vermuthenden Fall, eines sich ergebenden Anstandes die Große Prov. Loge den SEw. M. v. St. Br. Fingerlin, davon alebald benachrichtigen werde.

Diese Nachricht wurde in der Unionsloge am 6. September bekannt gemacht, worauf fle ihre Arbeiten ungestört fortsetzte.

Erft am 2. Juli 1808 wurde wieber Brov. Loge gehalten. Der erfte Gegenstand war bie Berichterstattung bes 2. Großvorstehers Br. von Mettingh, ber ben einer bem Fürsten Brimas gemachten perfonlichen Aufwartung, um geneigte Antwort auf die überzreichte Bittschrift ersuchte, worauf Sr. Hoheit ihm erwiederte:

"Ein schriftliche Antwort wurden Sie nicht ertheilen; als Fürft Primas ignorirten Sie unfere Arbeiten; als Carl von Dalberg aber, könnten Sie folche wohl geschen laffen."

# §. 340. Vorfälle in ber Loge.

Auch im Jahre 1807 arbeitete die Loge in stiller Buruckgezogenheit, und beschäftigte sich mit der Berwaltung ihrer aufbluhenden Wohlthätigfeitsanstalt. Aur allein die ihr ben Aufnahmen zusließenden Geschenke betrugen gegen fl. 400, und einzelne Brüder bedachten sie gelegentlich mit fl. 128. Für die Erziehung des Jöglings wurden beinahe fl. 600 verwendet, ungerechnet den Bentrag für den Lufton Arnold. Ungeachtet der nachdrücklichen Unterstützung, welche im vergangenen Jahre an preußische Officiere gegeben wurden, befand sich der Almosensonds in der Lage, fl. 400 auf Zinsen ausleihen zu müffen. Dazgegen wurden am 7. November sechs Danksaungsschreiben für erhaltene Unterstützungen zu den Acten gelegt, unter andern über fl. 55 von Spaa, welche Stadt von Brandzunglück betroffen worden. — Das Iohannissest wurde den 15. Juli gefeiert, vier Lehrlinge erhielten daben Beförderung, und der Meister sprach über Johannis Characterstärfe.

Am 5. September leitete Br. Fingerlin bie Loge jum Lestenmale, und von ba an übernahm ber Altmeifter Br. Conftantin Fellner bie Führung ber Loge, welche am 13.

September durch ben Br. Krankenbesucher beunruhigende Berichte über den Gesundheitszustand bes so thätigen Meisters vernahm. Er ging heim am 15. September. Man beschloß, ihm auf das würdigste em Ehrendenkmal zu setzen, und die Brüder wetteiserten zur Ausstattung dieses Tages benzutragen. In geeigneten schwarzen Behängung des Arbeitssales übernahmen die Brüder Constantin Fellner, Brönner, Dusan, Heyder, I. Fried. Schmid, Cleynmann, I. Jac. Brevillier, Abolph Böcking, I. Christ. Fellner, Iean Now Gogel, Stackenschneiber und I. I. Steit die erforderlichen Kosten durch Unterschrift zu tragen, und diese Behängung der Loge zum künstigen Gebrauche zu überlassen. Br. von Wambold scheukte eine Orgel zur Ausstattung der Arbeiten. Der Beamtenloge wurde die Berfügung über alle erforderlichen Ausgaben übertragen.

Die Loge erhielt am 31. October bie Nachricht, ber heimgegangene Bruber habe ein Bermachtniß von fl. 849. 52 fr. ausgeset, mit ber ausbrucklichen Bebingung, daß bie eine halfte biefer Summe zum Fonds ber Bohlthätigkeitsanstalt, bie andere aber zur Tilgung ber noch übrigen Schulb ber Loge verwendet werben folle.

Noch ehe bie Trauerloge gehalten wurde, brachte am 12. December ber vorsitzende Altmeister Br. Fellner vor, daß man ben bevorstehender Meisterwahl barauf benken möchte zu seiner Erleichterung einen beputirten Meister zu ernennen, indem er bennahe 6 Jahre ben Meisterhammer, und 3 Jahre Altmeister gewesen sein.

Die Loge war mit Einschluß ber Trauerloge 21mal eröffnet worben. Br. Fried. Seß wurde am 5. April affilitrt. Er hatte in der Loge du Point parfait zu Paris das Licht erblickt. Außerdem waren 13 Brüder aufgenommen worden, von denen keiner mehr in unserer Berkftatte arbeitet. Die Mehrzahl derselben ift bereits heimgegangen.

## §. 341. Trauerloge für Br. Fingerlin.

Am Christabend, 24. December 1807, versammelten sich 78 Mitglieder ber Loge und 37 besuchende Brüber, um dem verklärten M. v. St., Br. Johann Philipp Fingerlin, die lette Ehre zu erzeigen. Die Säle des neuen Logenlocals waren schwarz behängt, und Fingerlins Brustbild, von Br. Peroux gut getroffen, erinnerte die Brüder bilblich an den Borangegangnen. In der Borhalle stand auf einem, nach des Br. Friedrich heß Beichnung gefertigten Piedestal, der Sarkophag mit maurerischer Ausschmuckung. An den vier Seiten waren die Tage von Fingerlins Geburt, Maurerweihe, Erhebung auf den Stuhl und heimgang bemerkt.

Die Brüder traten unter gedämpftem Orgeltone paarweise ein, worauf das Local gebeckt und nach einem besonders angeordneten Ritual, die Arbeit eröffnet wurde. Der Eröffnung folgte eine Trauerharmonie, nach welcher ber vorsigende Altmeister Br. Constantin Fellner ben Zweck und die ernste Bedeutung der heutigen Arbeit anzeigte, mit dem Bemerken, daß heute vor 45 Jahren Fingerlin geboren seh. Die Br. Krankenbesucher Dr. Schilling und Dr. Zeitmann erstatteten Bericht sowohl über die letzte Krankheit des heimgegangenen, als über die unerschütterliche Standhaftigkeit, mit welcher er dieselbe ertragen habe, worauf der Borsigende sämmtliche Beamte ersuchte den Sarkophag mit den von Br. Fingerlin in seinem Leben gebrauchten maurerischen Bekleidungen und Zierrathen zu schwäcken, und sämmtliche Anwesende aussorberte, sich diesem Umzuge anzuschließen.

Als die Brüder ihre Blage wieder eingenommen hatten, erfüllte der Br. Redner Ihlee die Pflicht, den Burudgebliebenen die perfonlichen Berdienste des heimgegangenen, als Maurer und als Bürger zu schildern. "Burdigung des Lebens und Character unsers heimgegangenen M. v. St. 3. Phil. Fingerlin vom Br. Redner J. 3. Ihlee." Nach biefer

Darftellung fprachen die Bruder die Erklarung aus: "Er hat fich des Cenotaphiums wurbig gemacht, welcher einftimmige Ausspruch in den Annalen der Loge niedergeschrieben wurde."

Run forberte ber Borfitenbe bie Bruber Beamten auf, ben Sartophag unter Begleitung ber Unwefenden feierlich in Die Loge einzuholen, mas unter Abfingung bes Liebes "Ueb' immer Treu und Redlichfeit" vollzogen wurde. Die Bruber Beamte, welche nicht am Sarcophage beschäftigt waren, trugen bie auf bemfelben niebergelegten maurerischen Infignien. Angelangt vor ber offenen Gruft murbe ber Sarg unter bebeutsamen Borten bes Altmeisters verfentt, worauf bie Gruft gefchloffen wurde. Der Borfigenbe zeigte hierauf an, bag fich in bee Beimgegangenen Berlaffenschaft eine Rupfervlatte gefunden habe, welche bie hohe maurerifche Lehre finnbilblich barftellen follte, bag Sterben - nur Erhebung, Reife ju fconer Bollenbung fey. Gine fchriftliche Deutung fen nicht baben befindlich gewefen, boch habe einer ber jungst aufgenommenen Bruber bie Bearbeitung übernommen. "Bur Lobtenfeier bes feit bem 27. December 1804 ben ber Loge ju Ginigfeit als M. v. St. im Amte gestandnen Br. Fingerlin; nebst einer Aupferplatte." Auch Br. Dr. Ehrmann habe eine Abhanblung auf Fingerlin's Ehrenbenkmal gelegt. "An bie Em. Loge jur Ginigfeit." Br. Fellner entwidelte barauf in tief burchbachter Rebe bie von Br. Fingerlin entworfene symbolische Darftellung, nach beren Beenbigung bas bergergreifenbe Gebicht "Ben bes Freubenjubele Fulle" gefungen murbe.

Unterbessen war bas Cenotaphium hinweggenommen, und flatt bessen ein Bostament aufgestellt worden, auf welchem die treffend ähnliche Gppebute bes Berftorbenen aufgestellt war. An ben Fuß besselben wurde vom Br. Aumonier Franz Barrentrapp eine Opfersschale gesetht, und vier Kränze von Schotenborn, Eichenlaub, Olivenzweigen und Epheu, barüber gelegt.

Der Borfitenbe ersuchte ben BGM. Brönner, ben beputirten BGM. Dufay und Br. Cammerer, gewesenen M. v. St. ber Loge zu ben 3 Schlüsseln zu Regensburg, während eines britten Umzugs, zu bem alle Brüber aufgefordert wurden, sich ihm anzusschließen, um die Buste des Berewigten zu schmuden, und ihr Opfer in die aufgestellte Schale niederzulegen. Unter sinnvollen Sprüchen während des Bugs und ber Bekranzung wurde dieser Einladung entsprochen, die Brüder kehrten an ihre Plate zurück, und unter Begleitung von Harmoniemusik wurde das Lied: "Wenn ich einst das Ziel errungen habe," gefungen.

Nach Beenbigung biefer Feier, berichtete ber Altmeister Fellner, bag noch vier andere Brüber, Arnold, Schöff Dr. Wallacher, Gerhard hierounmus und Georg Daniel Mack zur Bollendung eingegangen sehen. Der beputirte Redner trug ihre Lebensbeschreisbungen in ihren verschiebenen Berhältniffen vor, worauf Br. Cammerer die innige Theilsnahme ber besuchenden Brüber an diesem Chrentage, in einem Vortrage ausbrückte: über die Berehrung, welche einem eifrigen Maurer gewidmet wirb.

Die Kette wurde geschloffen, und eine vom verftorbenen Br. Cannabich componirte Cantate. "Trofte uns o ewige Wahrheit, was da lebt wird nicht vergehn" vorgetragen, worauf die Brüder beim Grauen bes Morgens die Loge verließen und in seierlichem Zuge zum Silicernium schritten.

Der schwarz behängte Speisesal war nur burch Kronleuchter erhellt; Fingerlin's Portrait schmudte die Wand. Alle Speisen waren aufgetragen, keine Bedienung fand statt. — Das Mahl wurde durch ein geeignetes Ritual eröffnet, und der vorsitzende Altmeister stellte in einer kurzen Anrede den ursprünglichen Zweck, die spätern Ausartungen und ben wohlthätigen Ginfluß einer Feierlichkeit dar, die ihrer Einsehung nach, ein Fest

war, welches Freunde ober Bundesgenossen, bejahrten oder verdienten Mannern vor ihrem herannahenden Heimgang, als ein heiteres Abschiedsmahl gaben, wo die Schale des Gesunsses unter der anschaulichen Lehre der Beisheit dargeboten werden sollte. — Einstimmige Gesange, und Tonstücke, durch ein Waldhorn ausgeführt, unterbrachen das stille Mahl. Br. Pfarrer Kirchner stellte in gelungener Rede philosophische Betrachtungen an, über Tod und Unsterblichkeit, und zum Schlusse wurde das vom Redner Br. Ihlee bearbeitete Gedicht: "Wir werden alle Plat und Raum in unsern Gräbern haben," unter Begleitung von Harmoniemusik vorgetragen. Die 3 ersten Declamationen sprach der Br. Werdy, die letzte der vorsitzende Altmeister, "worauf alle Brüder aufstanden, als treue Mitgenossen eines ewigen Seyns und Wirkens sich männlich die Hände gaben, die Becher zusammenstlirrten, und traulich den Wein tranken." — Nach Ablauf von sechsviertel Stunden endigte das Trauermahl.

# S. 342. Vorfälle in der Loge.

In ber ersten Loge am 30 Januar bes Jahres 1808 beschäftigte man sich mit bem eben begangenen Trauerseste. Es sand sich, daß Br. Clehnmann die Gypsbüste Kingerlin's gleich nach seinem hinschieden hatte absormen lassen. Das Postament war vom Br. heß jun. angegeben worden; Danksagungen an Br. Dr. Ehrmann wurden ausgesertigt. Die Belohnung des Br. Perour für das zum Geschenk übersendete Portrait wurde sestigest, und zugleich beschlossen, Küstners Portrait mit einem neuen Rahmen zu versehen. Der Intendant Rumpf erhielt den Auftrag, neue Schränke für das Logenarchiv versertigen zu lassen. Er hielt hierauf eine Rede über die Eintracht, und erntete dafür den maurerischen Dank der Loge. Man schritt sodann zur Meisterwahl, welche auf Br. Dr. Pregel siel. Die Frage wegen eines Deputirten oder eines vicariirenden Meisters wurde vertagt, jedoch sortan noch mehrmals vom Br. Altmeister Vellner in Anregung gebracht. — Die Einladung zum Stiftungsseste der vom Grand Orient de France constituirten, am 12. Juni ihre Einweihung seiernden Loge Aurore naissante dahier, wurde am 10. Juni 1808 vorgetragen, und einstimmig beschlossen, die nähere Berbindung mit dieser Loge abzulehnen.

Bey bem Iohannisfeste, 26. Juni, schilberte ber M. v. St. bas Ibeal eines Maurers, wobei er barlegte, bag ber Maurer burch bie 3 Johannisgrade zur Bollendung gelangen könne.

Die Busenbung ber gebruckten Schilberung ber Einweihung ber eben genannten Loge wurde am 31. December 1808 ju ben Acten gelegt.

Eben so ablehnend gegen eine nahere Berbindung, wurde ber unter bem 14. Nos vember von ber neuerrichteten Loge Carl gur Eintracht zu Mannheim, an die Unionsloge, ergangene Antrag zur Affiliation und Correspondenz behandelt, und nur lettere anges nommen.

Br. Pregel erhielt in ber Wahlloge vom 31. December von neuem ben Meistershammer, nachdem ber Br. Heß, Bater, als Reprasentant, Bericht über die seitherigen Borfalle in der Brov. Loge abgestattet hatte. Die von der Bohlthatigkeitsanstalt entsliehene Summe ward bis auf einen geringen Ueberrest abbezahlt.

Es waren nach bes Meisters Bericht 32 Logenversammlungen gehalten und ein Bruber affiliirt worden; 14 Suchenbe hatten bas Licht erhalten, 15 Lehrlinge waren zum 2. Grabe befördert worden, und 19 Gesellen hatten die Beihe des Meistergrades erhalten. Ein Mitglied war heimgegangen, allein einen schmerzlichern Berluft erlitt die Loge durch die am 10. August bekanntgemachte Deckung des so eifrigen, als verdienstvollen Br. Franz

Digitized by Google

Joseph Clepnmann, Stifter ber Bohlthatigfeiteanftalt, welcher Maire ber Stadt Frankfurt geworben mar.

# §. 343. Wiebererwachen ber Maureren zu Ulm.

In ben Jahren ber Ruhe, welche auf die großen Ereignisse in ben Jahren 1805 und 1806 folgten, erwachten viele Logen in Mittelbeutschland, welche seit dem Ausbruche ber französischen Revolution ihre Arbeiten eingestellt hatten, und in ben rheinischen Landen wurden neue constituirt; allerdings viele vom Großen Oriente von Frankreich und ben mit ihm verbundenen Großen Orienten von Deutschland, welche sich zum Theil aus ben Trümmern der ehemaligen Logen gebildet hatten.

Diese Anläse bestimmten ben BGM. Brönner am 2. Juli 1808 die Brov. Loge wieder zu versammeln. Als Grund seitheriger Unthätigseit wurde angegeben, daß keine bringende Beranlassung zu einer Bersammlung vorgelegen habe. Berlesen wurde das Protocoll vom 13. Augnst die zum Circulair vom 2. September 1806, worauf der zweite Prov. Großvorsteher von Mettingh den Bericht über seine Unterredung mit dem Fürsten Primas erstattete (S. 339). — Das Gesuch der wiedererwachten Loge Carl zum Reichszapsel zu Heidelberg, um Anschluß an den eclectischen Bund, wurde ablehnend beantwortet und dieselbe an den neuentstandenen Großen Orient zu Mannheim verwiesen.

Hoch erfreut wurden die Brüder durch die Zuschrift der am ersten wiedererwachenben eclectischen Loge, Aftraa zu den 3 Ulmen zu Ulm, vom 14. December 1807, welche 1795 ihre Arbeiten eingestellt hatte, und aufgemuntert durch die Arbeiten einer französischen Feldloge, ben ihrem Landesherrn, des Königs von Baiern Maj., um Gestattung ansuchte, ihre Arbeiten wieder beginnen zu dürfen. Durch ein königl. Rescript vom 28. April 1807 erhielt sie Erlaubniß unter folgenden Bedingungen:

- 1. "Alle 3 Monate ift an bas Generalcommiffariat eine Lifte ber Mitglieber ber Loge eingureichen."
- 2. "Eine jebe Beranberung in ben Aemtern, sobald fie geschieht, ebenfalls dabin anzuzeigen."
- 3. "Gine jebe Abanderung in ben Statuten und Satzungen an vorbefagte Stelle einzuberichten."

Der Secretair ber Loge Br. Rubling überbrachte zur Oftermeffe biefe frohe Botsichaften, welche fogleich am 20. April von ben Grofibeamten gluckwünschend, ber Loge erwiedert wurden. Auf ihr spateres Erfuchen wurde Br. Dr. Pregel zu ihrem Reprafenstanten ernannt.

Mehrere Schreiben ber Loge zu ben 3 Pfeilen zu Nürnberg wurden jest vorgelegt. In bem vom 16. Januar 1806 wurde die Frage wegen ber Reisterwahl gestellt (§. 327). In bem vom 5. Juni 1807 wurde die Erwartung ausgedrückt, daß die im Königreiche Baiern liegenden schwähischen und franklichen Logen sich unter der Leitung der Loge zu Anspach zu einer Großen Loge vereinigen würden, worüber die höchste Entscheidung erswartet werde, "oder ob wir in Gemeinschaft mit der hiesigen Schwesterloge Joseph zur Einigkeit, mit der wir uns rücksichtlich des Zwecks und der Arbeiten in 3 Graden und der Ritualien neuerlich vereinigt haben, ein Directorium erhalten werden. — Wir erachten es für unsere Obliegenheit, Ihnen Sw. Brüder, hiervon schuldige Anzeige zu machen. Es ift uns noch nicht bestimmt bekannt, ob es uns erlaubt ist, auch künstig noch in dem dermaligen Berhältniß mit Ihrer Sw. Prov. Loge zu bleiben, welches wir sehr bedauern würzben." — Im solgenden Schreiben vom 29. Februar 1808 wurde die traurige Rachricht

' mitgetheilt, daß vermöge eines im Januar ergangenen Decrets, alle Stgatsbiener von ber Mitgliedschaft ber Loge entlaffen, und bie Berbindung mit ihnen aufgehoben werden mußten. Auf ber bengefügten Logenlifte find etliche 30 Bruber als beghalb ausgeschieben bezeichnet. Ale Anlagen find Abschriften ber Berordnungen vom 4. Rovember 1799, vom 5. Marg 1804 und bie Infinuation bes General : Landcommiffgriate von Franken vom 18. Januar 1808 bengegeben. Auf die beiden erften Schreiben hatten bie Großbeamten fo= gleich am 11. April eine Antwort ergeben laffen; auf bas lette fendete bie Prov. Loge ein bruberliches Troftschreiben, welchem Rachrichten aus bem hiefigen Oriente bengefügt waren. - Die Anzeige ber Unioneloge hinfichtlich ber zu Frankfurt neuerrichteten Loge Aurore naissante murbe ju ben Acten genommen; Die Bufchriften aus Caffel einer ernsten Brufung unterworfen. Die ebemalige alt - ichvitische Loge hatte nach vierzehn= jahriger Rube ihre Arbeiten wieder begonnen, und ber Juftizminifter Simeon zeigte am 29. December 1807 bem Capitel an, bag ber Ronig ber Loge erlaubt habe, ben Damen: "Ronigliche Loge hieronymus Napoleon zur Treue" anzunehmen, und bas Capitel zum Großen Orient von Beftphalen zu erheben, beffen Großmeifter er wurde. Bon biefem Greigniffe murbe bie Brov. Loge, unter Ginfendung aller Actenftude, am 20. Juni 1808 in Renntniß gefett, und ber Borfchlag zu gegenseitiger Reprafeutatur gemacht. Dan fanb aber fur zwedmäßig, eine folche enge Berbindung abzulehnen, wegen ber Beziehung gu ben hohern frangofischen Graben, bas nabere Correspondengverhaltnig jedoch lebhaft gu unterhalten. - Am Schlug ber Arbeit wurde Br. Fingerline Beimgang am 15. September 1807 angezeigt und die ben ber Trauerloge erschienenen Druckschriften zu ben Acten gegeben.

## S. 344. Wiedererwachen der Loge zu Carleruhe.

Die Große Loge zu Cassel bankte am 1. October ber Brov. Loge für ihr Gludwunschschreiben und erbat sich Antwort: "ob Sie in Ihrer Sew. Loge auch Manner von ber ifraelitischen Religion aufnehmen, ober sie in Ihrer Sew. Loge auch Manner von ber ifraelitischen Religion aufnehmen, ober sie solche, wenn sie schon in einer achten Loge aufgenommen sind, bey Ihnen Arbeiten zulassen?" Sierauf erwiederten die Großbeamten am 15. November: "baß einige Zweisel, welche aus der Natur des maurerischen Instituts entspringen, uns abhalten einen Nichtspriften aufzunehmen oder zuzulassen. Die Ihrem Großen Oriente beywohnende maurerische Kenntnisse machen es überstüffig diese Zweisel näher auseinander zu segen." Beide Schriften wurden am 14. December der Prov. Loge vorgetragen, welche mit der Abfassung der Antwort einverstanden, den Großbeamten insbesondere dankte, daß darin die Logen zu Nürnberg und zu Ulm empfohlen worden waren.

Auf bieffeitiges Schreiben antwortete die Loge zu ben 3 Pfeilen am 17. October 1808: die Bereinigung mit der hiefigen Schwesterloge Joseph zur Einigkeit zur gemeinschaftlichen Arbeit in den 3 Graden sey durch den landesherrlich befohlnen Austritt der Staatsdiener, unterbrochen worden, dennoch aber hätte diese Loge won ihrem Protector dem Landgraf Carl von Hessen, die Entlassung ihrer Berbindlichseit bewirft, und arbeite nach den von ihm erhaltenen Ritualien fort. Diese Loge so wie die diesseitige sewen nun wieder ganz unabhängig von einander. Die Loge zu Anspach sey von der Regierung nicht zur Großen Landesloge in Baiern erhoben worden. "Dieses ist uns um so angenehmer, als wir nun mit Ihrer hw. Prov. Loge auch noch ferner in der genauen Verbindung bleiben können, in der wir bisher zu stehen die Ehre hatten."

Söchsterfreulich war ber Brov. Loge bie Nachricht vom Wieberaufleben ber eclectifchen, 1786 errichteten Loge Carl zur Einigkeit zu Carleruhe, welche am 14. October 1791 (S. 301) ihre Arbeiten wegen ber Zeitereigniffe suspenbirt hatte. Aus ber fehr inhalts

reichen Correspondeng bes Br. Geheimerathe von Schilling mit Br. Conftantin Fellner, welche am 12. September 1808 anfing, ift erfichtlich, baf Br. Brofeffor Bucherer, nachbem er als M. v. St. die Arbeiten feiner Loge gebeckt hatte, aus Beforgniß, alle maurerischen Acten, bis auf das Constitutionspatent, die Logenzeichen, das Siegel und die Bibliothek bem Feuer überantwortet hatte. Man begehrte nunmehr bie Bestätigung bes ursprunglichen Conftitutionspatents, Die Abichriften ber eclectifchen Ritualien, bes Gefetbuchs u. f. w. Die Loge felbst zeigte ihr Wieberermachen am 26. November 1808 an, indem fie bie Urfachen ihrer Ruhe, und bie Grunde ju Br. Bucherers Berfahren barftellte. "Nun aber icheint ber Sturm vorüber, und ber gludliche Beitpunkt eingetreten ju fenn, wo bie unterschriebenen, theils übrig gebliebenen alten Bruber und Stifter, zum Theil mit ihnen vereinigte fehr murbige Brieber mit Segen wieber gur Arbeit geben konnen, und biefes um fo ruhiger, ba Ihro fonigl. Soheit, unfer gnabigfter Großherzog, felbft hierzu burch Ihren Minifter bes Innern bie Erlaubniß ertheilt haben, Die Loge wieder zu eröffnen. Die untergeichneten Bruber ersuchen baber, um ihre Arbeiten maurerifch und ftatutenmäßig fortfeben zu konnen, um genaue Copien bes wirklich nach englischen Grundfagen in ber fehr ehrmurbigen, fehr gerechten und fehr volltommenen Loge gur Ginigfeit im Drient gu Frankfurt üblichen Rituals, ber Gefete und Ordnungen u. f. w." Unterzeichnet war bas Schreiben vom Br. von Schilling als M. v. St., vom Br. von Saint Julien als beput. M. v. St. und ben übrigen am heutigen Tage ermählten Beamten.

Da burch Schilling's Benachrichtigung alle begehrten Requisiten, mit Ausnahme bes Gesethuchs schon vorbereitet waren, so gingen bieselben sogleich nebst einem herzlichen Glückwunsch, und brüderlichen Mittheilungen nach Carlsruhe ab, woselbst im Januar 1809 die ersten Aufnahmen wieder vorgenommen wurden. — Die Loge dankte am 7. Jan. wegen des Empfangs der Requisiten. — Das Gesethuch wurde am 12. Februar abgeschickt; und Br. Peter Gebhard als Repräsentant dieser Loge anerkannt. Bu ben Acten der Grossen Loge wurden am 31. März die Localgesethe der Loge zu Carlsruhe gegeben, so wie Borschläge zu Modisicationen am ecsectischen Gesethuche, behufs einer künftigen Revision besselben.

In ber Unionsloge erstattete am 31. December Br. Christian heß als ihr Reprasentant Bericht über die seit mehreren Jahren in der Brov. Loge vorgefallene Arbeiten, "wo= rans die Brüder mit Bergnügen ersahen, daß der Geist der eclectischen Maureren in verschiedenen auswärtigen Logen wieder aufzuleben anfange."

# S. 345. Wiedereröffnung ber Loge zu Freiburg.

Bereits war in ben Buschriften bes Br. von Schilling, so wie ber Loge zu Carlsruhe immer bestimmter die Hoffnung ausgesprochen, daß auch die seit 1793 ruhende Loge zur
eblen Aussicht zu Freiburg, sich wieder beleben und von neuem an ben eclectischen Bund anschließen wurde. Der desinitive Anschluß ber Loge, vom 17. Februar 1809, enthält die
Bersicherung, daß sie blos in ben 3 Graden arbeiten wolle, nnd obgleich viele ihrer Mitzglieder beren mehrere besäßen, erklären sich doch die Brüder: "wir wollen von keinem höheren wissen, und bitten auch jeden sonst gerechten und wahren Bruder mit keinen Decorationen irgend eines höheren Grades in unserm Heiligthum zu erscheinen." Br. Bucherer,
ehedem M. v. St. der Loge zu Carlsruhe, war ihr jesiger erster hammersührender. Die
erste Aufnahme nach dem Ritual der österreichischen Prov. Loge geschah am 19. Februar,
allein am 1. März erbat man die directe Zusendung der gesammten eclectischen Acten,
weil die Abschrift von dem nach Carlsruhe gesendeten Ritual zu laussam von statten gehen

möchte. Alle biefe, eine gludliche Butunft verheißenbe Schreiben wurden ber Prov. Loge am 31. Marz vorgetragen, welche in einer bruderlichen Antwort die alten Bundesbruder willfommen hieß, und ungefaumt die Besorgung der begehrten Acten veranstaltete.

Die Große Loge von Westphalen hatte eine gebruckte Rede Br. Simeone eingeschickt, und baben um die Abressen von Logen in Mittelbeutschland gebeten, mas zugesagt wurde.

## §. 345b Berhandlungen mit ber Loge Socrates.

Bermittelst Schreiben vom 12. Mai 1809 an die Loge zur Einigkeit hatte bie Große Loge Royal York zur Freunbschaft zu Berlin die Zulassung ber von ihr gestifteten Loge Socrates zur Standhaftigkeit dringend begehrt. Die Antwort der Unionsloge kam in der Prov. Loge am 15. Mai zum Bortrag, welche auch ihrerseits eine Antwort hinzufügte. Im Laufe dieser Correspondenz wurde am 1. December ein Comité, aus den Br. Dufay, Pregel und Constantin Fellner bestehend, gebildet, um mit der Loge Socrates die Bereinigungsverhandlungen zu pflegen, welche laut Bericht vom 5. October 1810 ohne befriedigendes Resultat aufgegeben wurden.

## S. 346. Errichtung ber Loge zu Beibelberg.

Eine Erweiterung bes eclectischen Bunbes wurde am 15. Mai 1809 ber Brov, Loge angefundigt. Die feit 1806 von ber Loge gn Regeneburg neu conftituirte Loge Carl gur guten Soffnung hatte, wie es icheint durch rafche Aufnahmen, ungleichartige Glemente in fich aufgenommen, welche fich nach einem vom Br. Redner Brofeffor Kafiner, in offener Loge brüberlich ausgesprochene Borfchlage, friedlich trennten. Die ausgetretene Minderzahl ermahlte ben Br. Brofeffor Chriftoph Martin ju ihrem Meifter und richtete am 29. April ihr Ansuchen um eine Constitution an die Brov. Loge, woben fie unter Bepfügen von Rafinere Rebe ihre Grunde gur Trennung aussprach: "Erftens vermißten wir in ber genannten Loge gar fehr bruderliches Butrauen, Offenherzigfeit und befondere Befeglich= feit, welche lettere fehr haufig burch Willführ vertreten wurde. Zweitens war bas Berhaltniß zu ber Regensburger Mutterloge barum weniger angenehm, weil biese in ihren verfprochenen Mittheilungen fo außerft langfam ift, bag noch bie auf biefe Stunde fein vollftanbiges Ritual irgend eines St. Johannisgrabes anbero gelangte. Dagu tommt bag bas ichwebische neue Suftem ber Freymaureren, nach welchem bie genannte Mutterloge arbeitet, weber auf Alter, noch auf Ginfachheit Anspruch machen fann, welches beibes fich boch zugleich mit vollkommener maurerischer Freiheit in dem Systeme ber fw. Prov. Mutterloge bes eclectischen Bundes vereinigt findet." - Bengefügt maren bie am 30. April unterzeichneten Localftatuten ber Loge. — Der Prov. Secretair antwortete, bag man por Ertheilung ber Conflitution, ben ber Loge ju Carleruhe anfragen wolle, ob ihr Berhaltniß jur altern Loge in Seibelberg fie nicht abhalten konnte, bie neue eclect. Loge anzuerfennen. Auf biefe Berficherung wendete fich bie neue Loge birect an Br. Schilling von Canftatt, welcher bie geeigneten Buftimmungen bedingweise ertheilte, weil eben nach= ftens ju Carleruhe eine Bereinbarung ber Logen in ben babenichen ganden vor fich geben follte. Die Bruber zu Beibelberg ichidten alfo am 11. Mai eine neue Bufchrift ein, in welcher fie um Befchleunigung ber birecten Ginfetzung baten. - Unter gleichem Datum lief ein Empfehlungeschreiben bes Br. v. Schilling aus Carleruhe ein, worauf bie Brov. Loge am 15. Mai bie Ausfertigung einer Conftitution beschloß, "weil bie Trennung ohne Groll bewerkstelligt worden, und die ausgeschiedenen Bruder ihre Absicht, eine neue Bertftatte errichten zu wollen, mit Freimuthigfeit, wie es bem Maurer ziemt, ber SEw. Loge jur guten Boffuung eröffnet haben, und wir baber bie gegrundete Boffnung begen, bag bie ältere Schwester mit der ihr zur Seite zu stellenben jüngeren ein Bruderband der Eintracht knüpfen werde, — insofern nicht von Seiten der SEw. Loge Carl zur Einigkeit in Carlsruhe noch auf nähere Anfrage, statthafte Einwendungen eintressen sollten." — Die erbetene Erlaubniß zu interimistischen Aufnahmen wurde jedoch versagt, und vorgeschlagen, diese Arbeiten einstweilen in der Unionsloge vornehmen zu lassen. Ein Bruder wurde

benzufolge wirklich am 29. Mai in berselben affilitrt. Unterbessen traf die förmliche Zustimmung der Loge zu Carleruhe vom 13. Mai ein, worauf in der Prov. Loge vom 17. Mai, weil nun auch das lette Bebenken gehoben war, den heibelberger Brüdern die Constituirung unbedingt zugefagt, und der altern Loge zu heibelberg und benen zu Carlezruhe und Freiburg, Kenntniß von diesem Beschlusse mitgetheilt wurde.

Es waren 3 Stellen in ber Brov. Loge erlebigt, zu beren Besehung folgender Wahlvorschlag an die Loge zur Einigkeit erging. Erster Wahlvorschlag: Br. Rascher, Kingenheimer, G. Heß. Zweite Wahl, die 2 überbleibenden, und Br. Ihlee. Dritte Wahl, die 2 überbleibenden und Br. Christ. Fellner, — für den Fall einer Ablehnung wurde Br. Beter Clemens Müller genannt. Die Unionsloge erwählte die Brüder Ihlee, Geß und Fellner, welche am 24. October in der Prov. Loge eingeführt wurden.

#### S. 347. Der Große Landeslogen=Berein von Baben.

Auch bie Brov. Loge wieberholte in ihrer Versammlung vom 19. Juni 1809, bie in ber Festloge vom 4. Juni, ihrem vorsitgenden Jubilarine, Bronner, bargebrachten Glückwünsche ju seiner 50jahrigen Maurerweihe. (§. 350.)

Wichtig war biefe Sigung wegen ber Mittheilung ber von Carlernhe eingegansgenen Actenstücke über bie Errichtung eines Großen Landeslogen-Bereins für Baben, der sich am 21., 22. und 23. Mai 1809 nach vorgängigen Berathungen gebildet hatte, und unter bem 2. Juni fammtliche Acten und Entwürfe an die Brov. Loge zu Frankfurt einschiefte. Diefer Berein wurde errichtet von der eclectischen Loge zur edlen Aussicht zu Freiburg, constituirt von der nieder-öfterreichischen Brov. Loge am 22. Juni 1784, der eclectischen Loge zu Carl zur Einigkeit zu Carlernhe, constituirt von Frankfurt am 2. Oct. 1786, und von der Loge zur guten Hoffnung, constituirt vom Fürsten Carl Alexander von Thurn und Taxis zu Regensburg am 15. Mai 1808; die Aufnahme der neuen Loge zur beutschen Biederkeit zu Heidelberg, war beschlossen, sobald sie von Frankfurt aus constituirt sehn würde. Man bat, die Brov. Loge zu Frankfurt möchte ergänzen, was an diesem Bertrag noch abgehen könnte, so wie um einen engern Anschluß.

Diesem Ersuchen zufolge sendete die Brov. Loge unter dem heutigen Tage vertraulich die Abschrift des mit der Brov. Loge zu Beglar abgeschlossenen Bertrags (§. 204), woraus man ersehen könne, daß, obwohl lettere schon vor ihrem Beitritte zum eclectischen Bunde das Directorium einer Brovinz geführt hatte, "wodurch sie ermächtigt gewesen, in ihrem Sprengel Filiallogen zu errichten, sie dennoch die Constituirung neuer Logen der hiesigen Brov. und Dir. Loge überließ. Dieser Borbehalt gründete sich nicht auf eine im eclectischen Bunde zu behaupten gesuchte Suprematie, auf welche wir keinen Anspruch machen, sondern beabsichtigte für sämmtliche eclectische Logen, in der Folge die Ausnahme in den Großen Berein der ursprünglichen Freymaureren, welche ihre reinen Grundsähe in alle Weltheile verbreitet hat, erwerben zu können."

Aus biefer Rudficht "glauben wir, daß der von Ihnen errichtete Große Landeslogenverein wohl thun werbe, gleich ber vormaligen Dir. Loge in Behlar, die Constituirung ber neuen Logen an die hiefigen Brov.= und Dir. Loge zu verweisen, — unbeschabet des Rechtstitels, welchen Sie bem Babischen Großen Orient zu Mannheim zur Seite fegen wollen." **1809** 335

Es werben hieranf bie Gründe ausgeführt, warum es rathsam seh, ben ber Anfnahme von Logen in ben Großen Landeslogenverein, und ber Gründung neuer Logen
auf die Einheit in der Arbeitsweise zu dringen, und ber Wunsch wird geäußert, daß auch
die Loge zur guten Hoffnung das eclectische Ritual annehmen möchte, zumal da sie noch
nicht einmal die vollständigen Acten von Regensburg erhalten habe.

Mit eben fo triftigen Gründen wird die Ibee, das Directorium des Großen Landeslogenvereins alle 3 Jahre einer andern verbündeten Loge zu übertragen, (§. 228 und 294) abmahnend beurtheilt, und der Borfchlag gemacht, daffelbe der Loge zu Carlsruhe anzuvertrauen. —

Die Loge: "Tempel zum vaterlanbischen Bohl am Morgen von Bruchsal, sendete mehrere Acten ein, und begehrte sowohl mit der Prov. Loge, als mit der Unionsloge in engere Correspondenz zu treten; da sie sich aber dem Großen Landeslogenverein nicht angeschlossen hatte, wurde die Antwort verschoben, um dessen Erstarung hierüber zu vernehmen. — Die Einladungen der Loge Garl zur Eintracht zu Mannheim (§. 342) und Carl und Stephanie zur Harmonie eben daselbst, blieben vor der Hand unbeantwortet.

Endlich erklärte die Loge Carl zur guten hoffnung zu heibelberg am 27. Mai schriftlich, daß sie der Constituirung der neuen Loge fest hinderniß entgegenstellen werde, worauf das Constitutionspatent für die Loge Carl zur deutschen Biederkeit, in der Brov. Bersammlung am 19. Juni ansgesertigt wurde. Der Name wurde auf ihren, am 24. Mai ausgesprochenen Bunsch verandert, um durch den zuerst gewählten: Carl zur deutschen Reblichkeit, nicht Anlaß zur Berwechselung mit der Loge zu Jerlohn zu geben. —

Der Tag zur Installation konnte nicht bestimmt werben, in ber Ungewißheit, ob nicht ber Große Landeslogenverein von Baben biese vollziehen wolle. Da aber Br. Schilling, am 26. October, schriftlich verzichtet hatte, gingen ber bep. PGM. Dufan, ber Brov. Großsecretair Fellner und Br. Ihle nach Seibelberg ab, und constituirten am 28. October 1809 bie Loge Carl zur beutschen Bieberkeit, welche Br. Ihle zu ihrem Repräsfentanten ermählte.

Die Berfammlungen ber Prov. Loge vom 24. October waren ben Borbereitungen zur Installation ber neuen Loge, ber Borlesung vieler eingegangenen Logenschreiben, und weil die Arbeiten der Prov. Loge auch mehr zunahmen, ber Bahl eines bep. Groffecreter, Ihlee, gewidmet.

Die Berfammlung vom 1. December beschäftigte fich ausschließlich mit ber Berathung über bie Bereinigung mit ber Loge Socrates zur Stanbhaftigkeit.

Die Brov. Loge war vom 2. Juli 1808 bis zu biefem Tag achtmal eröffnet worben. Die Br. Ihlee, Geg und Chrift. Feliner waren als neue Mitgleber eingetreten, und bie Bahl ihrer Beamten war burch bie Stelle eines bep. Groffecretairs vermehrt worben.

# S. 348. Vorfälle in ber Unionsloge.

Die erften Schritte zur Annäherung mit ber Loge Socrates zur Stanbhaftigkeit wurden am 21. April 1809 ber Beamtenloge und am 23. ber Gesammtloge vorgetragen.—

Das Unglud, welches die Stadt Regensburg am 23. April 1809, durch die Beschießung erlitten hatte, rief, so wie anderwärts die deutsche Nation, auch unsere Brüder zu einer befondern Sammlung von fl. 1553. 30 fr. an, zu welchen fl. 150 aus dem Almosenbentel gelegt wurden. Die Dankfagung der Loge zu Negensburg wurde am 13. Mai vorgetragen, und der Durchlauchtige Bruder Fürst von Thurn und Taxis gedachte ben dieser Berfammlung anwesend zu sehn, was aber wegen vorgefallener Verhinderung unterblieb.

Der jährliche Beitrag zur Erziehung bes Böglings Arnold wurde auf erhaltene sehr vortheilhafte Zeugnisse von fl. 150 auf fl. 200 erhöht, und ber Wittwe eines nicht zur Loge gehörigen Maurers, wurden auf 4 Jahre jährlich fl. 120 zur Erziehung ihrer Kinder im Institut des Br. Kemmeter bewilligt. Der Altmeister Br. Fellner schlug zwar vor, daß man diese Summe lieber durch Subscription aufbringen möge, wogegen Br. Kemmeter Einrede that, und die Loge, ohne Consequenz für die Zukunst, diese Unterstützung beschloß. Als besonderer Grund gegen eine solche ungewöhnliche Berwendung wurde geltend gemacht: "daß bevor die Bohlthätigkeit der Anstalt auf die Finterlassenen solcher Maurer, die nicht contribuirende Mitglieder gewesen, ausgedehnt werden dürse, deren Kräste bereits dahin gediehen sehn müssen, um dem gerechten Berlangen der Frau Wittib Bansa entsprechen zu können, die nur in der Hossinung nach dem Tode ihres Gatten fortgesahren habe, den von letzterm unterzeichneten Beitrag zu leisten (S. 326) daß die Anstalt den anwachsenzben Fonds, auch den Töcktern der durstig versterbenden contribuirenden Mitglieder, zweckmäßige Unterstützung zusühren werde."

## S. 349. Borbereitungen zu Brönner's Jubelfeft.

Schon am 22. Marg wurde ein Comité ernannt, um die zu einer würdigen Feier bes herannahenden 50jahrigen Jubileums ber Maurerweihe bes om. BGM. 3. Garl Bronner, nothigen Anstalten zu treffen. Sierzu wurden bie Bruber, Pregel, Dufan, Constantin Fellner, Abolph Böding, Muller-Buch, Ihlee, hiepe, J. Georg Steit und Christian heß ermählt, welche mit Umficht und Thatigfeit alle Anordnungen trafen. — Br. 3. Carl Brönner geboren zu Frankfurt am 17. Juni 1738, war zu Lyon in ben Maurerbund getreten, und hatte in Frankreich bie Mehrgahl ber bamale bekannten höheren Grabe angenommen. Er hatte am 30. December 1763 jum erstenmale bie Unionsloge befucht, und war an bemfelben Abende affilitet worden. Bon nun an wurde er allgemach zu folgenben Aemtern in der Loge ernannt: zum Schahmeister 1. Marz 1766, zum ersten Auffeber 6. December 1766 bis jum 15. Dctober 1768, wo er M. v. St. wurde. In biefer Eigenschaft wurde er neu erwählt am 2. December 1769, 5. Januar 1771, 7. December 1771 bis 5. December 1772. - Abermale wurde er jum Meister berufen am 6. December 1777, 9. Januar 1779, 4. December 1779 bis 9. December 1780. Sier endigt feine un= mittelbare Thatigfeit für bie Unioneloge. — In ber Prov. Loge war er ale Beamter feit bem Tage ihrer Errichtung, 31. October 1766, querft ale bep. Brov. Secretar wirffam. Er blieb alleiniger Brov. Secretar vom 23. October 1768, bis 24. December 1772, wo ihm auf fein Ansuchen Br. Simon Friedrich Ruftner als bep. Secretar beigegeben wurde, und beide Brüber bieses Amt bis zum 18. März 1782 verfahen. An biesem Tage wurde er erster Brov. Auffeher, und blieb es bis 5. October 1786 .- Bey bem Wieberanschluffe ber Prov. Loge an bie Große Mutterloge zu London murbe er am 11. October 1789 vom BOM. Leonhardi jum bep. BOM. ernannt, aus beffen Sanben er am 19. October 1792 ben großmeisterlichen Sammer empfing, welchen er bis zu feinem Beimgang, 22. Marg 1812, führte. Doch hatte er fich am 3. Januar 1802 ben Br. Jean Nos Dufan als Deputirten bengefellt. In ben letten 2 Jahren mußte biefer Bruber alle Arbeiten leiten, und Br. Bronner, bisher einer der fleißigsten Arbeiter, war zum lettenmale am 22. Juni 1810 in ber Prov. Loge erschienen.

Bahlreiche handschriftliche Auffähr sowohl im Archiv ber Unioneloge, als ber Brov. Loge, die Theilnahme an ber Redaction ber eclectischen Bundesacte und ber Abfassung bes eclectischen Gefegbuchs (S. 251. 252.) beurkunden seinen unermüdeten Eifer für die reine

unverfälschte Maurerey im Allgemeinen für ben eclectischen Bund und für die Bauhütten insbesondere, beren Zierde er war. Ein Geist wohlwollender Milbe und Brüderlichekeit, gepaart mit Fesigfeit und mit klarer Auffassung der Gegenstände, die er betrachtete, zeichnete alle seine Arbeit aus, und seine immer wieder erneuerten Anstellungen neben an, bern, nicht minder eifrigen und einsichtsvollen Maurern, bewähren die Achtung und Liebe, die er sich beh seinen Brüdern zu erwerben und festzuhalten gewußt hatte. — Auch die Stadt Frankfurt erkannte in ihm den erfahrnen und tüchtigen Geschäftsmann, und eine günstige Augelung berief ihn am 30. September 1793 in den Rath der Stadt, als Senator, in welcher Stellung er beh allen nachmaligen traurigen Ereignissen und Drangsalen, welche seine Baterstadt erlitt, Gelegenheit hatte, seinen patrivtischen Sinn durch die thätigste Mitwirkung zur Abhülse der Noth und Drangsale, auf das erfolgreichste an den Tag zu legen.

## S. 350. Br. Bronners maurerisches Jubelfeft.

Sonntag, den 4. Juni 1809, dem 72sten Geburtstage Brönners, vereinigten sich 82 Mitglieder ber Loge und 29 besuchende Brüder, um dem im Dienste der reinen englischen Maureret ergrauten Jubilarius, nach Maurersitte den maurerischen Ehrenkranz aufzusetzen. Unter den Anwesenden befanden sich der herzoglich Gothaische Gesandte, Frehherr v. Ende, ehebem M. v. St. der Loge Archimedes zu den 3 Reißbretern zu Altendurg, und Hofrath von Schilling, dermaliger M. v. St. der eckectischen Loge Carl zur Einigkeit im Orient von Carlsruhe.

Der Gefeierte murbe mit besondern Chrenbezengungen aus feiner Behaufung abgeholt, empfangen und unter einer befonbere componirten Mufit in bie Loge eingeführt, wo ein vom Redner Ihlee hierzu abgefaßtes Lied, nach einer bem ow. Jubilarius besonders wohlgefälligen Melodie abgefungen murbe. — Der M. v. St. Br. Dr. Pregel leitete nun die Festseier ein, durch eine Rede von der Burde des Alters und bem Berbienft bes einer Jubelfeier murbigen Mannes, und ersuchte ben bep. BOM. Br. Dufay und nach bemfelben ben Altmeifter Br. Conftantin Fellner, ber Bruderichaft "bie Berdienste des Jubilars zu beffen Lohn und Ehre laut zu wiederholen, um den Berdienstvollen ju verfichern, bag alle anwefende Bruder bavon überzeugt fegen." - Br Dufan fchilberte "die Berbienfte beffelben um ben Orben, und feine Bemuhungen bie Freymau= reren in ihrer urfprunglichen Reinigfeit ju erhalten." Diefe Rebe ift leiber nicht mehr vorhanden. Br. Fellner brachte ihm ben Dank ber Loge, "welchen fie ihm unter ihren Schwestern im eclectischen Bunde, inebesondere fur bas mahrend einer, in wenigen Jahren jurudzulegenden 50jahrigen Mitgliebichaft, durch feinen unausgefesten Gifer und vorzuge liche Talente, ben Begleitung ber meiften Aemter und in Beforberung aller Anstalten, ju ihrem bieberigen Flor und Segen gewirft habenbe Bute und vorzüglich dafür fculbig ift, daß berfelbe in den bedenklichen Beiten bes verwichenen Decennium, wo die meiften eclectischen Logen die bilbenden Berkzeuge ber Freymaureren niederlegten, und ihre Berkftatten in Berfall geriethen, weil ber Berdacht entstand, es konne bie Form ber Fremmaureren zu irbifchen 3meden migbraucht werben, Er, ber &w. Jubilarine burch feine angiehende und erheiternde Theilnahme an bem mit biefer g. und v. Loge verbundenen Gefellichaftefreife, Die Mitglieber ber Loge zur Ginigfeit auch außer ben geweihten Beilig= thum, bas ben annahernber Flamme bes Rriege oftere verichloffen werben mußte, innigft gufammenverbunden hielt, und badurch verhütete, bag mit bem gu befürchten gemefenen Berfall ber Form, auch bas Wirken bes Geiftes, biefes mit Borten nicht ju übertragenbe Seheimniß ber Freymanrer verlösche, wodurch der maurerische Zweck, welcher aus der Tendenz aller Wesen zum Biel ihrer höchsten Bestimmung zum Guten, Edlen und Wahren, zum Unvergänglichen, — durch Bereinigung, auf eine dem Ungeweihten, blos sinnlichen Menschen, unbekannt bleibende Weise, hervorgehet, dem hiesigen Oriente fremd geworden sehn würde, und unsere Nachkommen, ungewiß des Erfolgs, mit verdoppelter Mühe und Fleiß, wieder hatten suchen muffen, was verloren worden."

Nach Endigung dieser Rebe wurde der Jubilarius bekrönt. Die Säulen der Weisheit, Stärke und Schönheit waren durch Blumengewinde verbunden, an welchen ein Kranz von Eichenlaub, Ephen, Oliven und Schotendorn hing, welcher vom dep. BGM. und Altmeister, der zugleich Prov. Großsccretair war, weil diese beiden Brüder mit dem BGM. die meiste Arbeit getheilt haben, auf sein Haupt gesetzt wurde, während der Altmeister einige sinnvolle Berse sprach. Eine lebhafte Harmoniemusik siel ein. Während diese vorgetragen wurde, entfalteten sich hinter dem Jubilar zwei mit Blumenketten verzierte Fahnen, über welchen ein Ibis schwebte, an bessen Schnabel ein Winkel herabhing. Als die Harmonie in der Borhalle schwieg, nahm der geseierte Bruder das Wort:

"Bergebens murbe ich es versuchen, Ihnen geliebte Bruder, Die Gefühle zu fchilbern, die in diesem Augenblick meine Bruft durchströmen; fie können nur empfunden, nicht befdrieben werben. Dank, innigfter Dank bem ewigen Baumeifter bes Beltalls, ber biefen festlichen Tag mich fehen ließ, den Tag, an welchem ich auf ein langes Leben mit frohem Bewußtfehn zurudbliden und bie Stunde fegnen barf, bie mich einem Bunde zugefellte, ber mir treue Freunde und froben Lebensmuth gab. Ja, meine Bruder, ich gable ber Jahre viele, aber nur 50 habe ich gelebt. Mein fconeres Leben beginnt mit ber Weihe unfere Bunbes. Bas ich Gutes auf Erben that, mas ich an Freuden genoß, bas verbanke ich ber Maureren. In bem Rreise geprufter Freunde, in ber Mitte treuer Bruber fand ich alles, was ben Werth bes Dafeyns erhöht. Nie habe ich biefen Kreis betreten, ohne bie fuße hoffnung auf ben Genug bescheibener, gefelliger Freuden; nie habe ich ihn verlaffen, ohne bie fchnelle Flucht heiterer Lebensstunden gu beflagen. Ich habe mehr geernbet, als ich zu faen vermochte. Nichts habe ich fur ben Flor biefer g. und v. Loge, nichts gur Aufrechthaltung ber einzig mahren Maureren gethan, was nicht ein Opfer bes Dantes gewesen mare, ber mein Innerftes noch heute burchgluht, und welchen in vollem Maaße abzutragen, meine Rraft nicht hinreicht. — - Ich wurde mich biefer Beweise Ihrer bruberlichen Liebe nicht erfreuen fonnen, wenn nicht bas Bewußtfenn in mir lebte, bag ich allen, bie als wurdige Bundesgenoffen mir auf meiner vielfahrigen Maurerbahn, fen es fruhe ober fpat, begegneten, mit gleich treuer Liebe zugethan war, an ihrem Bohl mich ergötte, ihren Schmerz und ihre Freuden gerne und willig theilte. - - Bleiben Sie, meine lieben Bruber, fortan treue Anhanger ber mabren Maureren. Sie lobnt ihre Rinder mit mutterlicher Gulb in allen Berhaltniffen bes Lebens. Sie ift einfach in Form und Befen, aber auch groß und reich, wie die Ratur in ihren Wirfungen. Geben Sie nie zu, bag ihr jene Ginfachheit burch unnugen Bierrath, ben ber Beitgeift erfant, geraubt werde, fonft muß fie aufhören, für alle Beiten wirkfam zu febn. Wahrheit, Tugend und Freunbichaft begleiten nur ben, ber fie schmucklos in ursprünglicher Reinheit lieb gewinnt."

Diese Anrede wurde vom M. v. St. Br. Dr. Pregel dankend erwiedert, und ber Redner Ihle aufgefordert, "durch die ihm eigenthumliche Beredsamkeit die heutige Arbeit vollenden zu helfen. Derselbe stellte in einer Parabel die ursprüngliche alte und heutige modernistrter Maureren gegeneinander, und befestigte badurch die Hochachtung, so jeder Bruder für den Hw. Jubilarius empfand, unter dessen Leitung und durch dessen weise

Fürforge die wahre ursprüngliche alte Maureren fich von ben Berunstaltungen unächter Systeme in unsern heiligen Werkstätten rein erhalten hat."

Aufgefordert vom M. v. St. überbrachte der Ceremonienmeister Br. Dr. hiepe bem Jubilarius die von der Loge zur Ehre besselben geprägte goldne Denkmunge, und überreicht sie ihm auf einem blaufammtnen Kissen mit geeigneter Anrede, welche der vorsstehe Meister mit einigen Worten begleitete.

Auch bie bienenden Bruder traten ein, und überreichten ihm ben Abstattung ihrer Gludemuniche einen geschmadvollen Blumenstrauß.

Da am Johannistage bie gesetliche Zeit abgelaufen war, binnen welcher Br. Bronner Mitglied und Prafes ber Wohlthätigkeitsanstalt gewesen, so war er am 20. Mai
von der Loge zum lebenslänglichen Ehrenmitgliede der Comité ernannt worden, welches
ihm vermittelst einer Urkunde heute angezeigt wurde. Die 2 andere gesetlich erwählte
Mitglieder des Comité wurden hierauf seierlich verpflichtet.

Mittlerweile hatte ber Br. Aumonier in der Borhalle die Opferschale aufgestellt, und es begann ein Umzug unter Absingung des Armenliedes. Die Sammlung belief sich auf fl. 81. — Als die Brüder an ihre Plage zuruckgekehrt waren, wurde nach einem herzelichen Buspruch des Meisters, die Kette gebildet, und die Loge zu gerechter Zeit geschlossen. — Die Brüder blieben beisammen, um ben einem Mittagsmahl, ohne maurerische Formen, in Herzlichkeit und Freude den seltnen Tag zu beschließen.

#### S. 351. Schluß bes Jahres.

Die Loge wurde am 24. Juni burch die Nachricht überrascht, daß ein ruhender Maurer eintreten und si. 200 der Wohlthätigkeitsanstalt auszahlen wollte. Man beschloß an alle mit uns verbundene Logen Eremplare der Medaille in Silber zu versenden, uud jedem dienenden Bruder eine zum Angedenken zuzustellen. — Dem Br. Ihle wurde am 17. September der Dank der Loge abgestattet für seine "Sechs Mauerreden. 1809. 8," welche er zum Besten der Wohlthätigkeitsanstalt, als Manuscript herausgegeben hatte. Die am 4. Juni gehaltene Rede ist daselbst auf Seite 31—38 abgedruckt. Brönners Portrait, welches am sestlichen Tage anonym der Loge als Geschenk zugesendet worden war, rührte vom ehemaligen dienenden Br. Melchior Linnemann her, der jedoch nicht daben erschien, weil er sich durch die Korm der erhaltenen Einladung verlegt glaubte. Doch erklärte die Loge am 17. November, "daß keineswegs eine Absicht bestanden habe durch besagtes Einladungsbillet, weder dem Br. Linnemann, noch weniger aber dem so verdienstvollen Hw. PGM. einige Beleidigung zuzusügen. Dagegen sie ersterem für das erhaltene Geschenk den gebührenden Dank abstatte."

Man hatte am 34. Juni beschloffen das Johannisfest im Binter zu feiern. Statt beffen fand sich die Loge in der Lage am 24. December noch eine Trauerloge in bereits geschilderter Weise zu halten. Der erste Prov. Großaufseher Br. Joh. Georg Seyberz-Arledter war am 3. Mai heimgegangen. Ben dem Chrengebächtnisse dieses alten Mitzgliedes, wurde der Heimgang des ehemaligen M. v. St. Br. Friedrich Christian Pascha mit ehrenden Borten angezeigt. — In der Bahlloge, 30. December, wurde Br. Pregel wieder gewählt.

Die Loge war 42mal eröffnet worden. Iwen Brüder wurden affiliert, unter diesen Br. Friedr, Carl Speyerer von Heidelberg, am 29 Mai. Außer diesen wurden 24 Suchende aufgenommen. Br. Philipp Jacob Hofmann, späterhin M. v. St. am 26. Januar, David Ludwig Gehrung, am 27. Man, Carl Friedrich Mack, am 27. Juli, Ernst Felix Rumpf, Professor der Chemie und Pharmacie zu Bamberg, am 16. October.

#### S. 352. Vorfalle in ber Loge.

Gleich im Anfange bes Jahres 1810 ereignete fich wiederum ein Borfall mit einer ungunftigen Ballotage. Gin übrigens achtungswerther Mann begehrte bie Aufnahme, gegen welche fich am 27. Januar einzelne Privatmeinungen aussprachen, weshalb man ihm in Freundlichkeit rieth, fein Anfuchen gurudgunehmen. hieruber aufgeregt verlangte er bie Rugelwahl über fich ergeben ju laffen, welche am 5. Marz ben 24 Stimmenben, 14 Berneinende ergab. Er wendete fich hiernach an die Loge zur beutichen Bieberkeit ju Beibelberg, auf beren Anfrage man erflarte, ber Suchenbe hatte nur unter ben biefigen Brubern feine Freunde befeffen, worauf er zu Beibelberg Maurer wurde. Die Ballotage= angelegenheit scheint nicht völlig in ben Sallen ber Loge geblieben zu fenn, benn am 23. Marg "bemerfte mit großem Diffallen ber GEw. M. v. St. ben Brubern bas vernommene Ausplaubern von Logenangelegenheiten, und warnte folche fur bie Bufunft behutfamer zu fenn." Doch mag bicfer Mangel an befonnener Berfchwiegenheit auch auf andere gleichzeitige Borfalle zu beziehen fenn, ba bie bestehenden Gefete auf einige fallite Mitglieber, welche nicht als folche betrachtet fenn wollten, angewendet werben follten, und ein anderes Mitglied vor bem gesammten Publifum Mergerniß gegeben hatte. Man brachte biefe Bruder bahin, burch freiwillige Deckung am 31. Marg, fich ber Anwendung ber Befete gu entziehen.

Die bereits vorhandenen Portraite der Brüder Kuftner und Brönner, veranlaßten ben Br. Intendanten Rumpf am 9. Juni zur Anfrage, ob man nicht die Bildniffe der Brüder I. Peter Gogel, Passaunt, Schmerber und Pascha auf Kosten der Loge, von den vorhandenen Originalien, unter Bewilligung der Bestiger solle copiren lassen? Dieser Antrag wurde mit Vergnügen angenommen, und der besuchende Br. Perour mit dieser Arbeit beauftragt.

Das Ivhannisfest wurde am 24. Juni geseiert, und baben vier Lehrlinge zum Gefellengrade befördert. Borgetragen wurde unter andern das Schreiben der vereinigten Logen zu den 8 Schwerbiern und den wahren Freunden im Orient von Oresden, welchem der Abbruck der vier Reden des Br. Krause behlag, so wie die Branumerationsankundizung zu bessen drei ältesten Kunsturkunden. — Die Einladung zur Wiedereröffnung der Loge Wilhelmine Caroline zu Hanau wurde am 18. August vorgelesen. — Bur Linderung des Unglücks, das die Stadt Eisenach durch eine Pulvererplosion betroffen hatte, wurden am 27. September st. 100 aus der Logencasse gespendet, und überdem eine besondere Sammlung beh den Brüdern veranstaltet.

Am 24. December legte ber M. v. St. ber versammelten Loge bie Urfunde ber vollzogenen Bereinigung ber Brov. Loge mit ber Loge Socrates zur Standhaftigkeit vor. Die Brüber waren damit einverstanden und bankten den Brüder Deputirten für ihre bey dieser Angelegenheit gehabte Mühwaltung. Da nach S. 20. dieses Bertrags das eclectische Ritual einer Revision unterworfen werden sollte, so wurden sogleich die Brüder Pregel, Constantin Fellner und Ludwig Lemme von Seiten der Unionsloge zu dieser Aufgabe committirt. — Ein Antrag der neuerrichteten Loge zu Neustadt an der Haardt, demzufolge die jeweiligen M. v. St., gegenseitige Ehrenmitglieder in beiden Logen sehn sollten, wurde dankbar abgelehnt, die angebotene Berbindung aber angenommen. — In der letzten Loge, 29. December, Stuhlwechsel, wurde Br. Pregel, auf des Br. Altmeisters Fellner Antrag, ohne Abstimmung, zum viertenmal zum Meister eingeset (S. 367).

Die Loge war 82mal eröffnet worben. Bierzehn Suchenbe erhielten bas Licht.

Briedrich Carl Rumpf, Professor ber Philosophie zu Gießen, welchem am 28. Juli 1805 bie goldne Preismedaille zuerkannt worden, wurde am 29. April, und Br. August Leißring am 18. August aufgenommen.

#### S. 353. Vorfalle in ber Loge.

Der erste Zögling ber Bohlthätigkeitsanstalt, 19 Jahr alt, wurde am 9. Februar 1811 vor seinem ersten Eintritt in die bürgerliche Laufbahn aufgenommen. — Die Ritualscommission hatte unterdessen dem erhaltenen Auftrag entsprochen, und das vom Br. Ihlee umgearbeitete Ritual bes ersten Grads, wurde am 3. April in der Lehrlingsloge vorgetragen, worüber fämmtliche Brüber dem verdienstvollen Br. Ihlee den wärmsten Dank für seine, dem gegenwärtigen Zeitalter ganz angemessen maurerische Arbeit zollten, und den Entswurf vollsommen gut hießen; "zugleich wurde der Entwurf einer Uebereinkunst der Unionsloge mit der Loge Socrates zur Standhaftigseit vorgetragen, und solcher mit einigen Bemerkungen, welche demselben noch beigefügt werden sollen, ebenfalls genehmigt." Das betrübende Ereigniß der von ihrem neuen Monarchen anbesohlnen Deckung der eclectischen Loge Asträa zu den 3 Ulmen zin Ulm wurde am 23. März angezeigt. — Der erste Borsteher Br. 3. Jacob Mylius berichtete, daß ein Mitglied, welches nicht genannt seyn wolle, der Wohlthätigkeitsanstalt eine Frankfurter Stadtobligation über fl. 300 geschenkt habe.

Endlich war die Installation der Loge Socrates z. St. am 12. Mai vollzogen, und am Johannisseste 30. Juni wurde das Bereinigungssest bey uns begangen. Anwesend waren 58 Mitglieder der Unionsloge, 57 Mitglieder der Loge Socrates zur Standhaftigkeit und ausserdem 15 besuchende Brüder von verschiedenen Logen. — Nach beendigtem Bortrag einer vom Br. Hoffmann componirten Cantate hielt der M. v. St., Br. Dr. Pregel, eine Rede über den Ursprung, Fortgang und den gegenwärtigen Stand der Maurerey. Der Redner Islée schilderte unter dem Bilde zweier Schwestern die glücklich erfolgte Bereinigung, welche die musicalischen Brüder mit einem, auf diese Beranlassung besonders abgesaften Gesang, unter Begleitung von Instrumenten verherrlichten.

Hierauf sprach ber Altmeister ber Loge Socrates z. St. Br. Michael Friedr. hauck bie Gesinnungen seiner Loge in einer Rebe aus, und ihr Redner Br. Cammerer schilberte bie Borzüglichkeit der eclectischen Maureren, woben er die Mitglieder seiner Loge zur Anshänglichkeit an dieselbe aufmunterte.

Sobann wurden bie neuerwählten Mitglieber ber Bohlthatigfeitsanstalt Br. Lemme, Mylius, Kemmeter und Brad in biefer Eigenschaft feierlich verpflichtet, und Br. helfferich, Deputirter ber am 24. Juni 1811 zum eclectischen Bunde getretenen Loge Joseph zur Einige feit zu Nürnberg, stattete Namens biefer Loge eine bundige Relation über seinen Orient ab. Nach dem Schlusse ber Arbeiten folgte eine Tafelloge im Locale ber Unionsloge.

Die erste Aufnahme nach bem neuen, jest noch bearbeiteten eclectischen Rituale geschah am Mittwoch 18. September; ber Suchende Carl Ryber aus Riga erblickte an biesem Abend das Licht. Die Aussührung des Rituals erhielt ben vollen Beisall ber Brüber.— Der würdige 2. Borsteher Br. J. Jacob Mylius erlebte am 7. December die Freude, seinem eignen Sohn, Heinrich, alt 19 Jahr, die Weihe zu ertheilen.

Den Schluß ber Arbeiten bieses Jahres, machte am 24. December eine Trauerloge, zu Ehren ber heimgegangenen bieljährigen Mitglieder ber Prov. Loge Br. Seinrich Dominicus von Mettingh und Joh. Heinrich Graff, sowie ber Br. Joh. Georg b'Orville und Ioh. Friedrich Müller.

In ber erften Loge bes neuen Jahres 1812, legte am 4. Januar ber feitherige M'v. St. Br. Dr. Pregel ben hammer nieber, welchen Br. Lubwig Lemms erhielt. Borber

hatten die gewöhnlichen Rechnungsablagen stattgefunden, nnd Br. Franz Barrentrapp hatte als Repräsentant der Unionsloge, Bericht über die seitherigen Borfälle in der Prov. Loge abgestattet. Ben dieser Gelegenheit wurde das neue Gesetz bekannt gemacht, daß die jedesmaligen M. v. St. als Repräsentanten ihrer Logen in der Prov. Loge einzutreten hätten, wenn sie nicht bereits Mitglieder der Prov. Loge sehen. Bor dem Schlusse der Arbeiten wurde der Heimagang eines alten Maurers, Br. Marc. André Souchay, Altsmeisters der Loge Caroline Wilhelmine zu Hanau angezeigt.

Die Loge war 29mal eröffnet worben. Sieben Suchenbe hatten nach bem alten Ritual die Weihe des Bundes erhalten, unter diesen die Br. Christian Friedrich Menschel, am 9. Februar, I. Friedrich Hartmann Mack am 6. März. Sieben Candidaten waren vom 18. September an, nach dem neuen Ritual aufgenommen worden, unter diesen Br. Dr. Samuel Christian Lucae, am 2. November, heinrich Mylius, und Conrad Plitt am 7. December. — Br. Conrad Abolph Bansa war am 18. September affiliirt worden.

#### S. 354. Borfchläge bes Großen Landeslogenvereins von Baben.

In ber Versammlung ber Prov. Loge vom 7. Juni 1810 wurden alle zur Installation ber Loge zu Heidelberg gebrauchten Ritualien, Acten u. s. w. zum Protocoll gegeben und unter ben von Seibelberg vorgeschlagenen Brübern Fellner und Ihlee, letterer zum Repräsentanten biefer Loge erwählt. Auf die Frage wer die Abschrift des Constit. Patents in duplo bezahlen sollte, wurde entschieden, daß Seibelberg biese Kosten tragen musse, weil für die Constitution selbst, keine Gebühr genommen worden sep. —

Es wollte sich zu Borth am Main eine Loge Navoleon und Alerander zum Tempel des Friedens bilden, welche vom Großen Orient von Baden zu Mannheim eine Conflitution begehrte, der am 9. Januar 1810 bey der Prov. Loge, als der näher gelegenen Loge, wegen der Stifter dieser Loge anfragte. Die deßhalb von Aschassendurg eingezogene Erkundigung lautete durchaus ungünstig und wurde von den Großbeamten am 23. Febr. nach Mannheim gemelbet, worauf die Constituirung dieser Loge verweigert wurde, weil der Große Orient von Mannheim, wie er in seiner Danksagung äußerte, "lieber eine Mutter ohne Kinder sehn wollte, als sich den Borwurf machen zu mussen, der Maurerswelt ungerathene Kinder zu geben."

Auf die Anfrage der Loge Aftraa zu Um, vom 16. Mai hinsichtlich der Aufnahme von Juden, hatten die Großbeamten am 7. Juni entschieden mit Nein geantwortet, und ihre Grunde bengefügt. Die Prov. Loge billigte diese Antwort. —

Wichtige Borfchlage waren unter bem 25. April 1810 vom Großen Landeslogenswerein zu Carlsruhe eingegangen. Die dieffeitige Erklärung vom 19. Juni 1809 hatte bessen vollste Ausmerksamkeit auf sich gezogen, und die 4 verbundenen Logen hatten ihre Stimmen über das nachfolgende Broject abgegeben. "Nachdem nun sammtliche Stimmen der verbündeten Logen hierüber eingegangen sind, so wurde der Directorialschluß gefaßt: daß man das Recht der Constituirung neuer Logen im eclectischen Systeme, im Bezirk des Landeslogenvereins nic einseitig, sondern in Gemeinschaft mit der Großen Prov.- und Dir. Loge zu Frankfurt am Main ausüben, und bessalls nach dem Borschlag jener Sw. Dir. Loge einen Privatvertrag abschließen wolle, jenem ähnlich, welcher zuvor mit der Dir. Loge Joseph zum Reichsadler in Beplar bestanden hat. Der Große Landeslogensverein schlägt daher der Großen Prov.- und Dir. Loge zu Frankfurt nachsolgende Punkte zu einem Bertrag vor: Die beiden Dir. Logen, nämlich die Große Prov.- und Dir. Loge zu Frankfurt am Main und der Große Landeslogenverein Badens haben zur Austechthaltung der Reinheit der Maureren sich bahin vereinigt:"

- 1. "Daß fie in allem, was das Beste der Maureren überhaupt, und des eclectischen Spstems inebefondere betrifft, besonders aber in Sinsicht der Constituirung neuer Logen in biesem Systeme, ein gemeinschaftliches Directorium bilben wollen, deffen Prafes der hw. Prov.= und Dir. Großmeister Bronner zu Frankfurt sehn foll."
- 2. "Daß alfo in Betreff bes gemeinschaftlichen Interesse und ber Constituirung neuer Logen im eclectischen System, tein Theil einseitig ohne Beistimmung bes anbern Theils, etwas beschließen und expediren solle, sondern hierüber jederzeit gemeinschaftliche Berathung gepflogen werden solle."
- 3. "Bas aber bas besondere Interesse ber Logen Badens betrifft, sowie auch die Constitution neuer Logen in andern Spstemen, so bleiben diese Geschäfte dem Großen Landeslogenverein Badens alleinig zu leiten überlassen, und hat derselbe blos über dassjenige, was etwa jenes Directorium interessüren könnte, der verbundeten Prov.= und Dir. Loge Nachricht zu geben."
- 4. (Logen welche fich in ben babischen Landen bilben wollen, muffen sich an ben Großen Landeslogenverein wenden, Constitutionsgesuche außerhalb diesem Lande "haben sich blos an die Prov.= und Dir. Loge zu Frankfurt zu wenden, die dem Landeslogenverein hiervon Nachricht giebt, übrigens aber für sich allein hierin beschließt.")
  - 5. Betrifft bie ber Reprafentaturen.
- 6. "Die Constituirung neuer Logen geschieht gemeinschaftlich, und jedesmal durch ben Brov.= und Dir. Großmeister als Brafes bieses Bereins, jedoch unter Mitunterschrift einer gleichen Bahl vom Großbeamten aus beiben Directorial-Logen."
- 7. "Jebe im Babischen auf biese Art neu constituirte Loge hat ben Tax bafür an ben Großen Landeslogenverein zu entrichten, wovon eine bestimmte Gebühr an die Dir. Loge zu Franksurt abgegeben werden wird, um solche schablos zu halten. Die Installirung bieser Logen geschieht ebenfalls durch die babische Dir. Loge."

Unterzeichnet war bieses Project vom Br. von Schilling als Großmeister, Br. Lambert von St. Jullien als bep. Großmeister, Br. St. Stolze als 1. Großvorsteher und Br. Hemeling als 2. Großvorsteher, Br. Edert als Großsecretair.

In bem Begleitschreiben fant fich die Erklarung:

"Nehmen Sie unfer Bestreben, Ihrem freundschaftlichen Anerbieten entgegen zu kommen, um mit Ihnen einen ähnlichen Bertrag, wie solcher mit Beglar bestanden hat, abzuschließen, brüderlich auf, und theilen Sie uns dasjenige mit, was Sie etwa ferner zu modisciren wünschten. — Die Einführung eines gleichen Rits war uns nicht möglich; wir werden aber in der Folge darauf Bedacht nehmen, daß nicht noch mehr geschiedene Rite, als bereits unter uns bestehen, die Einheit hindern; es ware dann, daß ein System allgemein anerkannte Borzüge hatte, wodurch es immer als mit uns im Wesentlichen übereinstimmend, und blos in unwesentlichen Nebendingen abweichend, betrachtet werden kann. Die g. und v, Loge zur deutschen Biederkeit ist seitdem unsern Bunde betygetreten, und dieser ist bereits von Hamburg, Cassel, Mannheim und Regensburg anerkannt worden."

Hierauf antwortete bie Brov. Loge in ihrer Sigung vom 7. Juni 1810, bag man wieberholt in hinsicht ber Loge Carl zur guten hoffnung auf die Einförmigkeit in ber Arbeitsweise nach S. 1 ber eclectischen Bundesacte bringen muffe, und erbötig sey, mit bem Großen Landeslogenverein eben benselben Brivatvertrag abzuschließen, welcher zuvor mit ber Dir. Loge zu Beglar bestanden hat. Alle vorgeschlagenen Punkte bes Projects wurben babei genehmigt. "Wir werben gewiß gerne alles thun, was die maurerischen Gesete erlauben, um Sie nicht dem Schein eines untergeordneten Berhältnisses gegen den Gros

Ben Orient von Baben zu Mannheim auszuseten, allein wenn wir mehr thun wollten, als wir burfen, so wurde es für Ihren Großen Landeslogenverein mehr schäblich als nutlich seyn, und wir selbst mußten uns compromittiren."

Bengefügt war Abschrift bes Schreibens vom 7. Juni an bie Loge zu Ulm, bin- sichtlich ber Aufnahme ber Ifraeliten.

Es erfolgte keine weitere Buschrift vom Großen Landeslogenverein (§. 356.). hingegen die eclectischen Logen zu Carleruhe, Freiburg und heidelberg blieben fortwährend in ihrem Berhältniffe zu Frankfurt, wie ihre zahlreichen Buschriften und nachmals die Annahme bes neuen Rituals bezeugen.

#### S. 355. Verunglimpfung ber Freymaureren.

Die Bersammlung ber Brov. Loge vom 22. Juni 1810 war lebiglich ber Bahl eines neuen Mitglieds, anstatt bes abgegangenen Br. Tabor gewibmet, an dessen Stelle am 5. October Br. Abolph Boting eingeführt und begrüßt wurde. Die Berlesung der seitzherigen Berhandlungen mit der Loge Sofrates beschäftigte die Brüder sowohl in dieser als in der am 8. October gehaltenen Brov. Loge.

Ein Auffat in ber oberdeutschen Zeitung Nr. 168 vom 24. August 1810, in welschem ben Gelegenheit eine Eritik über Gravell's Werk: Wozu ist die Freymaureren und was ist von ihr zu halten? die Freymaureren verglimpft wurde, veranlaste die Loge zu Seibelberg am 5. September die Brov. Loge zu einer öffentlichen Erwiederung aufzusoredern. Der Antrag wurde abgelehnt, und am 8. October geantwortet:

"Beruhigend ist es für die Anhänger der Maureren, daß man das recensirte Werk selbst, als Rechtsertigung gegen den Recensenten, der Lecture des Publicums empfehlen kann. Der Berfasser schildert die Freymaureren nach dem Bild, welches der allgemein verehrte Herber im 8. Stück seiner Adrastea dargestellt hat: Bohin die Geses nicht reichen, wo die dürgerliche Gesellschaft den Armen und Bedrückten, das unerzogene Kind, den talentvollen Jüngling vergessen und verlassen, da tritt der Dienst dieser Unsichtbaren, als rathe und thatvoller Hutz und Schußgeister ein. Ber wird hervortreten und sagen: Ich bin ein Bersorger und Pfleger der Menschheit? Unter solchen Auspicien hat der Recensent dem Berfasser einen Dienst geleistet, daß er das Publitum auf dieses Berf aufmerksam macht, und gegen seinen Willen hat er der Freymaureren eher genutzt, als gesschadet." Beigefügt war dieser Antwort ein Aufsat von der Feder des Br. Pregel gegen diese Recension.

Buschriften und Mitgliebsverzeichnisse ber Logen zu Freyburg, Barel und Ulm wurden zu ben Acten gegeben. Lettere bankte für die erhaltene Antwort vom 7. Juni hinsicht= lich der Aufnahme der Ifraeliten, und begehrte die jesige Parole zu vernehmen.

#### §. 356. Ratification bes Vertrags mit ber Loge Socrates.

Der bep. BGM. Br. Jean Noë Dufay hatte bereits bie Brov. Loge am 5. und 8. October 1810 unter specieller Bollmacht, bes an den Schwächen des hohen Alters erfrankten BGM. Br. J. Carl Bronner, geleitet. In der Bersammlung vom 22. Dec. legte er beffen Generalvollmacht vor, alle Geschäfte der Großen Prov. Loge, "als sein auf den eintretenden Kall besignirter Nachfolger" fünstighin zu leiten und die Beschlüsse ders selben zu unterzeichnen und zu vollziehen.

Der hochwichtige Gegenstand der heutigen Arbeit war die Berathung über den unter bieffeitiger Bermittelung ber Br. Rumpf und Joh. Beter Gebhard, salva Ratificatione am 21. December in ber Behausung des Br. Dufan abgeschloffenen Bertrag zwischen ber

1810 345

Brov. und Dir. Loge und der Loge Socrates zur Standhaftigkeit, welcher nebst seinen Belegen: "wiederholt verlesen, aufs genaueste geprüft und von sammtlichen Anwesenden in allen Theilen vollsommen und einstimmig genehmigt wurde. Beschlossen auf Antrag bes dep. BGM.: daß, nachdem dieser Bertrag der Sew. Loge zur Einigkeit mitgetheilt worden, und dieselbe gleich ihren, ben der heutigen Prov. und Dir. Bersammlung ans wesenden Sew. Br. Repräsentanten, mit Zufriedenheit erkannt haben wurde, daß ihre auf maurerisches Alter und erwordene Gerechtsame gestügten Borrechte bündigst gewahret sind, der Hw. Prov. und Dir. Großmeister Br. Senator Brönner, welcher besagten Berztrag bereits eingesehen und gutgeheißen hat, zu ersuchen sen, solchen durch seine Unterzschrift zu sanctioniren." — Die Unionsloge nahm den Bertrag ebenfalls am 24. December an (S. 352).

Das in Bereitschaft liegende Schreiben an die Große Loge Royal York wurde gutgeheißen und beschloffen, die Anzeige vom Abschluffe des Bertrags, nach Eingang ber Antwort von Berlin, an die Brov. Loge zu hamburg abgeben zu laffen. —

Durch ein Schreiben vom 3. October hatte bie Loge zu Seibelberg ber Prov. Loge 3 Fragen vorgelegt :

- 1. Der Große Landeslogenverein von Baben trug an, daß man bas maurerische Nothzeichen auch ben Lehrlingen ertheilen moge. Der Große Orient von Westphalen sen gesonnen baffelbe ju thun.
  - 2. Anfrage über die Nechtheit ber Loge Carl und Eugen Rapoleon ju Afchaffenburg.
- 3. Ob die eclectische Maureren einen Lowton von 18 Jahren für aufnahmfähig halte? hierauf wurde heute geantwortet:

Die eclectische Frehmaureren kennt das maurerische Hulfszeichen nicht. "Nur geschichtlich burch Bekanntschaft mit anderen Spstemen kann der eclectische Frehmaurer davon unterrichtet sein, und hat demnach mit sich selbst zu Rathe zu gehen, wem er durch Mittheilung seiner Brivatkentnisse nüglich seyn könne (S. 123)" Die Erklärung dieses Zeichens ist zu bessen Gebrauch ohnehin unnöthig. — Die angefragte Loge zu Aschassenus ist vom Großen Oriente von Frankreich eingeseht und ächt. — "Da die Große Loge in London in ihren Gesehen, der Lowtons nicht besonders gedacht, sondern im Allgemeinen das zur Anfnahme befähigend Alter auf 21 und das zur deskallsigen Dispensation ersorderliche Alter auf 18 Jahre bestimmt hat, so ist darüber auch in den eclectischen Gesehen nichts ausdrücks verordnet worden. Im Allgemeinen ist wohl anzunehmen, daß wenn ein Lowton durch seinen Vater vorgeschlagen, und durch gesehliche Ballotage in einer g. und v. Loge für würdig erkannt wird, er zu jenen Ausnahmen vorzäglich gerechnet werden dürse, die eine Dispensation verdienen, und beh allen Behörden darauf Anspruch machen können."

Am Schluffe bieses Schreibens wird bie geschehene Bereinbarung mit ber Loge Socrates gur Standhaftigfeit angezeigt.

Gleiche Anzeigen wurden ben Logen zu Ulm, Joseph zur Einigkeit zu Rurnberg und zu ben 3 Pfeilen baselhft, gemacht. Letterer wurde insbesondere mitgetheilt: "Diefer Berein giebt uns Beranlassung zur Revision des eclectischen Rituals und Gesethuchs. Die uns zweckmäßig scheinende Berbesserungen werden wir sammtlichen eclectischen Logen mittheilen, und wünschen, daß dieselben uns mit ihren bereits gesammelten Bemerkungen. in möglichst furzer Zeitfrist unterstüben möchten, indem wir hoffen die Materialien binnen 4 Wochen zusammenstellen zu können." Zu Repräsentanten ben der Prov. Loge wurden ihr die Br. Thomas und Christian Heß vorgeschlagen.

١

Die eingegangenen Schreiben ber Loge l'Amitie et Constance ju Bafel vom 1.

Digitized by Google

October, fo wie ber Loge jum ichwarzen Bar ju hannover vom 24. Juni 1810, und bas Berzeichniß ber Mitglieber ber Prov. Loge Friederich ju hannover, wurden zu ben Acten genommen.

#### S. 357. Berhandlungen mit der Loge Joseph zur Einigkeit.

Die Loge Joseph gur Ginigfeit zu Murnberg hatte ichon unter bem 12. April 1810 vermittelft einer Bufchrift an bie Brov. Loge ihre feit 1767 abgeriffene Berbindung mit Frantfurt wieber anzuknupfen gesucht, und theilte ihren Entschluß mit, ein aus ben vorzüglichften beutschen Ritualen gemähltes Ritual ben fich einzuführen. Das Antwortschreiben wurde zwar in ber Prov. Loge vom 7. Juni 1810 genehmigt, jedoch aus mancherlei Grunden nicht eher abgefchidt, ale am 22. Dezember, unter Mittheilung ber nachricht, bag ber Bertrag mit ber Loge Socrates jur Stanbhaftigkeit abgefchloffen feb, und man biefem gufolge die Rituale und Gefete des eclectischen Bundes revidiren wolle, mit dem bengefügten Buniche, bag beibe Logen zu Rurnberg eine Gleichheit in Ritual und Gefegbuch einführen möchten. Letteres lehnte bie Loge Joseph zur Ginigfeit, unter angeführten Grunben, in ihrer Antwort vom 30. Januar 1811 entschieben ab, fie verlangte aber bas Ritual gur Ginficht, fowie nabere Eröffnung, "auf welche Beife gwischen Ihrer Gw. une ewig theuren Mutterloge und unferer Loge wieder eine enge Berbindung, welche fich mit unfern maurerischen Grundfagen und unsern profanen Berhaltniffen, Die Gie jest kennen, vertragt, möchte bewirft werben fonnen; mit unaussprechlicher Freude murben wir bentreten, und es mare ein ruhrendes herzerhebendes Ereignig, Diefes in ber nemlichen Stunde reali= firen zu konnen, wo unfere Loge vor einem halben Jahrhundert burch bie Conftituirung burch Ihre Sw. Loge ihr Dafenn erhielt, indem wir am tommenden 24. Juni unfer 50 jahriges Jubilaum feiern." Da fomit Gile gewunscht murbe, antwortete ber bep. Brop. Großsecretair Ihlee am 8. Februar, mit ber Erflarung, daß, ba bie Loge Joseph zur Ginig= keit ursprünglich von Frankfurt constituirt fen, nichts als bie ben einer Affiliation üblichen Formlichkeiten erforberlich fenn murben. Das neue Ritual murbe einzusenben verfprochen, und wegen ber Ginficht in bas eclectische Gefetbuch, an bie Loge ju ben 3 Bfeilen verwiefen; ber eclectifche Bunbesvertrag vom Jahr 1783 wurde beigefügt. Bierauf ichidte bie Loge unter bem 23. Februar bie Erflarung : "Am 17. Februar legten wir in einer außerorbentlichen Confereng unter mehreren Schreiben, auch bas Ihrige vor; es war nur Gine Stimme, welche bahin ging, bag wir mit Freuben bem eclectischen Bunbe beitreten wollen, und bag fein Bertrag auch fur uns heiliges Gefet fenn folle." Bieberholt murbe um Beichleunigung ber Bufendung bes Rituals und Gefetbuchs gebeten. Die Antwort hierauf blieb bis gur Brov. Loge vom 22. Marg 1811 verfchoben, in welcher alle bieber gepflogene Correspondenz gutgeheißen wurde. Man war jest im Stande bas neue Ritual bes eclectischen Bundes, sowie die Tenbeng ber 3 Rituale bengufügen; die Br. Thomas und Beg murben gu Reprafentanten vorgefchlagen, und bie Loge felbft gur Inftallationefeier ber Loge Socrates zur Stanbhaftigfeit am 7. April eingelaben.

#### S. 358. Deckung ber Loge zu Ulm.

Unmittelbar an diese frohe Nachricht schloß fich am 22. März 1811 eine Trauerbotsschaft. Die Loge Aftraa zu den 3 Ulmen ließ durch ihren Repräsentanten Br. Dr. Pregel ihre Deckung, d. d. 10. Dec. 1810, anzeigen. "In dem Beitraum von 22 Jahren, in denen unsere gute Loge bestund, gebietet uns die eiserne Nothwendigkeit zum zweitenmale, und zwar diesesmal durch einen gemessenen Befehl unsers neuen Monarchen, des Königs von Würtemberg, unsere maurerischen Zusammenkunste. zu beendigen, und die Arbeiten im

schönften Flor unserer g. und v. Loge ganzlich zu beschließen." Sie verbittet sich bemzufolge alle maurerische Correspondenz "so lange wir nicht in den Stand geseth sind, Ihnen durch eine neue Zuschrift ein gunftigeres Schickfal unserer maurerischen Berhältnisse zu eröffnen." Ihre Acten wurden im Archiv der Prov. Loge niedergelegt. —

Berlesen wurde die Anzeige der bisherigen englischen Prov. Loge von hamburg, d. d. 11. Februar 1811. "Durch die gegenwärtigen Zeitumstände hat sich unsere bisherige Große Prov. Loge von hamburg und Niedersachsen am 4. dieses Monats, nach dem Beispiele mehrerer großen Logen in Deutschland, veranlaßt gefunden, sich für eine unabhängige große Loge unter dem Namen: Große Loge von handburg zu erklären." Die Antwort wurde verschoben bis zur geeigneten Anzeige wegen der Installation der Loge Socrates zur Standhaftigkeit.

Aber auch ein altes Band sollte wieder angeknüpft werden. Die Große Prov. Loge Friedrich zu hannover zeigte unter dem 18. Januar an: daß, "nachdem die hiesige Brov. Loge bey der im Jahr 1805 unser Baterland und die hiesige Stadt betroffenen seinblichen Occupation, ihre Arbeiten ganzlich einstellte um alle Collistonen zu vermeiden, selbige im verwichenen Jahre glücklich wiederum belebt worden, und auf's Neue in Thätigkeit getreten ist." Sie seh nunmehr bemüht ihre alten Berbindungen wieder anzuknüpsen, und bitte daher um gegenseitige Repräsentation. Der Große Orient von Cassel erkenne sie an, whne ihre Independenz zu beschränken. Das diesseitige Schreiben vom 18. Januar 1803 (S. 318) hätte sie nicht wehr beantworten können, doch hätte ihr Repräsentant zu Berlin, sie zu jener Zeit nicht von den Ereignissen, an denen er Theil genommen, in Kenntniß geseht. Es wurde beschlossen, ihr ben dem Notisscationsschreiben wegen der Loge Socrates zur Standhaftigkeit, die Brüder Christian Fellner und Adolph Böcking zu Repräsentanten vorzuschlagen.

Auf die an die eclectischen Logen ergangene Aufforderung, schickte die Loge zu Seisbelberg schon am 2. Januar 1811 vortreffliche Beiträge zu einem zu verbeffernden Rituale und Gesethuche; lettere vom Br. Professor Martin, erstere vom Br. Professor Rastner entworfen. Die Aussuhrlichteit bieser Leistungen veranlaßte die Prov. Loge, durch ein besonderes Schreiben ihren Dank dafür auszusprechen.

Die Loge zu Freiburg schiedte ihr Logenschreiben, welchem ein gebrucktes Blatt gegen Br. Krause bengefügt war, worauf sogleich geantwortet und bieselbe zur Installationsfeierlichkeit am 7. April eingeladen wurde. Gleiche Einladungen gingen birect an die Logen zu Carlsruhe und zu den 3 Pfeilen, weil ste keine Reprasentauten bahier hatten.

Mittlerweile waren die ratificirten Berträge mit der Loge Socrates zur Standhaftigseit ausgewechselt worden, und demgemäß wurde heute das Constitutionspatent unterzeichnet. Da des Prov. Großschahmeisters J. heinrich Graff heimgang heute angezeigt wurde, unterzeichnete an seiner Statt Br. Dr. Bregel als Bicar, weil diese Stelle von einem der nächstens eintretenden Mitglieder aus der Loge Socrates besetzt werden sollte. Bur Auswahl von vier Mitgliedern zur Prov. Loge, wurden der Loge Socrates sechs Brüder Weister durch Scrutinium bezeichnet, und ihr durch Protocollertract vorgeschlagen.

## §. 359. Lette Versammlung der Prov. Loge vor der Installation der Loge Socrates zur Standhaftigkeit.

Nachbem in ber Prov. Loge vom 30. April 1811 Br. 3. Ludwig Lemme an bie Stelle bes abgegangenen Br. 3. Juftus Steit als Mitglieb begrüßt worben war, wurden bas von ber Großen Loge Boyale Vork zu Berlin, ber Loge Socrates zur Stanbhaftigkeit

ertheilte Dimissoriale, und die Schreiben ber brei Berliner Großen Logen verlesen, und bie vorbereiteten Antworten an bieselben gutgeheißen. — Anf Antrag der neuen eclectischen Loge war ihre Installation vom 7. April auf den 12. Mai, Sonntag Cantate, verlegt worden, welches durch neue Buschriften an die bereits eingeladenen Logen gemeldet wurde. In dem Schreiben nach Geibelberg ward die demnächstige Jusendung des neuen Nituals vom ersten Grade angekündigt, mit dem Ersuchen, nach genommener Abschrift es nach Carlsruhe, und von da nach Freiburg zu befördern.

Es ist bemerkenswerth, daß über die Arbeiten des Comité gur Umarbeitung des Rituals sich in der Prov. Loge keine Protocolle oder Briefschaften, sondern nur die Entzwürfe von der Hand bes Br. Ihlee vorsinden, desgleichen die Borschläge des Br. Kaftner zu heibelberg, und die Bemerkungen und Borschläge des Br. von Schilling zu Carlsruhe vom 23. April, welche lettere sammtlich ins Ritual aufgenommen worden sind. Auch sindet sich in den Protocollen der Prov. Loge keine Nachweisung, wann dieses Ritual zur Prüfung oder Annahme vorgetragen worden sey.

Auf bie an bie Loge zu ben 3 Pfeilen am 25. December und 22. Mai ergangene Aufforderung, zur Revision bes Rituals mitzuwirfen, ertheilte sie am 24. April ihre abslehnende Antwort, wobeh sie sich bereit zeigte, einen Reprasentanten zu ernennen. Es wurden die Br. Heß und Thomas nochmals hierzu vorgeschlagen, und in der am 10. Mai abgegangenen Erwiederung der Brov. Loge, der wiederholte Bunsch ausgebrückt, "daß der eclectische Bund, der außer einer gleichförmigen Arbeitsart in den 3 symbolischen Graden, wie Ihnen bekannt ift, keine Verbindlickeit auferlegt, die gegen gesetzliche Freiheit anginge, zum Vereinigungspunkt zwischen den Rurnberger Logen werden möchte."

Die Unionsloge hatte auf Ersuchen ber Brov. Loge schon früher eine Anzahl von den Bronner'schen Jubelmunzen zur Bertheilung an die verbündeten Logen übergeben, welche ben heute und späterhin abgesendeten Notisicationsschreiben beygefügt werden sollten. Sie wurden versendet, an jede der 3 Großen Logen zu Berlin, an die Großen Logen zu Hamburg und Hannover, an die Großen Oriente zu Cassel und Mannheim, an die beiden Logen zu Nürnberg und nach Freiburg. Die Logen zu Heidelberg und Carlbruhe hatten sie schon durch die Br. Dusay und Fellner erhalten. Der Loge Socrates zur Standshaftigseit sollte eine Mehaille bey ihrer Installation übergeben werden. —

Das Notificationsschreiben an die Große Loge zu hamburg, und bas Gludwunschsschreiben nebst ber Anzeige an die englische Brov. Loge Friederich zu hannover, wurde schließlich verlesen und ihre ungefaumte Absendung beschlossen.

Der Br. Prov. Großsecretair legte nunmehr bie Rechnung über ben Zustand bes Groß-Logenschatzes ab, und ba ben Anlaß der Installationsfeierlichkeit, für bie 21 Mitzglieber ber Prov. Loge, Schürzen angeschafft werden mußten, beren jede fl. 6.4. fr. kostete, so wurde beschlossen, daß hinführo jedes neueintretende Mitglied, außer dem wiedereingezsührten Einstand von fl. 11. — weitere fl. 6 in den Steuerbeutel für die Schürze zahlen solle, welche jedoch Eigenthum der Prov. Loge verbleiben muffe.

### §. 360. Die Loge Joseph zur Einigkeit tritt bem eclectischen Bunde ben.

Am 6. Mai 1811 versammelten sich nochmals die Großbeamten, um bas eingelaufene Protocoll ber Meisterconferenz ber Loge Joseph zur Einigkeit zu Rürnberg vom 10. April nebst seiner Nachschrift vom 30. April zu beantworten.

"Burben jest bie Ritualien bes eclectischen Bunbes gang abgelefen. Die Bruber

borten folde mit ber größten Aufmerksamkeit an und pruften fle genau; bie Comité, welche folde ichon vorher genau gepruft hatte, brachte ihr Gutachten barüber zur Renntniß ber Bruber; jeder berfelben außerte feine Meinung barüber, zollte bemfelben ben größten Beifall und mit freudiger Einstimmung aller Brüber wurde ber Beschluß gefaßt, bem eclectischen Bunde, in ber Reihe, nach Maßgabe bes 50jährigen Alters ber Loge beizutreten, alle Pflichten ber Logen biefes Bunbes ju erfullen, und alle ihre Rechte in bem Berhalts niffe auszuuben, wie folde in ber bruberlichen Bufdrift ber Sm. Großen Brov.= und Dir. Loge in Frankfurt am Main vom 7. Februar 1811, und in bem gebruckten Girculairfdreiben vom 21. Marg 1783 ausgesprochen find, - und bie Ritualien bes eclectischen Bunbes an bem 50jahrigen Jubilaum ber hiefigen Loge am fommenben 24. Juni feierlichft einguführen, und folche als rechtmäßig anerfannte, von fammtlichen Brubern freiwillig und aus Ueberzeugung angenommene Freymaurerritualien hinführo zu bearbeiten, mit der alleinis gen Ausnahme und Abanderung, daß auch fernerhin, wie bisher, in ber hiefigen Loge ber fdmere Gib nicht mehr abgelegt, fonbern nur hiftorifch vorgelefen und ber Aufzunehmenbe auf fein Ehrenwort verpflichtet werbe." Durch biefen Brotocollextract war nach ber Bors fchrift ber Brov. Loge bie befinitive Erklarung bes Beitritte jum eclectifchen Bunbe ausgesprochen; begehrt wurden bie Ritualien bes 2. und 3. Grabs. Die Loge ernannte ben Br. Christian Beg zu ihrem Reprafentanten.

In der Antwort der Großbeamten wurde ihr berichtet, daß durch eingeholte Stimmensmehrheit der eclectischen Logen, die jest noch übliche Modification ben der Eidesablegung beschloffen worden seh, welches sie in ihrem in Sanden habenden Manuscripte demgemäß abandern möchte.

Die Loge Joseph gur Einigkeit zu Rurnberg trat somit am 24. Juni 1811 zum eclectischen Bunbe, und wurde auf Ersuchen ber Prov. Loge, von ber Loge zu ben 3 Pfeilen im eclectischen Rituale inftallirt. —

Am 12. Mai erfolgte bie Installation ber neuen eclectischen Loge Socrates gur Stanbhaftigfeit nach einem übereingekommenen Ritus.

Am 13. Juni wurden bie auf Borfchlag ber Prov. Loge von berfelben ermählten 4 Mitglieber in ber Brov. Loge eingeführt, und bie Aemter neu befett.

Am 18. September 1811 arbeitete bie Loge zur Einigfeit zum erstenmale nach bem neuen Rituale. —

### S. 360h. Die Prov. Loge am Schluffe biefer Periobe.

Durch biefe rasch aufeinander folgenden Ereigniffe hatte ber eclectische Bund ichnell eine nene Gestaltung gewonnen und eilte in raschem Schritte bem 1783 vorgesteckten Plane und seinem Aufblühen entgegen, welches im folgenden Decennium immer ausgebreiteter und erfolgreicher fich entwickelte.

Die Prov. und Dir. Loge hatte burch bie nunmehrige Mitwirfung ber g. und v. Loge Socrates zur Stanbhaftigkeit ihre seit 1766 inne gehabte Stellung zur Loge zur Einigkeit verandert, nachdem sie vor Anschluß ber fünftigen Tochter, alle Borarbeiten ers lebigt und bem eclectischen Bunde eine ehrenvolle Haltung in der deutschen Maurerwelt gesichert hatte.

Unverkennbar hatte sich seit bem Wiederanfange ihrer Arbeiten im Jahr 1801 ein anderer Geist in ber Leitung berselben ausgebildet. Sie war nicht mehr ber birigenbe Meisterausschuß der Unionsloge, sondern biese wurde nur noch ben dem Anfange und bei bem Abschlusse der Berhandlungen mit der Loge Socrates um ihre Zustimmung gefragt. **350** 1811

Auch im Innern ber Brov. Loge hatte fich das Beamtencollegium in ben wichtigern Fällen Selbstithätigkeit angeeignet, was in früheren Zeiten nicht ber Fall gewesen war. Der PGM. Brönner bezeichnete 1810 (S. 356) ben bep. PGM. Dufan, "als seinen auf ben eintretenden Fall besignirten Nachfolger." Es sindet sich nirgends die Kunde, auf welchen Beschluß sich biese Auflerung flüte.

Seit Errichtung ber Prov. Loge hatte sie zum 6. Mai 1811, in 194 Situngen gearbeitet. In ben lettern Jahren 1810 und bis zum 13. Juni 1811, achtmal. — Der großmeisterliche Hammer wurde zehnmal vergeben; die Br. I. Beter Gogel, Friedr. Wilh. Möhler, Peter Friedr. Passant, I. Peter Leonhardi und I. Carl Prönner hatten densselben mit Ehre und Auszeichnung geführt. Zu ihnen muß der dep. PGM. I. Noö Dussay gerechnet werden, welcher seit dem 5. October 1810 an des erfrankten Br. Brönners Stelle die Arbeiten leitete, und nach bessen Heimgang Prov. und Dir. Großmeister wurde. Drei Prov. Großsecretaire, I. Carl Brönner, Simon Friedrich Küftner und Constantin Fellner haben mit unauslöschlichen Zügen, sich durch ihre Leistungen beh der Förderung aller Beschlüsse und Arbeiten der Brov. Loge, würdige Denkmale errichtet. — In allem hatten 65 Brüber der Unionsloge die Mitgliedsstellen in der Prov. Loge eingenommen, sicherlich zur Zufriedenheit ihrer Comittentin, denn nur 1783 führte diese bep eigenmächtiger Errichtung des eclectischen Bundes Beschwerde, daß sie beh der Berathung hierüber übergangen worden; der Borfall wegen des Royal Arch Ordens betraf nur einzelne Brüder.

#### §. 360°. PSM. Gogels Ansichten von der Maureren.

Der Abbruck biefer Annalen war eben bis zu gegenwärtiger Stelle gekommen, als ber Erbe von Br. 3. Peter Gogel und 3. David Gogel aus ihren alten Papieren, schäpbare Concepte und Actenstücke den Archiven der Großen Mutterloge des eclectischen Bundes, und der Unionsloge aushändigen ließ. Die Mehrzahl dieser Bapiere ist bereits an den betreffenden Orten mitgetheilt. Zedoch ein Brief von 3. Peter Gogel, den er in der Mitte Februar 1773 [an Dubosc zu Leipzig?] schrieb, gewährt einen so vollständigen Blick in seine redliche Denkungsweise und seine ersahrungsmäßige Ansichten von der Maurrery, und gibt zu gleicher Zeit einen so beutlichen Ausschlaß über die damaligen Borfälle, daß bessen Anreihung hier nicht übergangen werden darf.

"Unsere englische Loge ift eine ber altesten Deutschlands, wir find von Anfang her bestiffen gewesen, alles mögliche zur Aufrechthaltung ber achten Maureren, welche in Ausübung guter Sitten und Tugenden besteht, beizutragen; von dieser Bahn find wir niemals abgewichen."

"Bahrend leteterm Krieg haben allerlei frembe Nationen in unserm Baterlande theils aus Gewinnsucht, theils um sich ein Ansehen zu geben, neue Grade ausgestreut welche von neugierigen Brüdern gierig ausgenommen worden. Ich selbsten wurde verleitet viele Grade anzunehmen (§. 81. 188), und fand mich betrogen. Da die Redlickseit und treue Freundschaft Haupteigenschaften des Maurers sind, mir auch die Freundschaft der Brüder den Hammer anvertraut hatte, so erachtete ich es meiner Pflicht gemäß, vor allen diesen Neuerungen und Tändeleien die Brüder treulich zu warnen. Ich wurde von vielen Brüdern, die ebenfalls viele Grade angenommen hatten, unterstützt, und die sämmtliche Loge machte als Geseh, alle Neuerungen aus unserm Orden zu verbannen. Deswegen weigerten wir uns das neue Spstem anzunehmen. Wir halten als Freymaurer die Frei-

beit fur bas größte Beichent und tonnen uns nicht entichließen, folche unbefannten Obern aufzuopfern. Wir find fcuchtern und haben Urfache es gu febn."

"Das Schlimmfte ben biefen Neuerungen ift, daß endlich so viele neue Spsteme erfunden werden, als ehemals Grade, wodurch ber wahre Endzweck der Maureren versehlt oder gehemmt wird, indem die Fremden irre gemacht, nicht wissen, zu welchem Spstem sie sich begeben sollen, oder gar von der Maureren abwendig gemacht werden, anderer Berswirrungen und Unordnungen, die darqus entstehen könnten, nicht zu gedenken."

"Unser Hauptbestreben zielet allezeit bahin, das Wohl und den Wachsthum unserer föniglichen Kunst zu befördern, beswegen haben wir uns entschlossen, seit 2 Monaten (S. 128) mit den Brüdern der stricten Observanz Unterhandlungen anzusangen, um wo es möglich ist, eine Vereinigung aufzurichten. Es sind auch 4 Abgeordnete von jedem Theil ernannt worden, wovon ich die Ehre habe Einer zu sehn. Unsere Anträge und Forderungen sind der Klugheit und Villigkeit gemäß. Werden solche zugestanden, so werden wir reislich prüsen, ob das neue Spstem zur Beförderung des allgemeinen Besten und Ausbreitung der erhabensten Moral abzwecke, und alsdann ist es außer Zweisel, daß alle Brüder einstimmig das Spstem annehmen werden. Will man aber unsere Vorschläge nicht genehs migen, so bleiben wir entweder der englischen Wersastung getren, oder es könnte geschehen, daß wir uns nach geschehener Prüsung, mit den Berliner oder schwedischen Logen verzeinigten."

"Ich hoffte von einem Tage jum andern im Stande zu fenn, Ihnen etwas eigentliches von diefer Sache zu melben, welches aber noch nicht geschehen kann, benn die Loge ber ftricten Observanz erwartet eine Antwort und Berhaltungsunterricht von ihren Obern (§. 129. 130)."

"Jest komme ich zur Beantwortung Ihrer geehrten Zuschrift. Das meifte ift ber reits burch obiges geschehen, nur einige von Ihren Anmerkungen werbe ich beregen."

"Sie haben Recht, werthefter Bruber, mit bem erdichteten Alter ober Ursprung ber Maurer zu scherzen; man mußte ja etwas erfinden die Neugierigkeit der Fremben zu unterhalten und ihnen Stoff zu geben, gelehrt nachgrübeln zu können, damit fie eine Gessellschaft vernünftiger wohlthätiger Freunde ungestört lassen möchten. In diesem Gesichtespunct wird die Geschächte ber Maurer in dem Constitutionsbuch nicht mehr lächerlich seyn. Bon den Zeiten des Sir Christosfer Wren können wir eine Reihe von Großmeistern zählen."

"In ben Jahrhunderten, wo der blindeste Aberglaube herrschte, wo Monche alle Bernünstige versolgten, wo das Reisen gefährlich und beschwerlich war, in diesen Zeiten war es sehr nüplich und angenehm in den Städten große Gesellschaften redlicher Leute zu sinden, von deren Berschwiegenheit, vernünstiger Denkungsart und redlichen Handlungen man überzeugt sehn konnte. In allen Zeiten und allen Begebenheiten des Lebens ist eine solche Einrichtung preisswürdig und nüplich. Eine fleine Zahl redlicher Menschenfreunde sahen anfänglich die Nothwendigkeit ein. Der größte Theil der Menschen bestet aber nicht die Freundschaft, redliche uneigennützige Sesellschaften zu bilden, Eigenschaften, die eigentlich einen Maurer bilden, und ihn erheben. Damit man gewiß und überzeugt sehn möchte, daß Niemand als ein rechtschaffener Mann zu der allgemeinen Gesellschaft der Maurer gehörte, so ersann man gewisse Seheimnisse, die den ausgenommenen Brüdern allein ansvertraut wurden und wodurch sie Zutritt in allen Logen erlangten; und ohne die Einssehung der Seheimnisse und Hieroglyphen wurde niemals eine Gesellschaft wie die Maurer, sich in allen Weltscheien ausgebreitet und erhalten haben."

"Seben Sie, verehrtefter Bruber, biefes find wefentliche Bortheile; wenn man biefe

recht ernfthaft betrachtet, so empfindet ber Menschenfrennd Regungen, beren Bergnugen fich empfinden, aber nicht ausbruden laffen. Es find also feine Lappereien. Die neuen Bufage, die Bermehrung der Grabe könnten mit mehrerem Rechte biefen Namen verdienen."

"Ware man ber englischen Berfaffung beständig treu und ben ber Aufnahme vorssichtiger geblieben, so wurde die Freymaurerzunft die verehrungswurdigste aller Gefellsschaften sehn, allein man machte die Sache allzugemein, man nahm ohne Auswahl fast einen Jeden auf, ber nur einiges Gelb geben konnte, dieses ift die Ursache bes Berfalls."

"Sie glauben ber Großmeister und die Großbeamten ber englischen Loge hatten besondere Geheimnisse, die ihnen allein bekannt waren (s. 124). Gewiß nicht, verehrtester Bruber, es ist ja höchst nöthig, daß eine Große Loge ist, von welcher alle abhängen. Diese Loge hat alle andere constituirt, und wie könnte man wissen, in welchen Stadten Logen sind, und an welchen Tagen sie sich versammeln? Der Großmeister wird von allen Logen, die Abgeordnete senden wollen durch die Mehrheit der Stimmen gewählt; es wird öffentlich Rechnung von der Einnahme und Ausgabe abgelegt, und ein jeder Bruder hat die Freiheit in dieser großen Bersammlung zu reden. Ich selbsten habe meine Stimme dem Großmeister gegeben. Die redlichste Absichten sind Grund der Maureren nach der englischen Structur. Alle Sinnbilder unsers Ordens sind moralisch, wenn sie auch gleich corinthisch, jonisch, dorisch und toscanisch sind; glückliche Menschen, die sich bemühen sich selbst kennen zu lernen. Hier kann man das Wort Maurer im sigürlichen Sinn füglich gebrauchen; wir haben genug zu kleistern, um unsere Herzen zum Tempel den Tempel aufzubauen."

"Ich bin beswegen boch nicht ungeneigt, uns mit den Brüdern der stricten Observanz zu vereinigen, ich glaube auch, daß der schottische Grad und die 2 übrigen öconomische mit gutem Rugen eingeführt werden können, damit das Band der Brüderschaft desto genauer und enger miteinander verknüpft werde, und man mit der Zeit das Unkraut von dem Waizen absondern kann. Wenn viele an Berbesserung arbeiten, so kann ein vernünftiges Ganze endlich zu Stande kommen. Wir werden das Unsrige mit Bergnügen beietragen. Sollte aber die stricte Observanz auf einen aristocratischen Despotismus abzwecken, oder mit Gewinnsucht und Eigennut verknüpft sehn, so zweise ich sehr, daß die Brüder unserer Loge sich dazu verstehen werden, denn wir sinden unser Glück in einer anständigen Kreiheit und unser Bergnügen in Ausübung aller maurerischen Tugenden. Metale lene Belohnungen sind trübe Bolken, welche den Glanz der Sonne, die unsere Logen erleuchtet, versinstern, wo nicht, dennoch bestecken. Wir warten die Antwort der Brüder der sicht mit der Geschwindigkeit eines Sperbers. Meliora praesumo."

"P. S. Es wird mir besonders angenehm fenn, Ihnen allhier aufzuwarten, in einer Stunde fann man mehr ausrichten, als in vielen Bogen schreiben. Wer hatte jemals benfen sollen, daß ber Lord von Marschall, Anlaß zu so vielem Schreiben hatte geben sollen? Dieser war boch von der englischen Loge constituirt; ift das der Nachfolger? Man benke ohnvartheilsch nach."

Es folgen hierauf noch Bebenklichkeiten wegen bes Binnenborfichen Syftems. -

Ein Brief an ben Obersten Bollet vom 16. Februar 1773 enthält fast dieselben Gedanken, und als Nachricht vom 10. Marz die Bemerkung: "Seitbem ich biesen Brief angefangen habe, haben wir mehrere Conferenzen gehabt; die Br. der ftricten Observanz sind ausnehmend zuruchaltend. Ich kann Ihnen also noch nichts bestimmtes mittheilen. Unterbessen schiede ich Ihnen die Abschrift einer Zuschrift, welche ein durchlauchtiger Bruder

uns geschrieben hat, nebst meiner Antwort (§. 125). Wir befinden uns barauf noch ohne Erwiederung."

"Unfere Berhandlungen nit der stricten Observanz sind noch sehr verworren, wir werfen gegen ihren Gib ein, daß er Angelöbnisse von Moral und Freundschaft enthält, die die menschlichen Kräfte weit übersteigen; wir können ihre willfürliche Regierungssorm und ihre übertriebene Obedienz nicht gutheißen, und sinden auch, daß der Respect, welchen sie unaushörlich gegen ihre Obere bezeugen, zuweit getrieben ist. Wir wollen wissen, wer ihre Obere sind und wer sie eingesetzt hat. Wir verlangen unsern M. v. St. vorzuschlagen, und stets zu erwählen, und die Berfügung über unsern Schatz zu behalten, und verlangen, daß eine kleine Anzahl der Unfrigen in alle ihre Geheimnisse eingeweiht werde, welchen man alle Grade ertheilen musse, damit man mit Umsicht urtheilen könne, ob ihr Institut vernünstig, ausführdar und annehmbar sep."

Achnliche Gefinnungen find in einem Briefe Gogels an eine Loge [zu Cleve? §. 148] im Marz 1776 ausgesprochen: "Es ift sehr betrübend, daß eine Institution, beren Grundslage auf ber Einigkeit, Humanität, Freundschaft, Gleichheit und anständigen Freiheit, auf Menschenliebe, mit einem Borte auf allen sittlichen Tugenden beruht, durch den Despotismus, (§. 212) die Herrschlucht, den Irrthum, Untreue und Betrug, als Quellen von Neuerungen, Ersindungen, Cabalen, Chicanen und ihren verächtlichen Trabanten erschüttert, ja zernichtet wird. Wir vernehmen mit Schmerz, daß diese Unordnungen und Spaltungen sortdauern, und sind nicht erstaunt, daß manche erseuchtete Brüder sich weigern ein Spstem zu unterstützen, welches das Gegentheil ist, von den Absichten und dem Zweck der Stifter des Ordens."

"Die Große Loge zu London hat uns versichert, daß man nur die 3 Grade in der Maureren fenne, daß alle andere die man hinzugefügt, Trug und Ersindung seinen, und bemgemäß mit verdienter Berachtung verworfen werden mußten. Die Geheimnisse bestehen ganz einfach und rein in der Aufnahme selbst, und in den verschiedenen Arten sich als Eingeweihter zu erkennen zu geben. Wir haben uns niemals von dem Zweck unsere Inklituts entfernt." — Es folgen hierauf seine Ansichten über die Maureren, ahnlich den im vorstehenden Briefe ausgedrückt:

"Betrachtet man ben Ursprung ber Maureren, unter biesem Geschichtspuncte, so muß man eingestehen, daß der Endzweck darin bestand und immer bestehen muß, die menscheliche Gesellschaft zu verbessern und eine aufrichtige Freundschaft einzustößen, als Quelle aller maurerischen und bürgerlichen Tugenden. Es sind bemnach die Sieroglyphen und die andern Geheimnisse um sich zu erkennen, die unter dem Namen Mysterien bekannt sind, neu erfunden worden, um sich die Mittel Bekanntschaften zu erwerben, zu erleichtern. Die Wahrheit ist schlicht, will man sie ausschmucken, so verunstaltet man sie." Zum Schluß solgen hiernach Gründe, warum die Prov. Loge sich nicht an die Zinnendorfschen Logen anschließen kann.

#### S. 361. Trauerloge für Br. Bronner.

Am 26. November 1812 versammelten sich bie Brüder, um ihrem verdienten BGM. Br. 3. Carl Brönner die leste maurerische Ehrenbezeugung zu erweisen; außer ihm waren die Br. Joh. Friedrich Schmid, Joh. Beter Gebhard, Simon Rüppel und Bitus Rapp aus der Bruderfette geschieden. — So zahlreich wie diesesmal hatten sich noch niemals die Brüder eingefunden. Anwesend waren von der Unionsloge 75, von der Loge Socrates zur Standhaftigkeit 59, von der Loge zu hanau 8, von Offenbach 8, und ausserden 30 Brüder von verschiedenen Orienten, unter diesen 8 ehemalige Mitglieder der Unionsloge.

Roch am 14. November war Bronners Reffe und Erbe heinrich Carl Remigins Bronner als Lehrling aufgenommen worben.

Rachbem die Bruber in feierlichem Juge an bem in ber Borhalle befindlichen Cenotaphium, auf welchem die bildlichen Sarge der Br. Brönner, Schmid und Gebhard
ftanden, unter Begleitung von Orgeltonen in den Tempel vorbei gezogen waren, erscholl
von den Brüder Sangern ein dreimaliges Memento mori, und die Glocke schlug Mitter=
nacht voll.

Eine Tranerharmonie, ohne Gefang, erhob fich, nach beren Beendigung ber M. v. St. ben 3weck ber heutigen Bersammlung anzeigte, und auf seine Aufforberung, die Br. Krankenbesucher Dr. Schilling und Dr. Kloß über die lette Krankheit ber heimgegangenen Berichte abstatteten.

Der erste Umzug ber Beamten begann, um die Särge der Entschlafenen mit den von ihnen getragenen Bekleidungen, Kleinobien und gebrauchten Werkzeugen zu zieren. Die Br. Reduer Ihlée und Dr. I. Conrad Barrentrapp schilberten sodann die Berdienste bieser Heimgegangenen.

Alle Brüder machten nunmehr, unter Absingung bes Liebs: "Uebt immer Treu und Redlichkeit," den 2 Umgang um das Genotaphium, und nachdem fie auf ihre Blate zurudsgesehrt waren, wurde zuerst der Sarg des Br. Gebhard, dann der des Br. Schmid, je von 4 Beamten, unter einem feierlichen Trauermarsch, vor die offene Gruft gebracht, und unter bedeutungsvollen Worten des Borsitzenden versenkt.

Nach einer kleinen Pause vernahm man vom Sarge bes BGM. her ein, vom Br. Hoffmann componirtes vierstimmiges Trauermotett, worauf auch dieser vor der Gruft ersichien. Der Meister sprach in einem kleinen Bortrag von der Achtung gegen die Berstorbenen, und dem Trieb ben dem letten Abschied sich mit der Welt und den Brüdern besonders auszusöhnen, worauf unter einem ernsten Denkspruch der Sarg versenkt, und die Gruft geschlossen wurde.

Eine Harmonie von blasender Instrumenten drudte die Stille des Grabes aus, und erweckte im Berzen aller anwesenden Brüder die Gefühle, mit welchen ein Maurer seiner Auslösung ruhig entgegen sieht. Die nun vom M. v. St. gehaltene Rede über den Glauben und die Hossung einer kunftigen Fortdauer, sprach deshalb um somehr vom Herzen zum Herzen. Die Bestätigung dieser Empsindung wurde durch den Gesang des Lieds: "Bey des Freudenjubels Fülle," auf das tiefgefühlteste ausgedrückt.

Der Ceremonienmeister zeigte an, bag in der Borhalle die Opferschale aufgestellt sen; ehe aber der Meister die Bruder zum letten Umzug aufforderte, ließ er noch die Schilderung des Lebens von Br. Bitus Rapp vortragen, welcher erst kurze Zeit Mitglied gewesen war. Nachdem auch diese Pflicht brüderlicher Anerkennung erfüllt war, erscholl das Lieb: "Bann ich einst das Ziel errungen habe," nach der Composition des Br. Hoffsmann, worauf die Kette gebildet und die Trauerloge ritualmäßig geschlossen wurde. — Das Silicernium wurde im Local der Loge Socrates zur Standhaftigkeit gehalten. —

Mit Bronner war bis auf Einen, ber lette Bruber ber Muttererbe übergeben worben, welcher die Brov. Loge errichten half, thatig zu ihrem Aufbluhen beitrug, und an
allen Ereignissen der Maureren in Frankfurt auf das erfolgreichste mitwirkte.

Brönners Nachfolger im Amte war Br. Jean Noö Dufan (S. 356), und als auch biefer 1819 heimgegangen war, ergriff am 21. April 1821, nach fast 30jähriger Ruhe, ber jugenbliche Greis Joh. Peter von Leonhardi, ben Großmeisterhammer, welchen er bis 1827 rühmlich führte. Unter beiben Großmeistern war Br. Constantin Fellner als Deputirter,

ber leitende Genius ber nunmehrigen Großen Mutterloge bes eclectifchen Bundes, beffen verbienftvoller Großmeifter er nach Leonharbi's heimgang wurde.

Rachbem wir jum Schluß noch ben Geingang biefes unvergeflichen Brubers angezeigt haben, glauben wir hier vorstehenbe Annalen schließen und ber folgenden Generation bie Erftattung bes Berichts über bie spatern Ergebnisse übertragen zu muffen.

#### S. 362. Ritualiftisches in ber Loge.

Das im Jahr 1784 angenommene eclectische Ritual (§. 237) blieb unausgesett im Gebrauche, es waren wohl icon Anbeutungen vorgesommen, bag man von Aenberungen gesprochen habe (§. 282); jeboch ber Krieg verwischte alle etwa auftauchenben Ibeen.

Es findet sich in den Protocollen und Acten keine Nachweisung irgend einer vorgenommenen Abanderung, besonders nachdem die Prov. Loge am 27. Februar 1805 (§. 331)
ihre Erklärung hierüber ausgesprochen hatte. — In dem Bertrage mit der g. und v. Loge
Socrates zur Standhaftigkeit vom 21. und 24. December 1810 setzt der §. 20 sest: "Es wird ein neues dem Endzweck einer finnlichen Einweihung in die Frehmaureren entsprechendes, mit der Cultur und Sprache unsers Zeitalters harmonirendes Ritual, durch Commissarien von beiden Theilen verfertigt, und zu denselben der Aufnahms-Eid, die Symbole,
Tendenz und sich darauf beziehende Gebräuche des eclectischen Bundes als Grundlage
angenommen. Die Bunsche und Vorschläge der auswärtigen Logen darüber sollen in
möglichster kurzesten Frist eingeholt werden."

Bon Seiten ber Loge zur Einigkeit wurden die Br. Constantin Fellner, Pregel und Lemme ernannt (§. 352). Br. If, ee übernahm bie Aussührung ber Arbeit. Die ausswärtigen eclectischen Logen schickten ben an sie ergangenen Aufforderungen zufolge, ihre Bemerkungen und Bunsche ein, unter welchen die vom Br. Prosessor Kastner zu Heibelberg zu erwähnen sind, und die vom Br. von Schilling von Canstatt, M. v. St. der Loge zu Carlsruhe, gemachten Borschläge in das neue Ritual aufgenommen wurden.

Es ist schon oben (§. 359) bemerkt worden, daß sich in den Protocollen ber Prov. Loge keine Nachweisung sindet, wann es in derfelben zur Prüfung gelangt sey. Am 3. April 1811 wurde der erste Grad in der Loge zur Einigkeit vorgelesen, und unter Erstatztung ihres Dankes gegen den Br. Ihle angenommen. — Die erste Aufnahme nach diesem neuen Nituale geschah am 18. Septbr. 1811 (§. 353). Die zwei solgenden Grade wurzben später beendigt. Der eclectische Bund arbeitet noch heute nach dieser neuen Umarbeitung der Nitualien.

Doch wurden vor biefer neuen Umgestaltung der Ritualien, einzelne Gegenstände ber ertheilten Borschriften, naher und belehrender ausgeführt. Der Ceremonienmeister Br. Dr. Ehrmann, ein heller Kopf und tüchtiger Beamter, gab den Antrieb, die Brüder zu größerer Regsamseit anzuseuern. Er las den am 15. September 1799 neuausgenommenen Brüdern "eine verbesserte auf die ersten Grundsätz der Freymaureren lausende Instruction vor." Der besondere Beisall, der ihr zu Theil wurde, senerte ihn zu weitern Borschritten an; er drang am 8. Februar 1800 darauf, daß besondere Instructionslogen gehalten werden möchten. Schon am 15. März wurde in dieser Beziehung in der Beamtenloge ein neuer Unterricht für die neuausgenommenen Lehrlinge vorgelegt, und von der Loge am 22. März gutgeheißen, woben der M. v. St. den Br. Ehrmann ersuchte seinen Entwurf selbst vorzulesen. Abermals erndete er den Dank der Loge, und von nun an wird sast regelmäßig im Protocolle bemerkt, daß den Neuausgenommenen der Unterricht und der Catechismus vorgetragen worden. Aehnliche Anordnungen fanden nach vollzogenen Aufnahmen in den 2. und 3. Grad statt.

Br. Cleynmann, Ehrmanns Rachfolger als Ceremonienmeister und bemzufolge einer ber vorbereitenden Brüder, hatte sich zu biesem Zweck geeignete Anreden entworfen welche er nach Niederlegung seines Amtes, ber Loge am 12. Februar 1803 übergab, und ihren Dank dafür entgegennahm. — Am 16. April 1803 erhielt der Logencopist Kellner den Auftrag den Catechismus in getrennten Fragen und Antworten, zum Gebrauch in der Loge abzuschreiben.

Am 13. September 1801 wurde Joh. Charles Bons, Kaufmann zu Genf, mit Busstimmung ber Loge in französischer Sprache aufgenommen. Der M. v. St. Br. Fellner erwarb sich bas Berbienst, die noch vorhandene Uebersetzung des Rituals zu versertigen.

Am 5. Juni 1802 wurde einer unferer verdienstvollsten Bruder, ber von 3. Samuel Mund (S. 44) zum Maurer gemacht worden war, durch Rectification im ersten und am 12. Juni im zweiten Grade, ben Gelegenheit anderer Aufnahmen, angenommen. Den 3. Grad erhielt er spaterhin auf gewöhnliche Weise.

# S. 363. Berhältnisse zu den höheren Graden und die französischen Logen.

Die Berhandlungen wegen der beabsichtigten Einführung des Royal Arch Ordens sind oben (§. 285 bis 291) berichtet worden. — Die 1801 gegen Br. Fesler geaußerte Anfrage hinsichtlich seiner höheren Grade (§. 316) hatte zwar bessen aussührliche Antwort zur Folge, möglicherweise auch alle darnach entstandenen Borfälle. — Man darf wohl mit Gewisheit annehmen, daß fortan in der Unionsloge zon höheren Graden nicht mehr die Rede war.

Mit den französischen heeren kamen zwar viele Maurer nach Frankfurt, boch vermied die Loge sorgsam und auf schonende Weise, mit diesen Brübern in nähere Berührung zu kommen, und die Präsenzdücher benennen nur wenige französische besuchende Brüber. Es hatte sich jedoch ein freundliches Berhältniß zwischen ihr und Br. Dagon Lacontrie gebildet, welches auch, nachdem er zu Spener die Loge la grande Famille, als M. v. St. errichtet hatte, auf dieselbe überging, wie eine lebhafte Correspondenz und der im S. 339 bemerkte Borfall beurkunden. Aber gerade mit diesem Bruder entspann sich eine Unansehmlichkeit, als er am 16. September 1806 mit allen Zeichen französischer höheren Grade geschmädt, den Eintritt in die Unionsloge begehrte, welcher ihm in solcher Ausstatung, nach altem Gesehe, nicht bewilligt werden konnte, weshalb Dagon Lacontrie in der einfachen Lehrlingsschürze unsern Arbeiten behwohnte. Dieser Borfall bestimmte jedoch die Loge, für die Dauer der Anwesenheit französischer heere die Aufrechthaltung dieses Geseses einzustellen. — Die Ersohrneren unter den Brüdern unterließen fortan nicht durch geeignete Borträge ihre Mitbrüder auf das Eingebildete und Gehaltlose der sogenannten höhern Grade von Zeit zu Zeit aufmerksam zu machen.

Die Calamitäten, welche das beutsche Baterland betrafen, bestimmte die Brüder jede unnöthige Annäherung mit den Fremdlingen zu vermeiden, ohne jedoch gegen dieselbe die Pflicht brüderlicher Anerkennung und Anfnahme zu verletzen. So wurde am 2. April 1803 beschlossen, den Brüdern der neuerrichteten Loge zu Mainz den Butritt zu gesstatten, dagegen benutzte man 1805 nicht die Einladung zur Installationsseier der Loge zu Speyer, so wenig als 1809 bie der Loge zu Coblenz. So lehnte man die 1809 von der Loge Carl zur Eintracht zu Mannheim, und 1810 die von der Loge zu Neustadt an der Haardt angetragene Afsiliation ab, und unterhielt blos mit ihnen Brieswechsel, dagegen ergriff man mit Freudigkeit die Einladung zu Weiedereröffnung der Loge Caroline

Wilhelmine zu hanau, welche im August 1810 stattfand. — Eingebenk ber alten Bershandlungen über die Mainzer Loge (§. 262) mied die Unionsloge, sowie die Prov. Loge eine nähere Correspondenz mit ihr, als sie zu Aschaffenburg ihre Arbeiten wieder eröffnete, und beibe nahmen eben so wenig die angebotene Berbindung mit der zweiten Loge zu Aschaffenburg, Eugen Napoleon an: — Die Prov. Loge konnte jede Correspondenz mit Iohannislogen umgehen, blieb aber dagegen in oft intimer Correspondenz mit den beiben Großen Orienten französisschen Ursprungs, zu Mannheim und zu Cassel.

Mit gleicher Anhänglichkeit an die deutsche Sache verbanden die Brüder ihre Bohlethätigkeit gegen nothleidende deutsche Stammgenossen, daher wurden nach der Schlacht von Jena die preußischen Maurer so nachdrücklich unterflützt, daher 1809 die durch Beschießung beschädigte Stadt Regensburg mit fl. 1553 bedacht (S. 348); und nach der Pulverexplosion zu Eisenach, wurden schnell fl. 100 aus der Armencasse zur Unterflützung dahin abgeschickt und eine besondere Collecte erhoben (S. 352).

Als am 24. Juni 1809 Br. Constantin Fellner, wegen bes Abgangs ber alten Platte zu ben Gertisicaten, die Anfertigung einer neuen Aupfertafel beantragte, wurde bieses bewilligt und unerachtet ber nahen Beziehungen zum benachbarten Kaiserreiche, beschlossen: daß ber Text in beutscher Sprache und selbst mit beutschen Schriftzügen ausgefertigt werden sollte. Doch wurden die Certisicaten nachher mit französischen Buchstaben gestochen.

#### §. 364. Gefete in ber Unionsloge.

Durch das 1788 bey den eclectischen Bundeslogen eingeführte Gesetbuch (§. 251.) wurden die seit 1742 bestehenden, allgemach vermehrten und umgeformten Statuten der Unionsloge, als die von altern Zeiten her überlieserten, durch Ersahrung erprobten Elemente zur neuen Gesetzebung verwendet, welche bis auf die jehige Zeit im eclectischen Bunde im Gebrauch geblieben ist, zu welchet in verschiedenen Zeiten in der Unionsloge zweckbienliche und von der Zeit gebotene Zusätze gekommen sind. — Die Desinition bessen, was die Prov. Loge unter Localgesetzebung einzelner Logen versteht, ist im §. 279 klar und verständlich auseinandergesett. —

Die erste Erweiterung ber Geset wurde vom Ceremonienmeister Clepnmann am 12. September 1801 zu hauptftuck I. Abschn. 3. S. 3 vorgeschlagen, ber zufolge bie Bortrage bem M. v. St. vorgelegt werden follen, ehe sie gehalten werden burfen.

Eine andere wurde nach bem Anschlusse ber Loge Socrates zur Standhaftigkeit an bem eclectischen Bunde nothig befunden, zur naheren Bestimmung ber Ernennung ber Repräsentanten ber hiefigen eclectischen Logen in der Prov. Loge (§. 353); weil nunmehr der früher nicht wohl mögliche Fall eintreten konnte, daß ein Hammerführender nicht schon bereits wirkliches Mitglied ber Prov. Loge gewesen ware, was späterhin wirklich mehrmals eintraf.

Im Allgemeinen findet man öfter in den Brotocollen die Anmerfung, bag gange Sauptftude, ober Gefege aus bem Gefegbuche in offener Loge vorgelesen wurden.

Die wichtige Beantwortung der Anfrage der Loge zu den 3 Pfeilen zu Nürnberg, hinsichtlich der Wahl des M. v. St. wurde von der Unionsloge am 8. April 1803 (§. 327) völlig nach dem alten englischen Maurergebrauch und der Vorschrift der eclectischen Geseese ertheilt, und wird noch heute in der Loge aufrecht gehalten.

Eine burchaus ungunftige Ballotage über einen fehr achtbaren Schulmann (§. 352.) gab zu nachfolgenben Berichte Anlag, welcher am 27. Januar 1810 vorgetragen wurde-

"Meiter wurde vorgetragen, daß der SEw. M. v. St. Br. Pregel in einer vor wenigen Tagen gehabten Conferenz mit den hw. und SEw. Br. Dufan, Conftantin Kellner, Abolph Böding, Lemmé, Heß sen. und Kemmeter berathen, ob nicht die Gefete über das Mitgliedsrecht und das damit verbundenen Stimmrecht näher und weitläufztiger bestimmt werden könnten? Das Resultat sen aber noch reislicher Ueberlegung dahin ausgefallen, daß man von einer noch genaueren Bestimmung dieser Gesete, zur Berhütung mehrerer alsdann sehr leicht erwachsenden Mißbeutungen absehe. Man solle jedoch die Brüder, welche schon ausgenommen sind, und von diesen Geseten noch keine Kenntniß haben, davon noch besonders davon benachrichtigen; den künstig aufzunehmenden, zu beförzbernden und zu afsilitirenden Brüdern aber den von dem SEw. M. v. St. gemachten Gesetzunzug schristlich vorlegen und zum Beweis ihrer davon erhaltenen Kenntniß untersschreiben lassen, — welcher Borschlag allgemein beliebt worden ist. — Auch wurde beschlossen die vorzüglichsten Logenschlüsse aus dem Protocolle auszuziehen und dem Gesetzbuche anzuhängen." — Br. Mylius wurde an diesem Abend zum Archivar ernannt.

Im Jahr 1809 waren 3 verschiebene Brüber in die Lage gekommen, daß fie ihre Berbindlichkeiten nicht punctlich einhalten konnten. Sie erhielten baher nach der Borschrift des Gesehes keine Einladungen mehr zu den Logenarbeiten, weßhalb fie fich beschwerzten und dem M. v. St. und einem ihm beigeordneten Bruder die Einsicht in ihre Bucher eröffneten, worauf sie bey befriedigendem Berichte wieder eingeladen wurden. Doch fanden sie alle brei gerathen, freiwillig die Loge zu becken.

In bemfelben Jahr 1809 hatte ein Bruber seinen Namen burch eine Ungebühr in bem Publicum bemerklich gemacht. Man schiefte ihm keine Einladung mehr, und auf seine Anfrage bebeutete man ihn zuförderst seinen Rechtshandel gehörig auszugleichen. Er ließ sich zureden, und becte freiwillig. Diese unangenehmen Berhandlungen scheinen auch außer der Loge besprochen worden zu sehn, baher die Brüder vom M. v. St. am 23. März 1810 (§. 352) vor dem Ausplaudern von Logenangelegenheiten verwarnt wurden.

#### S. 365. Ballotagen und Aufnahmen.

Das Gefet, daß in berfelben Loge nicht die Proposition mit der Ballotage zugleich vorgenommen werden durfe, wurde zu Gunsten auswärtiger Suchenden meistens dahin dispensirt, daß nach der Propositionsloge, sogleich eine andere für die Ballotage eröffnet wurde. Nur höchst selten wurde jedoch diese Ausnahme den dahier Wohnenden gestattet, und dann niemals ohne die Gründe dazu, öfter mit ausgesprochenem Borbehalte, im Prostocolle anzusühren. Einmal geschah diese Dispensation aus Rücksicht auf den M. v. St. Küstner, weil er im Begriffe stand, auf längere Zeit zu verreisen.

Die Aufnahmen selbst geschahen selten am Abende der Ballotage. Oftmals wurden noch 3 Lehrlingsaufnahmen hintereinander vorgenommen, auf welche zuweilen noch andere Aufnahme-Arbeiten solgten. Gewöhnlich wurden nur 2 Lehrlinge auf einmal zum 2. Grad befördert. — Jedoch nach der Wiederergreifung der Arbeiten (1798) sing man an, stets mehrere Brüder zugleich zu Gesellen zu machen, welche in einer Kette verschlungen, in die Loge geführt wurden. Wir sinden Ketten von 10, 11, 8, 6, ja selbst am 2. August 1806 von 16 Brüdern aufgezeichnet. Die erste Gesellenaufnahme geschah am 10. Juni 1799. — Nie wurden mehr als 3 Meisteraufnahmen an einem Abende vorgenommen. Diese Aufnahmen solgten schnell hinteinander, sobald das Local hierzu eingerichtet war, und aus diesem Grunde wurden öfters Disvensationen für Brüder Gesellen ertheilt, welche ihre

Beit noch nicht völlig ausgehalten hatten. Die erfte Meisteraufnahme feit bem 38. Oct. 1789 geschah am 1. November 1799,

Am 11. Marg 1810 wurden an einem Abende 4 Lehrlinge ju Gefellen beforbert, ein Suchenber aufgenommen, worauf noch eine Ballotage folgte.

Am Johannisfeste, 29. Juni 1800, forberte ber M. v. St. bie Bruber Lehrlinge und Befellen auf, welche Beforberung munichten, fich ben ihm ju melben.

Die Propositionen fur ben 2. und 3. Grad geschahen in ber Lehrlingeloge, sowie für ben 3. in ber Gefellenloge. Defter sprachen bie Brüber ihre eigenen Bunfche aus, meistens gingen bie Borschlage von bem Ceremonienmeister aus, späterhin vom M. v. St. allein.

Benn ein Bruber ober Geselle die Affiliation begehrte, und zugleich die Beförderung, so wurde die Broposition für diese Beförderung, auch wohl die Ballotage im betreffenden Grade vorgenommen, vorbehältlich der günstigen Abstimmung über Affiliation in der Lehrzlingsloge. Diese wurde sodann mehrmals erst unmittelbar vor der Beförderung selbst vollzogen. — Als sich Br. Louis Harnier zur Affiliation und Gesellenbeförderung vorsichlagen ließ, wurde er sogleich vom M. v. St. zum Br. Intendanten besignirt, allein die Ballotage über die Affiliation, sowie die Beförderung erfolgte erst am 10. Juni 1799. In der folgenden Loge trat er sein Amt an.

Br. Bronner hatte vor bem Aufhören ber Logenarbeiten einen Suchenden am 18. April 1794 vorgeschlagen, welches nicht berücksichtigt werden konnte. Er ließ baher seine Proposition einstweilen zu Protocoll niederschreiben.

- Am 4. Sept. 1799 wurde ber Sohn eines geachteten Brubers, ber noch nicht bas gesetzliche Alter hatte, zur Aufnahme proponirt, worüber ihm am 28. Sept. Dispensation gewährt und er eventuell ballotirt wurde. Am 12. October hatte er bas 20. Jahr zuruckgelegt und wurde aufgenommen. Die Erklärung der Prov. Loge über die Dispensation der Luftons steht §. 356.

Berneinende Stimmen ben Ballotagen kamen selten vor, weil man die Schonung gebrauchte, Borgeschlagene, über welche ungünstig gestimmt werden könnte, bey Zeiten zurück zu ziehen. Es sind auf diese Beise sehr viele Proponirte in den Protocollen angemerkt, deren nachher nicht mehr Erwähnung geschieht. — Bemerkenswerth ist es, daß einige Auswärtige, über welche hellleuchtend ballotirt wurde, nicht zur Aufnahme erschienen, ohne Angabe der Gründe. — Einigemale sielen schwarze Kugeln bey Ballotagen zum 2. oder 3. Grad, welche Kraft des Gesehes, wegen Nicht-Angabe der Gründe aufgehoben wurden. — Der befremdende Borgang einer ungünstigen Abstimmung ist im §. 333 ausesführlich dargestellt worden. Eine andere ist im §. 353 berichtet.

Die Aufnahmegebuhren betrugen für ben 1. Grab fl. 40, vom Jahr 1798 an fl. 44, für ben 2. Grab fl. 25, nach 1808 fl. 33, für ben 3. fl. 27, nach 1807 fl. 33, und für bie Affiliation fl. 22, die Kleibung wurde besonders berechnet. — Der jährliche Beitrag bes activen stimmberechtigten Mitglieds belief fich fortwährend auf fl. 12, welche halbjährlich gegen Quittung erhoben wurden.

#### S. 366. Mitgliedschaft und Logenbesuch.

Das Mitgliedrecht erlosch, sobald ber Beitragpflichtige die Fortsetzung ber Bahlung verweigerte, weil noch keine kofispielige Localmiethe zu einer langeren Berbinblichkeit verpflichtete. Meistens wurden höfliche Danksagungsschreiben eingesenbet, ober ein befreunsbeter Bruder beauftragt, ber Loge bas Austreten bes Abgehenden anzuzeigen. — Es erlöscht

auch nach ben Bestimmungen bes Gesetouche, sobalb ein Bruber seine Sandlungeverbinde lichkeiten nicht mehr erfüllen kann (g. 364).

Bemerkenswerth war am 20. October 1791 bie Ablehnung ber Wieberannahme eines ruhenden alten Mitgliebs, bie Grunde bazu find nicht ausgedruckt. Es ist der einzige Fall ber Art, welcher vorgemerkt ist.

Am 6. Marz 1802 begehrte bas älteste Mitglied ber Loge, Br. August Tabor wiesber einzutreten, verlangte jedoch Berückschtigung hinsichtlich ber seit 12 Jahren restirenden Beiträge; der Eintritt und der Nachlaß wurden ihm in einem aussuhrlich motivirten Losgenschluß bewilligt, zumal da er unterdeffen zur Wohlthatigkeitsanstalt bengetragen hatte.

Die auswärts wohnenben Brüder hatten, wenn sie nicht wollten, nicht bie geringsten Buschüsse zur Unterhaltung ber Loge zu leisten, welche bennoch ihre maurerische Gerechtbeit unter ihren Schutz nahm, wogegen sie ihren contribuirenben Mitglieber ausschließlich bas Stimmrecht vorbehielt. Dieses mochte ben bie Messe besuchenben Brüdern auffallend gewesen scheinen, als ihnen aber am 11. April 1790 bie bestehende Borschrift bes Hauptstück XI. vorgelesen wurde, erklärten sich sogleich 7 auswärtige Brüder gegen jährliche Erlegung bes halben jährlichen Beitrags mit fi. 6, bas Stimmrecht benzubehalten. Mehrere schlossen sich nacher biesem Beitrags an. Die Anwendung bieses Gesehes sinbet sich von nun an stets barin, daß contribuirende Brüder, welche von Frankfurt hinwegzogen, sich gegen Fortzahlung bes halben Beitrags ihr Mitgliede und Stimmrecht bis zu ihrer Rücksehr vorbehielten, und einigemal erbietet sich unter ausgesprochenen Gründen, die Loge einem die Deckung suchenben hier wohnenden Mitgliede, unter derselben Bedingung ihm sein Mitgliedrecht vorzubehalten, z. B. dem Br. Dr. Ehrmann.

Als aber am 15. März 1800 in ber Beamtenloge ber Antrag bes bahier im Jahr 1779 rectisicirten Br. Helberger in Antrag fam, fraft welchem er als actives Mitglied zu ihr halten wolle, wurde zwar von den Beamten und nachmals von der gesammten Loge, bemselben ohne Ballotage das Mitglieds: und Stimmrecht unter der Bedingung ertheilt, daß er vom Anfang des Jahres an die gewöhnlichen Contributionsgelder bezahle, aber man fand ben diesem Anlasse, daß die Gesehe über das Mitgliedschafts: und Stimmkecht nicht deutlich genug redeten, und daher eine nähere Berichtigung verdienten. Nach mehreren Berathungen, entschied die Unionsloge am 12. April, daß die hier aufgenommenen auswärtigen Maurer, so lange sie nicht zu einer andern Loge treten, und jährlich zu den Zwecken der Loge st. zahlen würden, dafür das Stimmrecht, den Schutz der Loge, und das Recht, nicht wie besuchende Brüder blos dreimal, sondern immerdar sie zu besuchen genießen, und demgemäß in der Liste der hiesigen Mitglieder ausgenommen werden sollten. Nach einem Zahlungsrückstand von 3 Jahren sollten diese Brüder aus der Liste gestrichen werden; zugleich aber sind Berfügungen getrossen, wie dieses verlorne Recht wieder erworben werden fann.

Diesenigen aber, welche biesen Beitrag nicht erlegen wollten, blieben ohne Stimmrecht unter bem Schutz ber Loge, und hatten vor ben übrigen besuchenden Brüdern ben Borzug, daß sie, so oft sie sich hier aufhielten, die Loge besuchen durften. Diese neuen Gesetze wurden bem Hauptstuck IX. §. 10, 11, 12 und 13 einverleibt, und fortan genau beobachter.

Als die Loge Apollo zu Leipzig nach ber Burdigfeit eines Frankfurters anfragte, wurde ihr zwar am 17. November 1807 die gewünschte Auskunft ertheilt, aber zugleich

bas Localgefet bemerklich gemacht, bag befuchenben Brubern nur breimal der Befuch ber Loge gestattet werbe, ober fie fich einer Ballotage unterwerfen mußten.

Brüder, welche ohne schriftliche Empfehlung ihrer Logen, ohne Certificat, oder ohne besondere Berbürgung eines Mitglieds in die Loge eintreten wollten, wurden höflich abges wiesen, bis ihre Papiere in Ordnung sehn würden; mindestens wurden sie nicht affilitrt. Es hatte ein Maurer in Italien seine Papiere verbrannt, und am 23. October 1799 wurde ihm deshalb die Affiliation, in Gegenwart seines leiblichen Bruders, eines unserer ältesten Mitgliedern, abgeschlagen, ihm jedoch viele Jahre hindurch der Besuch der Loge gestattet. Einige ähnliche Fälle, besonders der Anlaß mit dem Spieler Stein (S. 309) veranlaßte am 15. März 1800 den Logenbeschluß: "daß man ben Julassung fremder Brüder alle Borsicht gebrauchen, auch die von ihnen vorgezeigten Certificate unterschreiben" solle. — Br. Schikaneder hatte am 20. August 1798 die Loge besucht, und sein Kame war unrichtlg in's Präsenzbuch geschrieben worden, als er am 9. Mai 1803 ein schriftliches Zeugniß begehrte, daß er unsern maurerischen Arbeiten beigewohnt habe, wurde ihm dieses versagt, weil seine Unterschrift nicht mit jenem Namen übereinstimme.

Die Erflärung vom 27. Marg 1802, ber zufolge bie Tonfunftler ber Kapelle bes Br. Bernard zu Offenbach, welche Maurer waren, als Besuchenbe zugelaffen wurden, ift oben angeführt (S. 325).

Die Loge hat in dieser Periode nur Ein Chrenmitglied ernannt, den Br. August von Grafe (S. 260). Er ift jedoch nicht in der Lifte von 1790 aufgeführt.

Einige Male wurden Suchende aus Orten aufgenommen, an welchen regelmäßige Logen arbeiteten. Doch geschah dieses nur gegen Anfrage bey benselben, ober gegen Aufforderung, ja selbst auf Ersuchen berselben, &. B. Br. Franz Kapferer 1790, für welchen sich die Loge zu Freiburg, Br. Billebrand 1790, für welchen sich der BGM. v. Exter zu hamburg verwendeten. Manchmal wurden auf Begehren auswärtiger Logen bahier Aufnahmen oder Beforberungen vollzogen. Oftmals liefen von auswärts Anfragen nach Suchenden ein, welche bahier domicilirten. Die Antworten wurden schnell ertheilt. —

Defter wurden von auswärtigen Logen einzelne Brüder befonders zur brüderlichen Aufnahme empfohlen, 3. B. 1790 ben Gelegenheit der Kaiserkrönung, was stets getreulich erfüllt wurde. Eben so häusig gelangten auf diesem Bege Empfehlungen zu Unterstützungen hierher, benen man immer durch eine angemessene Gabe entsprach. Als die Loge zu Dresden einen Ungenannten empfahl, wurde zwar eine reiche Gabe abgesendet, jedoch das Bemerken hinzugefügt, daß es wider unfere Gebräuche stritte, Ungenannten Unterstützungen zu reichen.

Im Jahr 1790 wurde bas 5. Mitgliederverzeichniß, ohne Circulair, und im Juni 1802 bas 6. Mitgliederverzeichniß, nebst einem Circulair an die auswärtigen Logen versfendet. In beiden Listen sind nur die wirklich contribuirenden und stimmberechtigten Brüder angegeben. Doch wird man in denselben nicht alle zwischen 1790 bis 1802 aufgenommenen oder afsiliirten Brüder vorsinden, weil in der Zwischenzeit viele die Loge ausdrücklich becketen, andere ben der Wiederröffnung derselben 1798, nicht wieder hinzutraten, und andere unterdessen heimzegangen waren.

Mit dem Jahr 1783 fangt die Sitte der Logencorrespondenz, vermittelst gedruckter Circulaire an , und die vorhandene reiche Sammlung dieser eingegangenen Circulaireschreiben und Mitgliederverzeichnisse bearfundet die ausgedehnte Correspondenz der Unionssloge. Alle diese Schreiben wurden in der Loge vorgetragen, und in den Protocollen ans gemerkt. Man könnte aus diesem Borrathe die Namen und die Eristenzen vieler jest

unbefannten Logen ergangen. — Bemerkenswerth ift das am 5. December 1801 verlefene Schreiben ber Loge Libanon zu ben 3 Cebern zu Erlangen, in welchem fic eine Girkelcorrespondenz ber Bruber Meifter vorschlug.

#### §. 367. Gebräuche in der Unionsloge.

Die Loge wurde im Ganzen regelmäßig alle Monate einmal geöffnet, und die vorkommenden Arbeiten in allen Graden, nach beliebiger Anordnung des Meisters vorgenommen. Darauf folgte eine bescheibene Tafelloge. Besuchende Brüder erlegten für die Theilnahme daran einen Gulden. Bor dem Schlusse der Arbeiten wurde steits der Armen gedacht.

Anßerordentliche Festlogen und das Johannissest wurden von den Bentragen der Theilnehmer bestritten, die Kosten hierzu wurden in einer vorhergehenden Loge festgesett. Durchschnittlich wurde für das Johannissest fl. 3. 36 fr., späterhin fl. 5. 30 fr. für die trockene Mahlzeit bezahlt; manchmal wurde für dieses Geld auch das Abendbrod gereicht. Manchmal für dasselbe noch fl. 1. 30 fr. besonders erlegt.

Als man fich zur Kaiserkrönung vorbereitete, bemerkte ber Schatmeifter Br. Sarasin, bag wegen ber größeren Theuerung und bes wahrscheinlich ansehnlicheren Besuchs bie Tasel ftarker und etwas besser wie gewöhnlich besetzt werden musse, worauf man beschloß, daß vom Tage ber ersten Auffahrt, jeder Besuchende zwar, wie bisher, unentgelblich ber Taselloge beywohnen könne, nachher aber gleich jedem einheimischen fl. 2. 45. mit Ginschluß des ftarken Pulvers, auf bessen Gute sehr zu achten fen, erlegen musse.

Wegen bes Bau's bes neuen Locals wurde in hoffnung ber Beendigung ber Einzichtungen bas Iohannisfest 1803, und barauf auch 1804 ausgesest. Mehrmals zwangen Besorgniffe wegen bes Kriegs vorher und nachher, bieses Fest, ober auch Meflogen gang- lich zu übergehen.

• Die Spende von Frauenhanbschuhen an neuvermählte Brüder ift bis auf bie jetige Beit benbehalten worden. Die schone Arbeit an ben Sandschuhen für die Schwester Fellner (§. 325) wird besonders angemerkt.

Aur ein einzigesmal ift noch am 18. Februar 1800 neben bem Ertrag ber Samm, lung, die Erlegung von 48 fr. Strafgelbern bemerkt.

Die Protocolle ber Loge wurden regelmäßig, wenn auch fpater erft vorgelefen, und wann biefes geschehen, babey angemerkt.

Gewöhnlich beym Stuhlwechsel selbst, ober furz nachher wurden die vom M. v. St. und einem bezgezogenen Bruder geprüften und als richtig unterzeichneten Rechnungs-ablagen, sowohl des Logenschases, als des Almosensonds öffentlich vorgelegt, und die in beiden vorräthigen Summen im Protocolle gemerkt. Zugleich theilten die Repräsentanten Berichte aus der Prov. Loge mit. Das Comité der Wohlthätigkeitsanstalt erstattete gleichen Bericht gewöhnlich zur Zeit des Johannissestes.

Am 14. August 1805 beglückwünschte die Loge ihren M. v. St., Fingerlin, weil er ber Ehre theilhaftig geworben, ben einer Rathewahl mitzufugeln.

Br. Bregel wurde am 29. December 1810, auf Antrag bes Altmeisters Constantin Vellner, in Anerkennung seiner Thatigkeit, seiner vielen und meisterhaften Arbeiten und insbesondere für seine großen Bemühungen ben bem Bereinigungsgeschäfte, ohne neue Absstimmung wieder zum M. v. St. erwählt. Diese Abweichung vom Geset ift nachher noch einmal am 23. Januar 1819 vorgekommen.

Es ift zwar bemerkt worden, daß bie M. v. St. feine Medaillen tragen follten,

boch scheint man, einer mundlichen Tradition zufolge, spaterhin davon abgegangen zu senn; benn nach einer festlichen Loge wurden 2 Medaillen und 4 Bijour vermißt, welches ber vicar. Intendant Br. Rumpf am 7. November 1807 anzeigte, und balb barauf berichtete, bag biefe Gegenstände spurlos verschwunden sepen.

Die Br. Kranfenbefucher erstatteten ihren Instructionen gemäß Bericht über fcmer erfrankte Bruber; biefer fchone Gebrauch ging um 1810 ein.

Da vom 29. Sept. 1803 bis zum 14. Juli 1804 keine Logenversammlung gehalten werden konnte, so wurde das Gesuch des Br. Peretti um Dimissorialien, weil er sich an die Loge zum Widder in Berlin anschließen wollte, vermittelst eines Circulairs unter den Beamten erledigt, von dieser Ausnahme jedoch unter dem 27. April 1804 Bormerkung im Protocolle gemacht. Als Peretti später die Loge am 2. April 1805 wieder besuchte, dankte er ihr in einer Rede für diese Bergünstigung.

Um 11. October 1809 wurde gu Protocoll bemerkt, bag ben funftigen offenen Gircularichreiben die Namen ber Broponenten nicht bengefett werden möchten.

Wegen der Entwerthung der Staatspapiere wurde am 2. December 1811 in Berathung gezogen, ob man die für die Bohlthätigkeitsanstalt erkauften Obligationen in Hoffnung besserer Zeiten behalten, oder um einen Theil des bedeutenden darin angelegten Capitals zu retten, veräußern sollte. Ben der Abstimmung waren 18 Brüder für die Erhaltung, und 12 für den Verkauf. Es wurde das Bedenken geäußert, ob nicht ben der Controlle der abgelegten Stimmen ein Irrthum untergelausen sehn möchte, worauf der Meister die Brüder, welche für Benbehaltung der Bapiere gestimmt hatten, ausstehen, und durch Aussehen; ihrer Hand ihre Meinung bekräftigen hieß. Die Controlle wurde richtig befunden; dahingegen der dep. POM. du Fay "dabeh die Bemerkung machte, daß fünstig bey einer Controlle dem Br. Secretair keine Einwendung von den übrigen SEw. Brüdern statt haben könne." Auf gestellten Antrag wurde der Courszettel des heutigen Tags zu den Acten niedergelegt.

Die Uebergabe ber Stadt Frankfurt an ben Fursten Primas am 31. Juli 1806 schien bie Loge mit einer Unterbrechung ihrer Arbeiten zu bedrohen, boch entschied die Prov. Loge, daß dieselben fortgeset werden follten, und am 6. September wurde beschlofen, ben den Obligationsgesundheiten hinführo auf das Bohl der Fürsten des Rheinbundes zu feuern (§. 339).

Br. von Pfeiffer ju Wiesbaben bedachte, als er jum Oberrechnungerath beforbert wurde, die Bohlthätigfeitsanstalt mit einer "herrlichen Gabe," beren am 28. Marg 1807 ruhmend Erwähnung geschieht.

Die Loge ju Altenburg machte eine schriftliche Anzeige, baß ein gewisser Boscheck auf unrechtmäßige Beise Maurer mache. Diese Kunde wurde am 5. April 1807 zu Protocoll vermerkt.

Bey bem Anlag, daß Logenliften gebruckt werben follten, wurde beschloffen, die eingehenden Berzeichniffe und Circulaire auswärtiger Logen im Clubbzimmer aufzulegen, jur Benuhung durch die Brüder.

#### S. 368. Logenvortrage und musicalische Leiftungen.

Wegen bes Busammenhangs in ber Darftellung find bebeutsamere Bortrage ber Bruber sogleich ben ben Logen, in welchem sie gehalten murben, angegeben. Zuweilen theilen bie Brotocolle blos ben Inhalt, zuweilen wichtigere Stellen, zuweilen, besonbers ben ben Festlogen, bie Reben vollftanbig mit; ofter find fie als Anlagen zum Protocolle

gefügt, und bann mangeln fle gewöhnlich. Es wurden wenige Arbeitslogen gehalten, in welchen nicht Bortrage gehalten worden waren. Unter den vielen Brüdern, werden die Br. Constantin Fellner, Fingerlin, Pregel, Ihlee, Ehrmann, Clennmann, Thomas, Bernh. Gebhard, Stephau Mayer, u. a. vorzüglich oft als Redende aufgeführt. Auch besuchende Brüder hielten Bortrage.

Abgebruckt wurden keine berfelben, außer ben Gebichten, Reben u. f. w., welche ben Trauerlogen und Festlogen, meistens auf Rosten ber Loge erschienen, und in so gahlreichen Eremplaren ausgetheilt wurden, daß, wie schon oben (§. 273) angemerkt worden, die Aufzählung dieser oft mit großem typographischen Luxus und mit Rupfern ausgestatteten Druckschriften, die nothwendigen Granzen dieser Annalen übersteigen wurde. Budem sind ben einzelnen Festlogen die Titel kurz angegeben worden.

Die Geschichte ber Loge zur Einigkeit, welche ber BGM. Bronner am 28. Juli 1805 (§. 336) vortrug, ift vorzüglich von ber Zeit seines Eintritts in die Loge reicher auszgestattet; sie konnte aber, ba sie verlesen werden sollte, nicht die Länge einer Rebe übersschreiten. Es ift noch ein Exemplar des Abbrucks vom ersten Bogen berselben vorhanden. Die Gründe warum man denselben nicht vollendete, sind nirgends angezeigt.

3m S. 273 ift bas Anerbieten bes Br. Engelbach, auf feine Roften eine Lieberfammlung für die Loge brucken zu laffen, ermähnt worden, und es scheint felbst als wenn ber Rebner Br. Faber die Loge gebeckt hatte, weil er am 17. Februar 1790 nicht zum Comité erwählt wurde, welches die neue Sammlung redigiren follte. Am 5. Januar 1792 wurde berichtet, bag bas Manuscript fertig fen, bennoch fchritt man nicht zum Abbrucke, uneraditet vielmaliger Erinnerungen ju Protocoll, fowohl vor ber Ginftellung ber Arbeiten, als nach beren Wieberanfana. Am 15. März 1800 wurde berichtet, daß das Manuscript fich jest in ben Sanden bes Br. Ihlee befande, und die Bruder ihre handschriftliche Beitrage an ihn richten konnten. Dochmals erbot fich Br. Engelbach am 29. April 1801 daß er 8 Carolin jum Abdruck ber Lieber geben, auch felbst 12 Carolin gaften wollte, wenn bie Loge jur Begleitung bes Gefangs eine Orgel anschaffen wolle. Man ichicte ihm ein Dankfagungefchreiben und ließ die Cache liegen. Statt beffen murben 40 Exemplare von Bobeime Gefangbuch auf Subscription verichrieben, und am 14. December 1809 fchrieb bie Brov. Loge ber neuerwachten Loge ju Carleruhe, biefes fehr vollständige Cieberbuch werbe ben unfern Safellogen gebraucht. Mit Engelbache Beimgang ju Enbe bes Jahres war ohnehin die ganze Angelegenheit geendigt, und am 24. Juli 1802 wurde angezeigt, bag ein Clavier für 22 1/2 Carolin angefauft worben fen. Am 30. Januar 1808 schenkte Br. von Bambold ber Loge eine Orgel, welche 1832 einer neuangeschafften Plat madite. -

Es ift mehrmals ben Darstellung früherer Logenarbeiten bemerkt worden, daß einzelne Brüder Mitglieder die Loge burch ihren Gesang unterhielten, und man sich erst spat ben Trauerlogen den Aufwand von Instrumentalmusik gestattete. — Nach dem Jahr 1798 zog man achtungswerthe Schauspieler zu den Arbeiten, deren Leistungen durch Gesang und Instrumenten häusig mit Anerkennung vorgemerkt sind. Erst nach längerem Umgange wurden die Br. Kapellmeister Cannabich, Arnold, J. Joseph Jgnaz Lux Mitglieder der Loge, und als die Br. Joseph Schmidt, Fränzl, Schüller, Kester und Baumgärtner aufzenommen wurden, mußten sie insbesondere angeloben, keine andere Loge zu besuchen. Es wurde ben ihrer Proposition ausdrücklich sestigesest, daß sie unentgeldlich aufgenommen werden, keinen jährlichen Beitrag zahlen, und kein Stimmrecht erhalten sollten.

Als der Borfchlag ber Beamten vom 10. November 1801, am 16. September 1804

jum Beschluß erhoben und in Ausführung gebracht wurde, wurde bestimmt: "Da ber Gebrauch war, bag besuchende musikalische Brüber als stete Gaste zugezogen, und sowohl beren Mahlzeiten, als Bein burch bie SEw. Loge getragen worden find, so soll es dem SEw. N. v. St. freistehen auf Kosten ber Loge 3 Brüber zu jeder Tafelloge einzuladen."

#### §. 369. Besetzung ber Logenämter (1798 bis 1804).

Br. Simon Friedrich Ruftner, ber fo thatige als einfichtevolle Prov. Großsecretair, wurde auf bes M. v. St., Br. Bafcha, Berlangen am 3. Februar 1789, von ihm jum beputirten Meister ernannt, eine Stelle, welche feit 1771 unbefett gewesen mar. Er empfing ben Sammer aus beffen Sant am 23. Januar 1790, und murbe am 10. Marg 1792 neu gemählt. Als die Gegend von Frankfurt in ben Rriegsschauplat gezogen wurde, konnten nur felten Berfammlungen gehalten werben, baber fein Stuhlwechfel erfolgte, und am 12. April und 13. December 1794 Ruftner ersucht wurde, ben Sammer bis gu beffern Beiten zu behalten; bie Loge blieb aber geschloffen bis jum 13. Januar 1798. Da berief Kuftner die Brüder wieder, fammelte die noch übrigen Mitglieder, ersette die Lucken in der Reihe der Beamten und hiermit begann eine Berjungung der Loge, welche eine rege Thatigfeit entfaltete, und binnen wenigen Sahren eine Angabl ber angesehenften und achtungewerthesten Bewohner ber Stadt in ihre Rette aufnahm. - Ben bem neuen Stuhlmechfel am 9. Februar 1799 erhielt Ruftner abermale ben mohlverdienten Beweis Des Bertrauen, welches er fich erworben hatte. Die Loge war noch fo fchwach, bag bie feit Fabers Abgang am 11. April 1790 erlebigte Stelle eines Redners, mit bem am 17. Februar 1798 aufgenommenen Lehrling Br. 3. Jacob Ihlee, fogleich befest wurde. Er erhielt ben 2. Grad erft am 10. Juni 1799. Allerbinge mar er ale gebilbeter Schriftfteller ehrenvoll befannt, und feine fur bas nicht ausgeführte 50jahrige Stiftunges fest ber Loge (S. 307), niebergeschriebene Festrebe, hatte feine Befahigung ju biefer Auszeichnung unwiderleglich bargethan. — Eben fo murbe bie Stelle eines Intenbanten erft am 17. Juni 1799 befest, ale Br. Louis Sarnier mit ber Beforberung in ben 2. Grab affilirt worben war. Schon vor ber Ballotage hatte man ihn zu biefem Amte befignirt.

Br. Ruffner, mahrend beffen Arankheit ber erfte Auffeher, Br. Conftantin Fellner, bie Arbeiten geleitet hatte, ging heim am 22. September 1799. Bis gur Dieberbefebung bes Stuhle führte ber Altmeifter Br. Jean Noë Dufay ben Sammer, welcher am 28. December 1799 bem Br. Conftantin Fellner übergeben murbe. Ben ber Ernennung gu ben Aemtern wurde ein neues Amt, ber Beichner, eingeführt, und bem Br. 3. Chriftian Bef übertragen. - Fellner wurde wieber ermahlt am 27. December 1800, und in Diefem Jahre wurde bas neuerrichtete Amt eines Krankenbefuchers am 28. Juni 1801, mit bem Br. J. Chriftoph Matthias Rloß befest. Auch murbe Br. J. Chriftian Fellner ale Almofenyfleger bestellt, nachbem fein Borganger endlich bie Bucher und Rechnungen abgegeben hatte. — Bey einer abermaligen Ernennung am 31. December 1801 bestätigte Br. Fell= ner alle Beamten in ihren Memtern. Rachbem er gun viertenmale am 27. December 1802 erwählt worden, mußten wegen Mangel eines fichern Arbeitslocals, die Arbeiten am 29. September 1803 eingestellt werben'; fie wurden erft am 14. Juli 1804 wieber fortgefest, baher zu Anfang biefes Jahres kein Stuhlwechsel statt fanb, boch bat Br. Fellner bie Loge am Enbe bes Amtjahrs um feine Entlaffung. Die glanzende Beriobe feiner Thatigfeit ift vben bargeftellt morben.

#### S. 370. Besetzung der Logenamter (1805 bis 1811).

Br. Johann Philipp Fingerlin wurde am 27. December 1804 fein Nachfolger im Amte. Gleich nach feiner Ernennung verorbnete er, bag fammtlichen Brubern Beamten, Abichriften ber fur ihre Aemter im Gefegbuche porgefchriebenen Inftructionen jugeftellt werben follten. Die große Bahl ber Mitglieber ber Loge machte eine Erweiterung bes Beamtencollegiume rathfam, baber Fingerlin am 21. Dezember 1805, ale er wieder erwählt wurde, neue Aemter errichtete, die noch jest fammtlich in ber Loge befest werben. Die Loge hat außer bem M. v. St. und bem Altmeifter, ober auch bem bep. Deifter folgenbe Beamte : Die Bruber 1. und 2. Borfteber, ben Schatmeifter, Secretair und beffen Deputirten, Rebner und beffen Deputirten, Ceremonienmeifter und beffen Deputirten, Almofes nier, Archivar, Intenbant, Rrantenbefucher, Beichner und zwei Stewarte, welche fammtlich Sig und Stimme in der Beamtenloge haben, beren Befchluffe jedoch nur ale Gutachten ber Gefammtloge vorgetragen werben, welche fie annehmen ober abanbern fann. Bum britten Male murbe Br. Fingerlin am 13. Februar 1807 ermahlt. Er teitete bie Loge jum lettenmale am 5. September; ein lange in ihm vorbereiteter Rraufheitofeim entwickelte fich fchnell, und entrig ihn am 31. October feinen trauernden Mitbrudern, welche ihm die oben (§. 341) gefdilberte Trauerloge am 24. December widmeten. Roch am Ende feines Lebens gedachte er ber Loge, welcher er fich fo raftlve gewibmet hatte, inbem er ein Bermachtnig von fl. 849. 52 fr. aussette, von welchem nach feiner Berfuaung, Die eine Salfte gum Capital ber Bohlthatigfeiteanftalt, Die andere gur Tilgung ber noch übrigen Schulb fur bie Errichtung ber Loge verwendet werden follte.

Nach Fingerlins heimgang leitete ber Altmeister Br. Conftantin Fellner bie Logenarbeiten, welcher jedoch von nun an mehrmals auf die Ernennung eines dep. Meisters antrug, um als Altmeister nicht in Anspruch genommen zu werden. Diese Frage wurde erst am 7. April 1808 ganz ben Seite gestellt.

Am 30. Januar 1808 wurde Br. Dr. Joh. Friedrich Bregel M. v. St. (§. 342) Er wurde durch neue Wahlen am 31. December 1808, 30. December 1809, 29. December 1810 wiederholt zur Leitung der Loge berufen, das lettere Mal auf Borschlag des Altmeistere Fellner, ohne Abstimmung. Am 4. Januar 1812 erhielt Br J. Ludwig Lemme ben Hammer.

Bey ber Wiebererwählung bes Br. Fingerlin am 31. December 1805 war bas neuerrichtete Amt eines Archivars mit Br. Jos. Friedrich Cleynmann besett worben, wosbey ber Meister sagte: "Dieses Amt ist neu, aber zweckmäßig, der seltne Eiser, den Br. Cleynmann bey so vielen Gelegenheiten zum Besten der Maurerey bethätigt hat, läßt hossen, er werde die große Aufgabe, der Loge ein stattliches Archiv zu schaffen, nicht unserfüllt lassen." Doch blieb sie unersedigt, weil dieser Bruder am 10. August 1808 aus der Loge trat. Sein Nachfolger war am 13. Februar 1809 Br. Carl David Königer; bey den solgenden Wahllogen blieb die Stelle unbesetz, welche erst am 27. Januar 1810 an Br. J. Jacob Mylius einen Arbeiter erhielt, der ben Eiser und Sachsenntniß die Muße hatte, seine Aufgabe würdig zu lösen. — Bis dahin scheinen die vorräthigen Acten blos in dem 30. Januar 1808 angeschafften Schränken und Laden bewahrt worden zu seyn.

Br. Fingerlin hatte einstweilen die Acten nach Materien geordnet, überschrieben und ein Berzeichniß barüber aufgenommen, welches fich balb als unzulänglich erwicß. Außerbem erwarb er sich große Berdienste burch Fertigung zweckmäßiger Register über die Brotocollbucher von ba an, wo ber ehemalige Copist Rebenack feine Arbeit beenbigt hatte.

Br. Mylius orbnete bie Bapiere awedmäßiger, bereicherte bas Archiv ber Uniones

loge nach bestem Bermögen, und vollenbete ein vom Br. Fingerlin angesangenes Berzeichniß aller seit Errichtung ber Loge in berselben ausgenommenen und affilitren Brüber, zu welchem jedoch noch manche Nachlese übrig blieb. Es scheint als wenn Br. Mylius auch, nachdem er 1612 erster Borsteher geworden, die Aufsicht bes Archivs beybehalten habe, benn die Stelle blieb bis 1814 unbeset; von da an geschah nichts mehr für bessen Regulirung, die daß die Einrichtung in den Jahren 1828 bis 1832 beendigt, und der Loge am 4. November 1834 hierüber ein Schlußbericht, nebst einer umfassenden Registratur übergeben wurde.

#### §. 371. Saushalt ber Loge (1790 bis 1804).

Die besondern Anlässe bas feit 1763 benutte Local im jehigen Konig von Breußen ben Dewald zu verlassen und unfer bermaliges Local zu beziehen, find im Zusammenhang (S. 335) bargestellt worben.

Die regelmäßig besolbeten bienenben Br. May und Lubhard waren mahrend bes Rriegs gestorben, ber britte, Scheidweiler, ging heim 1803. Die Clubbgesellschaft erwählte unterbessen zu ihrem Diener J. Conrad Stein, welcher gleich nach Wiedereröffnung der Loge am 27. Februar 1798 aufgenommen wurde, nicht ohne Einspruch bes als dienens den Bruder aufgenommenen Christoph Fan, welchem nun für den Fall des Wohlverhaltens die Nachfolge in der Anstellung versprochen wurde.

Die Bedürfnisse bes Haushalts im Clubb, und die Tafellogen erforderten die Besstellung eines mit dem Küchenwesen bewanderten Bruders, welche mehrmals nach Steins Tob wechselte. Zuerst versah Abler, dann Sauter dieses Geschäft, und man fand übershaupt nothig, beh Gelegenheit der Bereinigung der Loge und des Clubbs unter einem Dache, mit dem Br. Deconomen eine bestimmte Bereinbarung zu tressen, welche 1805 zu Stand kam, und viele Jahre hindurch zur gegenseitigen Richtschnur diente.

Ben ber Einrichtung bes jetigen Locals fam am 7. Juli 1803 Willius, als Tapes zierer, in Borschlag zur Aufnahme, boch zog man vor, ihn lediglich zum Stillschweigen zu verpflichten. Am 13. Juli wurde berichtet, baß er hierauf ein Sandgelöbniß abges legt habe.

Einer ahnlichen Berpflichtung fammtlicher bienenben Bruber ben Anlag ber im §. 333 berichteten fonberbaren Ballotage, ift oben gebacht worben.

Als das neue Local eingeweiht werden follte, fand man die Bahl der zur Loge geshörigen und übrigen bisponiblen dienenden Bruder nicht für hinreichend, daher der M. v. St. Kingerlin am 11. Mai vorschlug, die Bahl von 3 im Jahrgehalte stehenden Bruder burch andere zu vergrößern, "welche zugleich als Pflanzschule der Besoldeten anzunehmen senen, um ben Erledigung einer der 3 Stellen, mit desto größerer Ueberzeugung zu deren Wiederbesehung schreiten zu können." Es wurden daher vor dem Feste noch Willius, Wendling, Schierholt, Keck, Ferrer und Lepper zu bienenden Brudern ausgenommen.

Nachdem die Loge ihre Arbeiten wieder begonnen hatte, wurden am 13. November 1799 Berbefferungen und Restaurationen am Mobiliar vorgenommen, und für die vollsständigere Deckung des Arbeitslocals Fürsorge getroffen. — Am 10. April 1800 wollte sich die Pupmagd des Hauswirths verehelichen, und da die ältern Brüder bezeugten, daß sie 25 Zahre hindurch in ihrer Arbeit siets eine verdienstliche Reinlichkeit anfrecht gehalten hätte, wurde ihr aus der Logencasse ein Geschenk von fl. 11. gereicht. —

Die vermehrten Arbeiten ber Loge machten ben Abgang ber fruher vorhandenen Logencopiften fühlbar, weghalb am 22. Mai 1800 Joh. Jacob Rellner hierzu in Antrag

gebracht wurde. Doch wurde in Anbetracht früherer Ungelegenheiten (§. 275) beschlossen: "baß ein bergleichen Aufgenommener in der Logenliste vor den dienenden Brüdern in seiner Eigenschaft aufgeführt werde, daher kein Stimmrecht habe, kein contribuirendes Mitglied sen, unentgelblich zu den Geheimnissen des Ordens geführt werde, und den Tafellogen auf jene Bedingnisse, welche für besuchende Brüder bestehen, jedoch jedesmal beiwohnen könne." Kellner wurde auf diese von ihm angenommenen Bedingungen am 5. December 1801 aufgenommen, und stusenweise weiter befördert. Seines Streites mit Br. Clehnmann ist oben (§. 334) gedacht worden. — Er blieb bis um 1815 der alleinige Angestellte in seinem Fache.

#### §. 372. Saushalt ber Loge (1805 bis 1811).

Durch bie Einrichtung eines neuen Locals erhielt bas gesellige Leben in ber Loge eine wefentliche Umgestaltung. Seit Errichtung ber Loge hatten fich bie Bruber monatlich ju ben Arbeiten versammelt, auf welche eine Tafelloge folgte, beren Aufwand gering war, · woben aber Gesang und Freude ben mäßigem Genug vorherrschten. Die Ausgabe bafür ohne ben Bein, murbe nebft ber Localmiethe von fl. 210, ber Befoldung ber angestellten 2 bis 3 bienenden Bruber, ber Feuerung, Beleuchtung u. f. w. burch einen jahrlichen Beitrag von fl. 12 von ben stimmberechtigten Mitgliebern bestritten. Nur für bas Johannisfest ober festliche Logen wurden besondere Bentrage erhoben. — Benn nun gleich bie von ber Loge getrennt bestehende maurerifche Glubbgefellichaft an ber Diethe bes neuen Locals die eine Salfte trug, so belief sich boch die andere Salfte auf bennahe brei Mal fo viel, als früher für die Arbeitshalle bezahlt worden war. — Um diese Mehraus= gabe zu becken, beschloß bemnach bie Loge am 10. November 1801, auf Borschlag ber Beamten, daß mit dem Eintritt der neuen Miethe die monatlichen Tafellogen nicht mehr von ber Loge getragen werben, fonbern bie Roften von ben baran theilnehmenben Brubern bezahlt werden follten. Dieser Beschluß wurde am 16. September 1804 wiederum vorgelefen, und an demfelben Abende die erste Tafelloge im neuen Locale auf dem Rogmarkte gehalten; für bie trodene Mahlzeit wurde fl. 1 bezahlt. Mit ber Beit wurde biefe Bahlung erhöht, aber es fliegen auch die Anspruche ber Zahlenden, weil die Loge nicht mehr bie Baftgeberin war. Die jahrliche Bahl ber Tafellogen nahm bagegen immer mehr ab, und oft beschränkte man sich auf bie zwei Meglogen und die Johannissestloge. Die Abendeffen im Clubb, am Samstags Abend, follten als Ersak bes traulichen Zusammenlebens zwischen Cirfel und Winfelmaag gelten!

Es dürften wohl ber auffeimenden Ansicht, daß man jest nicht mehr Gaft der Loge sen, sondern sein eigener, zwei Bemerkungen zuzuschreiben seyn, die sich in den Prostocollen sinden. Am 9. Februar 1809 "erinnerte der SEw. M. v. St. Fingerlin, wegen der nächstens zu haltenden Tafelloge, die Brüder an die von den Grundgesehen der Mausteren nicht zu trennende strenge Ordnung und Bünktlichkeit, gegen welche das letztemal in einiger hinsicht verstessen wurde, woran jedoch der damalige Jahreswechsel und die daben gewöhnlichen Glückwünsche Ursache waren."

Am 30. April 1808 wurden "auf ben Borschlag bes Sow. Br. Bernhard Gebhard, baß es, da viele unserer jüngeren Brüber mit den Gesehen der Tafelloge unbekannt seven, um die Ordnung zu erhalten, die Gesehe der Taselloge zu verlesen, nöthig senn durfte, dieselbe durch den Br. Secretair verlesen." In der Beamtenloge vom 29. Mai 1808 wurde vom Altmeister Fellner der Entwurf zu neuen Gesehen verlesen, und mit einigen Abanderungen am 10. Juni der Loge zur Sanction vorgelegt, welche nicht allein deren

Eintragung in das Gesethuch beschloß, sondern auch eine Abschrift zu Jedermanns Rundnahme auflegen ließ.

So bebeutend die von ben Brudern gemachten Bentrage zur Einrichtung bes neuen Locals waren und fo große Roften beffen Ausstattung verursachte, wurde boch nach mehrs maligen Berathungen ber Beschluß von ber Loge gesaßt, die neue Einrichtungen nicht vor Feuersgesahr affecuriren zu lassen.

Die Ausstattung ber Trauerloge für Br. Fingerlin veranlaßte 12 Brüder sich zur Anschaffung von schwarzen Bekleidungen ber Wände des Tempels zu vereinigen, welche sie ber Loge zum Geschenk machten. — Br. Fingerlin's Portrait, von Peroux gemalt, war bey dieser Trauerloge aufgestellt, von früherer Beit her Br. Küftners Portrait vorhanden und Br. Brönners Portrait seit seiner Jubelfeier im Besit der Loge. Dieses veranlaßte am 9. Juni 1810 den Beschluß die Portraite der Br. Gogel, P. F. Passavant, Schmerber und Pascha vom Br. Peroux malen zu lassen. Sie schmuden noch heute, durch die Portraite der Br. Const. Fellner, Dusan und Leonhardi vermehrt, unsern Speisesaal. — Das große Bild Iohannis des Täusers, von Peroux gemalt, wurde am 28. Oct. 1810 angeschasst.

Auf die Bemerkung des M. v. St., daß bas weibliche Gefinde früherhin Geschenke für ihre Dienstleistungen erhalten hatte, wurde am 11. Juni 1807 beschloffen, jeder ber 2 Mägde bes bienenden Br. Stein hinführo jährlich 2 Brabanter Thaler auszuzahlen.

Der 1780 gestiftete Freymaurerclubb (§. 196), welcher im rothen hofe sich versams melte, ward 1805 mit der Loge in einem Locale vereinigt, behielt aber fortwährend seine von derselben unabhängige Abministration und Casse, als gesellschaftlicher Berein. Er wurde 1822 aufgehoben, und die Berwaltung besselben der Logencasse einverseibt.

#### §. 373. Milbthätige Handlungen ber Unionsloge (1790 bis 1805).

Die Loge blieb in Werken ber Milbthätigkeit gegen unglückliche Bruber, und gegen Nothleibenbe überhaupt, nicht hinter ben früheren Sandlungen ber Milbe zuruck. Auch hier muffen wir uns auf die Angabe ber wesentlicheren Anlässe beschränken, indem ber M. v. St. kraft seines Amtes geringere Spenden, bis zu fl. 9 gesetzlich ertheilen burfte, welche im Cassendiche bes Almoseniers verzeichnet sind. Größere Berwilligungen wurden von den Beamten oder von der Loge selbst beschlossen und ausgeführt.

Der leberschuß von fl. 241 von der großen Sammlung für bie Golzvertheilung im Binter 1788 (S. 278) wurde ale Refervefonde ben Seite gelegt, bie bie Erichopfung ber Almosencaffe die Berwendung beffelben erheischte. - Um 11. April 1790 erhielt ein Dbrift Rlein außer ben fruher erhaltenen fl. 36, weitere fl. 11. - Das hiefige Armen- und Baifenhaus hatte eine neue Claffenlotterie errichtet, welche am 8. September 1791 in ber Loge gur Betheiligung empfohlen murbe. Die Meinungen ber Bruber maren getheilt, und obwohl man erflarte, bag ein folder Borichlag nicht in bie Loge gehore, fo murbe boch burch Stimmenmehrheit befchloffen, in Anbetracht bes beabsichtigten milben 3mede einige Loofe jum Beften ber Armencaffe zu nehmen. Gin burchreisender Maurer, Rapells meifter, erhielt am 8. October 1791 fl. 20, und zugleich wurde an biefem Tage auf Ans trag ber Brov. Loge ein Beitrag von 12 Pfund Sterling gur Charity ber Großen Mutterloge ju Conbon ausgezahlt. — Mit ber Einstellung ber Logenarbeiten im Jahr 1794 borten bie Almofensammlungen auf, ber M. v. St. erhielt aber bie Befugnig, jabrlich gegen Anweifung auf die Logencaffe bis zu fl. 150 zu vertheilen. Sierdurch murben bie Ersparniffe ber Almosencaffe fo erschöpft, bag man aus ber Logencaffe allgemach eine nahm= hafte Summe erheben mußte.

Schon ben ber erften Bieberaufnahme ber rubenben Berfgeuge, murbe am 13. Januar 1798 bie Bittme eines unferer Bruber gur thatigen Unterftugung vorgefchlagen, und erhielt fl. 30, und ein von ber Loge zu Weplar empfohlner Jungling fl. 15. Fur biefe Bittme murbe überbieß eine Subscription ju monatlichen Bentragen eröffnet, unb inbem man hierbei bas Ungulangliche einer auf langere Beit berechneten Aufhulfe erwog, war diefer traurige Borfall ber Anlag, daß Br. Cleynmann balb barauf ben Antrag jur Errichtung einer Bohlthätigfeiteanstalt in Die Loge brachte, beren Errichtung wir heute mit Stolk, ale eine unferer Bierben betrachten burfen. - Des Beitrage gur Bittwencaffe ber Officiere ber biefigen Garnifon, welcher bey ber Trauerloge fur Br. Ruftner gegeben wurde, ift oben (S. 310) gebacht worden. - Die Wittme eines auswärtigen Brubers wendete fich an die Loge, welche ihr am 8. Februar 1800 fl. 15 und nachher noch einige Mal bie gleiche Summe gemahrte, ihr aber zulett erflarte, bag fie im Irrthum fen, wenn fie glaube, bag ihr verftorbener Gatte ber Loge Gingahlungen gemacht hatte. - Am 3. September murbe einem, im Genfenbergischen Burgerspital barnieber liegenben Bruber. welcher ichon mehrmals unterflüt worben war, eine neue Berwilligung auf 12 Monaten ausgefest.

Die Wittwe eines bienenden Bruders erhielt für die Jufunft vom 29. April 1801 an, monatlich fi. 2. — An demfelben Tage wurden an 2 Brüder, jedem fi. 11 ausgezahlt. In der Mefloge vom 12. September 1802 wurden fi. 44 gesammelt, welche nebst fi. 50 aus der Armencasse zur Unterstützung eines Westarer Bruders gegeben wurden (§. 325).

Beil mahrend ber Rriegejahre fein Beitrag gur Charity in London gefenbet wurde, fo murben am 6. Februar 1802 10 Pfund Sterling von ber Almofencaffe borthin ausge= gablt. Der im Jahr 1790 fungirenbe Br. Almofenier hatte endlich bie Rechnung abgelegt und bie Bucher abgeliefert, worüber er am 6. Marg 1802 von ber Loge entlaftet wurde. Am 25. April bat Br. Stephan Maper um eine Unterftugung von 10. Louisbor für einen beraubten Bruder. Da Die Loge fie nicht verwilligen fonnte, fo gestattete fie bie Eröffnung einer Subscription, welche sofort biefe verlangte Summe ertrug. - Es ift oben (S. 327) bemerkt worben, aus welchen Grunden bie Errichtung einer Rumfortifchen Suppenanstalt und einer Anftalt fur Gebarende nicht zu Stande kommen konnte. — Das Gefuch eines nicht zur Loge gehörigen bienenden Brubers, um einen Beitrag fur bie Er= giehung feines Sohnes, mußte von ber Bohlthätigkeitanstalt abgefchlagen werben, bagegen erhielt er zu biefem Zwede 3 Carolin aus ber Armencaffe. - Die reichen Gaben, welche am Enbe ber Arbeiten in ben Armenbeutel gelegt ju werben pflegten, (burchichnittlich f. 15 bis 20 jeben Abend) bie Cammlungen ben Trauer- und Festlogen, welche gewohn= . lich fl. 70, 45, 69 u. f. w. ertrugen, festen bie Armencaffe, unerachtet ber fich jabrlich auf fl. 250 bie 300 belaufenben Baben, in Stand, ihre bie gu fl. 403 aufgelaufene Schulb an die Logencaffe abzutragen, mas am 27. December gefchah, woben ihr boch noch fl. 172 übrig blieben. In ber letten Loge vom 29. September 1803 erhielt ein frember Bruber ff. 11. - Gin bienenber Bruber ber ehemaligen Loge ju Grunftabt befam am 24. October 1804 3 brabanter Thaler; er hat noch bis ins Jahr 1833 fich zu Frankfurt jährlich eine Gabe geholt. - Am 11. Mai 1803 empfing ein Bruber, ber 1769 Maurer geworben, fl. 30.

#### §. 374. Milbthätige Handlungen der Unionsloge (1806 bis 1811).

Die häufigen Logenarbeiten und bie Freigebigfeit ber Bruber feste bie Loge in ben Stand immer nachbrudlichere Unterflühungen zu bewilligen. Am 13. November 1805 erhielt ein ehemaliger beputirter Meifter ber Loge zu ben 9 Sternen zu Brag fl. 30, und

ein anderer fl. 22. Am 10. December bie Bittme eines uns unbefannten Brubers ff. 22. — Einem burftigen Bruber wurden am '21. Mai 1806 auf Empfehlung ber Loge gum Apfel zu Dreeben fl. 44 bewilligt. Die Loge fonnte zu folchen Baben Ermunterung finden, ba am 21. Juni ein Bruder eine Gabe von 5 Carolin, welche er 1803 erhalten hatte, bankbarlich zuruderstattete. Die unglückliche Schlacht ben Jena brachte manchen friegegefangenen preuß. Officier nach Frankfurt, welcher Maurer war, und bas Miggefcid biefer Bruder veranlagte Abweichungen vom alten Gebrauchthum, und Spenben unter bem Titel von Darleiben von fl. 55, 35, 22, 66, geringerer Gaben nicht gu gebenfen, wurden ausgetheilt. - Um 7. November 1807 wurden allein für feche verfchiebene Spenden Dantfagungeschreiben vorgetragen, und bie burch Brand verungludte Stabt Spaa erhielt fl. 55. — Am 30. Januar 1808 erhielt ein ehemaliger Schiffekapitain fl. 22. Ein anberer Bruber am 22. Mai fl. 22. Der Wittwe eines bienenben Brubers wurden am 24. Juni, jahrliche fl. 36 aus bem Armenbeutel ausgefest. Gin Profesor Slevogt hatte mehrmale feine Schriften gur Beforberung eingefenbet, welches ihm gewährt wurbe, er erhielt am 18. September 1808 fl. 22. - Um 28. November befand fich ein befannter Augenoperateur ju Frauffurt; man gab einem armen erblindeten Burger einen Beis trag von fl. 28 ju ben Rosten einer Operation. — Ben ber Trauerloge für Br. Fingerlin (S. 341) hatte ein Br. Sugold aus Caffel als Tonfünstler auf bem Balbhorn ruhmlich mitgewirft. Geine Bittwe erhielt am 16. Januar 1809 eine Unterftugung von fl. 44, Bur Aufhulfe eines fremben Brubers, beffen Salzwert im Rriege nothgelitten hatte, wurden am 10. Februar ff. 50 ausgezahlt, und einer verarmten Familie ju Sanau fl. 22. -Der beutsche Sinn ber Bruber bemahrte fich burch eine Collecte von fl. 1553 für bie burch Beschießung am 23. April verungludte Stadt Regensburg. Aus ber Armencaffe wurden fl. 150 zugelegt. Sierüber wurde am 13. Mai Bericht erftattet. August erhielt die Wittwe eines unferer ehemaligen Mitglieder fl. 33. vember befam ein Br. be Sames fl. 20 jur Unterftugung ben ber Erziehung feines Rindes. - Begen ber burch eine Bulverexplofion verunglückten Stadt Gifenach murben am 27. September 1810 fl. 100 aus ber Armencaffe borthin abgefendet, und außerbem eine Subscription eröffnet. Außer der oben bemerkten Berforgung einer Bittme, murbe ein frember Bruber jahrlich mit fl. 11 bebacht. - Gin Bruber ju Rurnberg erhielt noch am Schluffe bes Jahre 1811 fl. 40.

Außer ben Sammlungen in ben Logen wurden reiche Gaben ben ben Festlogen (am 28. Juli 1805 ft. 100) eingenommen, und wiewohl bie, außer ben von der Loge bewilligten Gaben, vom M. v. St. insbesondere angewiesenen Unterstützungen, sich jahrlich auf etwa fl. 250—300 beliesen, so hatte der Armensonds, wie schon bemerkt worden, nicht allein seine Schuld von fl. 403 an die Logencasse abgetragen, sondern er besaß ben der Rechnungsablage am Ende des Jahrs 1805 schon wieder fl. 440, 1805 540, — so daß er am 5. September 1807 fl. 400 auf Zinsen legen konnte, und am Schlusse des Jahrs 1811 wehr als fl. 710 besaß.

#### S. 375. Die Wohlthätigkeit8=Unftalt.

Die am 23. December 1800 begrundete Wohlthätigkeitsanstalt, zur Erziehung und Bilbung ber Jugend, blieb fortwährend ber Gegenstand ungetheilter Aufmerkfamkeit ber Bruber. Das Comité, aus 7 contribuirenden Mitgliedern bestehend, arbeitete gewissenhaft jur zwedmäßigen Berwendung ber ihr anvertrauten Mittel, und zum gesehmäßig angeord-

neten Wachsthum des Fonds, weshalb zu jeder Zeit den fleigenden Anforderungen und Bebürfnissen entsprochen werden kann.

Wenn ein Mitglieb heimgeht, und unerzogene und unversorgte Baisen hinterläßt, so wird auf geschehene Anforderung, der Bedarf zur Erziehung eines dieser hinterlassenen geprüft, und von dem Comité, unter Borlage der nothwendigen Papiere, die Aufnahme besselben unter die Zöglinge der Wohlthätigkeitsanstalt, ben der Loge beantragt, welche hierüber beschließt, und die jährlich auszahlende Summe kestset. Das also angenommene Kind bleibt unter den Augen der Mutter oder der Familie, Zögling der Loge bis nach vollendeter Schulbildung, und bis es für sein eigenes Fortsommen sorgen kann. Widmet es sich den gelehrten Kächern, so genießt es die nachdrücklichste Unterstützung der Anstalt, welche selbst einigemal die Doctorpromotion ertheilen ließ. Weibliche Zöglinge erhalten die Unterstützung bis zum vollendeten 18. Jahre. —

Von bem gleich anfangs ausgesprochenem Grundsate: (S. 329) nachbrucklich ben Einzelnen zu unterstützen, ausgehend, find bis heute 31 mannliche und 6 weibliche Böglinge aufgenommen worden, für welche bis Ende 1841 fl. 41,569 verwendet wurden. Der Erfolg lohnte die weisen Absichten der Stifter der Anstalt und ihrer Nachfolger. Es find aus dieser Bahl für die Welt tüchtige Geschäftsmänner hervorgegangen; mehrere sind Mitglieder unserer Loge geworden, einer hat ihren ersten Hammer mit Achtung geführt. — Nur wenige haben ihr Biel versehlt. — In diesem Augenblicke werden 7 Individuen von beiden Geschlechtern, mit jährlichen fl. 1650 unterstützt.

Die Anstalt wurde nach ihren 1800 abgedruckten Gesetzen bis 1813 verwaltet, wors auf diese revidirt und von neuem sanctionirt wurden. Sie erhielt am 2. November 1820 von hohem Senate die Bergünstigung als "Wohlthätigkeitsanstalt zur Einigkeit" ihre Gelsber auf Immobilien in hiesiger Stadt und beren Gebiet hppothekarisch anlegen zu dürsen. — Die letzte Umarbeitung der jest noch bestehenden, im Druck erschienenen, Gesetze ersolgte 1824.

Der allmächtige Baumeister aller Welten segne biese acht maurerische Anstalt, und laffe durch ihr wohlthätiges Wirken für spate Generationen Keime entsprießen, die fruchtbringend seyen für die Beförderung geistiger Fortschritte, für die Berbreitung achten Bürzgerfinns und die Ausbildung jeder sittlichen und hauslichen Tugend. Sie möge, wie ihre Gese voraus bestimmen, auch in fünftigen fernen Zeiten die Quelle seyn der Beruhigung und des Trostes scheidender Eltern, wenn sie auf das Geliebteste hindlicken, was sie auf Erden zurucklassen.

### Gine Mede,

welche die ersten Ideen von der erlauchten Kunft der Maurerey enthält. Niedergeschrieben zum Unterrichte der neuaufgenommenen Brüder von Bruder Philipp Friedrich Steinheil, S. d'A. d. S.

M. l. R. d. P. E. d. S. \*).

1742.

#### Meine Bruber.

Unter allen erhabenen Grundfagen, welche zur Glückfeligkeit im menschlichen Leben behtragen, ift ohne Zweifel ber am heilsamsten, ersprießlichsten, ber nie unserm Gedächtuisse entfallen sollte, welcher uns lehrt nach einer dauerhaften Lebensansicht zu streben. Ben bem Unbestande und ber Gebrechlichkeit der Berhaltnisse im menschlichen Leben verdient, was oberstächlich ift, keineswegs unsere Beachtung. Indem wir uns mit trügerischem Scheine begnügen, sehen wir uns in unsern weitstrebenden Erwartungen getäuscht, gerade in dem Augenblicke, in welchem wir mit der größten Zuversicht auf dieselben rechnen. Ein Gebäude, wie prachtvoll es errichtet sehn mag, mnß unsehlbar einstürzen, wenn es nur auf Sand gegründet ist. Je weiter der Bau vorrückt, um so mehr broht ihm sein Einsturz. — Wie verschieden davon ist ein festgegründetes Werk. Seine Stärke, so wie sein Werth, besteht in dem unerschütterlichen Fundament, und was auf diesem aufgeführt ist, troht der Zerstörung in allen Zeiten.

Diefer weise Grundsat, ber allgemein bewährt ift, ift unschätzbar in seiner Anwenbung auf die menschliche Gesellschaft. Das menschliche Gerz, von Natur unbeständig und
flüchtig, ist nicht geneigt sich unverbrüchliche Gesete aufzuerlegen; schnell entsagt es mit Biberwillen bem Gegenstanbe, ben es jungft mit so vielem Eifer nachstrebte. Damit also bie Bande dieser Gesellschaft recht fest verknüpft senen, ift es noth, daß uns Weisheit zur Seite stehe, welche uns Grundsäte vorzeichnet, die wir nie aus dem Gesichte verlieren sollen. Sie setzt dadurch unserer Unbeständigkeit Schranken.

In biefer Em. Gefellichaft, in welcher Sie, mein Bruber, so eben aufgenommen worben, find biefe Grundfate mit dem größten Erfolge aufgenommen und angewendet worden. Indem wir alles entfernen, was florend fenn könnte; indem wir alles empfehlen, was zu unserer Erhaltung und unserm Glud frommt, sehen wir noch heute unfer Ge-

<sup>\*)</sup> Wegen biefer ichatbaren Erflarung ber Maureren, welche vor 100 Jahren in unferer Loge vorgetragen wurde, find §. 8 und 20 nachzulefen.

baube fo fest gekittet, daß nichts feine Grundlage zu untergraben vermag. Um Ihnen bemnach eine richtige Ansicht von der Trefflichkeit unferer Brüderschaft zu geben, will ich Sie einige Blicke hinein thun laffen, und Ihnen erklaren, worin sie bestehe, und welche Eigenschaften fie habe.

Die Erhabenheit bes Gegenstands bebarf feines weitern Rudhalts, feines erborgten Schmuds, baber werbe ich fprechen schlicht, und fo gebrangt wie möglich.

Die Maureren, mein Bruber, welche in unsern Tagen fo berühmt ift, ift eine Berbindung einfichtsvoller Manner, die vereinigt durch das Band der Bruderliebe, geleitet burch die Grundfate der Moral, sich bestreben eine vernünftige Gesellschaft zu bilden, zu welcher jedes Mitglied alle Eigenschaften mitbringen soll, welche die Gesellschaft nüglich und angenehm machen.

Da ber Menich unter allen Geschöpfen, seiner Natur zufolge, bas geselligste Wesen ift, und Einer nicht ohne ben Andern bestehen kann, so folgt baraus, daß die Grundfate ber reinen Maureren mit ber Welt zugleich entstanden sind. Bor etlichen Jahrhunderten wurde sie in die Gestalt gebracht, unter welcher wir sie jest kennen.

Die welche sich zuerst ber Sorge unterzogen, unsere Brüberschaft in unsern erhabenen Orben umzugestalten, hielten es für zweckmäßig vermittelst einer symbolischen Anbeutung, als Freye ober Freymaurer aufzutreten. Der Werkmaurer mit ber Wasserwaage und dem Winzkelmaß in der Hand, sucht sein Werk nach dem Zirkel und dem Quadrate einzurichten. So sollen auch wir alle unsere handlungen mit der Wasserwaage und dem Winkelmaße der Tugend und der Klugheit bemessen, damit sie nach graden Winkeln und dem Zirkel, keine Unebenheit an sich tragen. — Der Werkmaurer strebt durch die Gebäulichkeiten, die er aussuhrt, sich vor dem widrigen Einslusse der Witterung zu schüßen. Wir aber müssen und erforschen, um uns einen undurchdringlichen Schuß zu erbauen gegen die Untreue und das Mißgeschick, dadurch, daß wir die dauerhaftesten und unerschütterlichsten Grundssteg zur Grundlage unseres ganzen Lebens machen.

Nach bem, was ich Ihnen gefagt habe, sehen Sie leicht ein, bag man um ein guter, ein vorzüglicher Maurer zu werben keine geringen Talente, ober gemeine Gesinnungen haben burfe. Darum zeichnet sich unsere wunderbare Kunft so überaus vor den andern menschlichen Gefellschaften aus, weil sie auf so feste und ausdauernde Grundsate gegründet ift, daß sie nur mit der Zernichtung dieser Welt sich aussofen kann. — Um mich maurerisser Ausdrücke zu bedienen, so muß ich Ihnen sagen, daß das Geheimniß, das Sittengeset und die gute Gesellschaft die 3 Pfeiler und Schwibbogen sind, welche das prachtvolle Gesbaude der Maureren stügen. Nach jedem dieser 3 Grundpfeiler sind uns besondere Pflichten vorgezeichnet, an welche wir durch heilige Bande geknüpft sind.

Betrachten wir das Geheimniß, fo muffen wir nicht allein alles unverleglich hehlen, was beh und Geheimniß heißt, und von welchem ich Ihnen schon zum Theil die Erklärung gegeben, Bir muffen auch im Allgemeinen und selbst studiren, um verschwiegen zu sehn in allen unsern Worten, und Handlungen. Sie kennen zu gut den großen Nuten dieser Tugend der Berschwiegenheit, als daß ich mich jest länger daben aufhalten mußte.

Das Sittengeset, ber zweite Grundpfeiler, welches unter sich alle sittliche Tugenden in ihrem ganzen Umfange begreift, verlangt von uns, bag wir nicht nur in unsern Sitten immer geordnet und anständig seben, es verlangt auch, bag wir nichts thuen, wodurch vie Sittlichkeit verlet werden konnte. Diese gerade konnte der Prufftein eines wahren Mausters genannt werden. Wie groß auch unsere Rucksicht gegen Personen ist, welche durch ihre Geburt und ben hohen Rang, in welchem sie in der Welt stehen, Auszeichnung vor

ber Belt verdienen, so beachten wir eigentlich unter uns ben Menschen, nur in so weit er gut ist von Natur, und indem wir in bieser Beziehung nur die Wasserwaage ber Natur anlegen, schäpen wir uns alle, als Brüder. Indem wir also den Lehren des Sittengesets, welches hauptsächlich die menschliche Gesellschaft vereinigt solgen, fragen wir bey der Bahl unserer Brüder nicht nach ihrem Glaubenbensbekenntnisse. Wir sind zufrieden, daß sie mit dem Gepräge der Rechtlichkeit gezeichnet sehen. Es ist selbst ausdrücklich versboten, daß in unsern Bersammlungen über Gegenstände der Religion gesprochen werde, um unsern Mitbrüdern nicht lästig zu werden, und um alle Misverständnisse zu vermeiben, welche bekanntlich aus derlen Arten von Erörterungen entspringen. Inchtlose Reden sind nicht minder unverträglich mit der Sittlichkeit; daraus folgt, daß wir uns jeglicher Art leichtsertiger und unsittsamer Gespräche enthalten, welche keusche Ohren verlegen, und reinen Gemüthern nie dienen können.

Die gute Gefellschaft, als britter Grundpfeiler, lehrt uns die Pflichten gegen die Berbindung kennen, berzusulge jeder nach seinen Kraften alles beitragen muß, um fie nütlich und angenehm zu machen. Wir sind daher verbunden alles fern zu halten, was Unordnung herbeiführen und die harmonische Einigkeit, welche immerdar unter uns herrscht, storen könnte. Darum ift uns unbedingt untersagt, über politische Gegenstände zu sprechen, was meistentheils nur Uneinigkeit und Zwietracht herbeiführt.

Rach dieser kurzen Erörterung über unsere Grundsate und baher abgeleiteten Berphiichtungen, werden Sie leicht einsehen, daß unsere Brüderschaft nur einen eben so guten als löblichen Zweck haben kann. Dieser so wünschenswerthe Zweck besteht überhaupt darin, daß wir durch tugendhafte Nacheiserung nach allem streben, was gut ist und ehrbar, daß wir gemeinsam an unserer Glückseitigkeit wirken, und daß wir insbesondere anmuthig und nüglich die Stunden der Ruhe und Erholung ben uns zubringen, welche der Erquickung beides, des Leibs und bes Geistes, gewidmet sind.

Um zu einem fo rühmlichen Biele zu gelangen, ift bas richtigfte Mittel feine Leibensschaften zu bemeistern. Wir machen es uns zur rühmlichten ersten Pflicht, biefe Meistersschaft und biefe so eble herrschaft über uns zu erlangen. Der Namen Freiers und Frensmaurer, ben wir angenommen haben, brudt vollkommen biefe erste Pflicht eines Maurers aus, benn Niemand kann frei genannt werden, wenn er nicht jene Wallungen, jene stürsmische Aufregungen besiegt hat, welche man Leidenschaften nennt.

Hieraus ift augenscheinlich, wie nütlich und hochwurdig unsere erhabene Kunft ift. Der ganze Umfang ihrer Größe faßt sich in bem einen Sate, ben Riemand ableugnen kann, baß ben und alles Schone und Tugenbhafte gehegt und ausgeübt wird, und baß alles Schlechte und Lasterhafte auf immer von uns verbannt ist. Und in ber Welt ift unsere Gesellschaft bie einzige, welche sich bieser Eigenschaft rühmen könnte.

Die glanzende Birtung biefer Grundfage beschrankt fich nicht auf unsere Berbinbung allein. Gin guter Maurer ift ein achtungswerthes Glied in jedem Berhaltniß und Stande. Um hiervon vollkommen überzeugt zu sebn, darf man nur seinen Character prufen. hiervon einige Grundzuge:

Der wahre Maurer ift ein beneidenswerther Menfch. Tugend, Mäßigung und Klugheit leiten alle seine Schritte. Boll Achtung gegen seine Borgesetten, gesellig und höslich gegen seines Gleichen, mitleidig und menschlich gegen Geringere, giebt er jedem die Achtung, welche er verlangen kann. Die Erfüllung seiner Obliegenheiten ift seine erste Beschäftigung. Im festen Streben nach Gründlichkeit stört nichts seine Gemüthseruhe. Er ist gemäßigt in seinen Bunschen, bescheiden in seinem Benehmen, zugänglich im

Umgang, befonnen in feinen Reben, umfichtig in feinen Sandlungen, gewiffenhaft gegen fein Berfprechen, liebevoll als Bruber, treu als Freund. Ach, welch eine große Bahl anderer trefflichen Eigenschaften befitt er noch!

Dieses kann Ihnen für jett genügen, um Ihnen bie ersten Ibeen und Kenntniffe von der Größe unserer erhabenen Kunft zu gewähren. Sie sehen selbst, daß alles, was Sie so eben gehört haben, weit entfernt, Ihrer Ausmerksamkeit unwerth zu seyn, sie Ihnen immer lieber, theuer und unschäpbar machen muß. In dieser gerechten Erwartung haben wir mit Bergnügen Sie dieser wurdigen Gesellschaft angereiht, und da Ihre guten anerkannten Eigenschaften uns willkommen sind, so erwarten wir, daß auch Sie sich bestreben werben, mit Eiser nnd Indrunft sich den Character eines vollkommen würdigen Bruders anzueignen. Sie durfen dagegen mit Zuversicht von unserer Seite alles erwarten, was Sie von unserer aufrichtigen Anhänglichkeit und Bruderliebe überzeugen könne.

Druct und Papier von Carl Borftmann in Frantfurt am Main.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



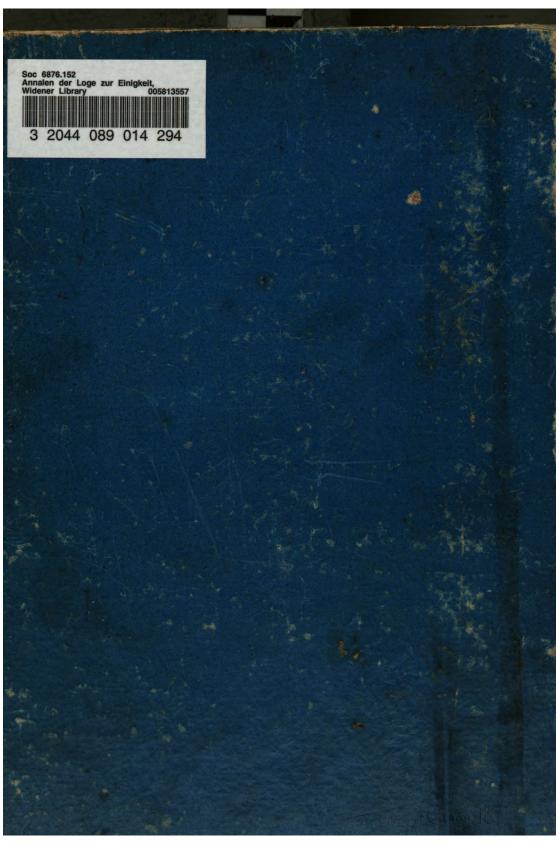